

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

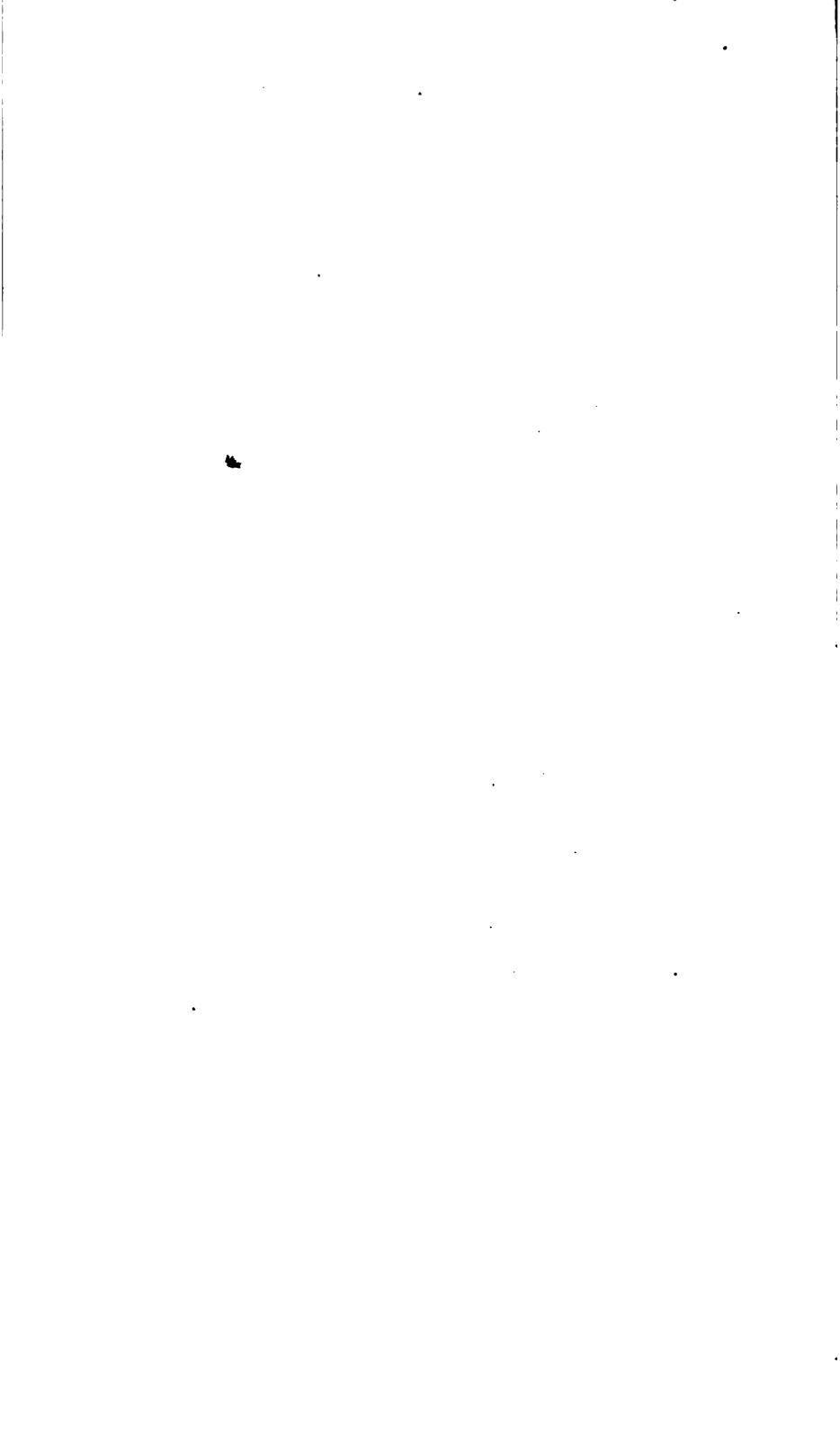

• • • • • • •

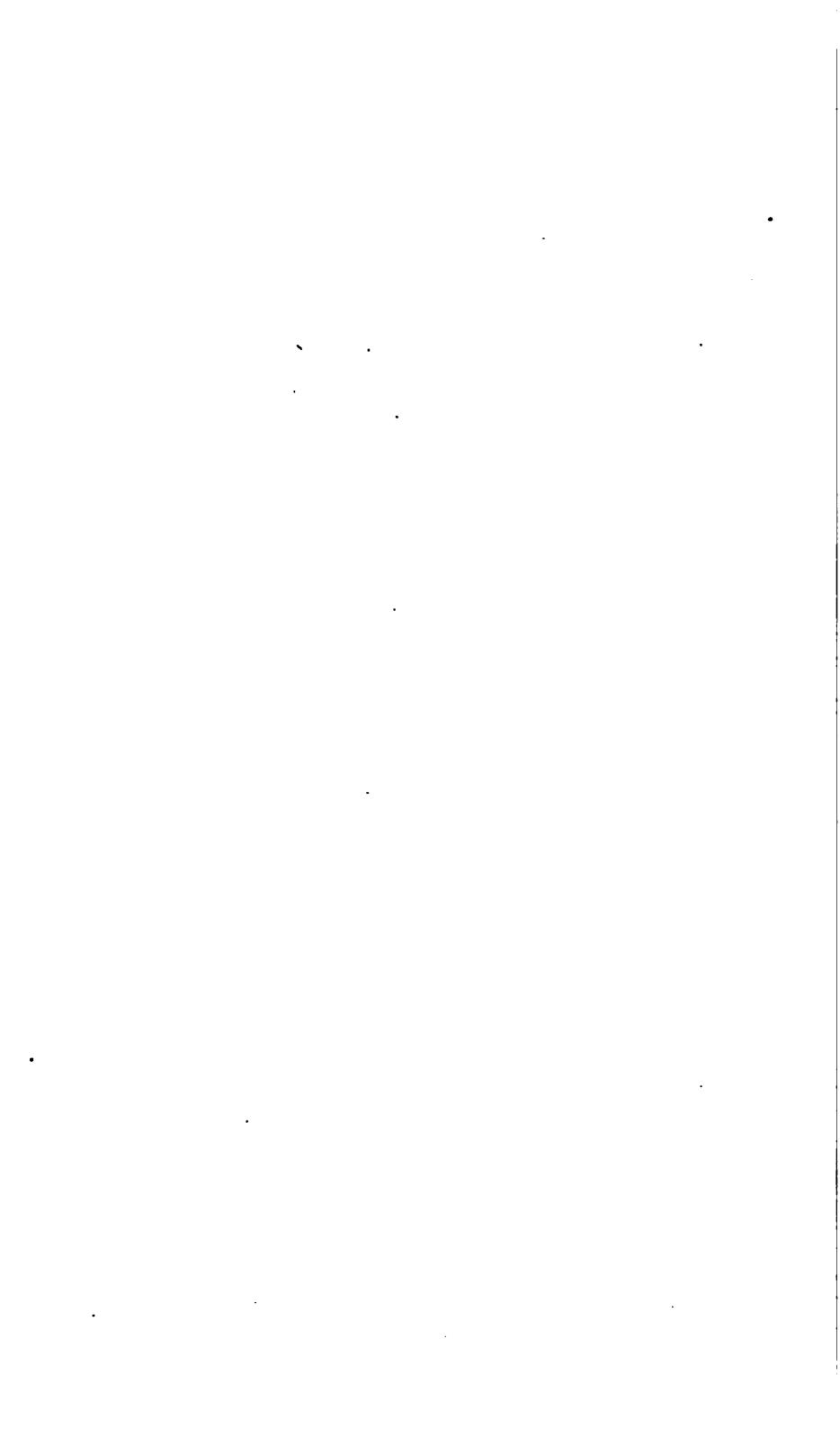

# BIBLIOTHEK

DES

# LITTERARISCHEN VEREINS

IN STUTTGART.

CI.

# TÜBINGEN.

GEDRUCKT AUF KOSTEN DES LITTERARISCHEN VEREINS.

1870.

# **PROTECTOR**

# DES LITTERARISCHEN VEREINS IN STUTTGART:

# SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.

# **VERWALTUNG:**

# Präsident:

Dr A. v. Keller, ordentlicher professor an der k. universität in Tübingen.

# Kassier:

Professor Dr Kommerell, vorstand der realschule in Tübingen.

# Agent:

Fues, buchhändler in Tübingen.

# **GESELLSCHAFTSAUSSCHUSS:**

Dr Bartsch, ordentlicher professor an der g. universität in Rostock.

Dr K. freiherr v. Cotta in Stuttgart.

Oberstudienrath Dr Haßler, conservator der vaterländischen kunstund alterthumsdenkmäler in Ulm.

Dr Holland, außerordentlicher professor an der k. universität in Tübingen.

Dr G. v. Karajan, präsident der k. akademie in Wien.

Dr E. v. Kausler, vicedirector des k. haus- und staatsarchivs in Stuttgart.

Dr Klüpfel, bibliothekar an der k. universität in Tübingen.

Director Dr O. v. Klumpp in Stuttgart.

Dr Maurer, ordentlicher professor an der k. universität in München.

Dr Menzel in Stuttgart.

Dr Simrock, ordentlicher professor an der k. universität in Bonn.

Dr Waitz, ordentlicher professor an der k. universität in Göttingen.

# DIE

# DEUTSCHEN HISTORIENBIBELN DES MITTELALTERS

# NACH VIERZIG HANDSCHRIFTEN

ZUM ERSTEN MALE HERAUSGEGEBEN

VON

DR J. F. L. THEODOR MERZDORF.

 $\Pi$ 

FÜR DEN LITTERARISCHEN VEREIN IN STUTTGART

WACH BESCHLUSS DES AUSSCHUSSES VOM JANUAR 1867

GEDRUCKT VON L. F. FUES IN TÜBINGEN

1870.

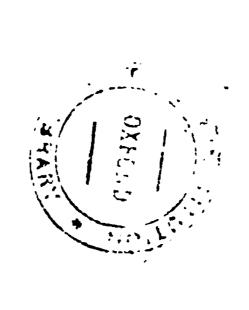

# Cap. 4. Quam pulcra es amica mea.

Ach wie schön wie zart du bist Wol gezierd in aller frist. Din gestalt der palm ist gelich, Die brust der wintrub sunderlich.

- Als ain Carmel ist din höpt,
  Din hals ist zesamengeelöbt <sup>1</sup>
  Als ain turn von helffenbain;
  Sich, das bist du, frowe rain.
  Kum zů mir, vil liebe min,
- Und gang uff den acker fin <sup>2</sup>
  Und wartend <sup>3</sup> wie die plümen <sup>4</sup> brechend.
  Der öpffel frucht wir sechent.
  Lieb, da gib ich dir min brust
  Gar nach mins <sup>5</sup> hertzen lust <sup>6</sup>.

Cap. 6. Ista est speciosa inter filias.

Die ist die allerschönste min
Die in der welt mag gesin,
Ir tochtran von Yerusalem,
Ich wen daz ir kainer 7 zem 8.
Sy sechent die tochtran von Syon
Und hieltentz für hailig schon
Und ir antlit 9 claur und fin
Lobtent all die kunigin.

Cap. 3. In lectulo meo.

Die langen <sup>10</sup> nacht in minem bett
Sucht ich den <sup>11</sup> min sel lieb hett
Und desselben <sup>12</sup> fand ich nicht,
Davon ward min säld <sup>13</sup> entwicht.
Ich sücht in und sin nit vand.
Ich stünd uff zehand.
Durch die grossen wyten statt,
Secht, die gieng ich lang enzat <sup>14</sup>

1 AB zusammengelaubt. Da geklopft. 2 Da sin. 3 C worent. 4 C palmen. 5 F deins. 6 F gelust. 7 A keine sey. 8 B tzem. 9 A angesichte. 10 A lang nach. 11 C der. 12 O dieselben. 13 Alle übrigen hdsch. freude in den verschiedensten formen. 14 C eintzeht.

Durch gassen und durch strässen.

10 Niement wolt mich inlässen.

Ich sucht den, dem willig ist min sel,

Durch den ich liet sollich quel.

Cap. 4. Tota pulcra es amica mea.

Schön bist du alszümal Liebes lieb än zal. Ån mail <sup>1</sup> bist du gar, Din leffz <sup>2</sup> ist ein súß honig fürwär.

- 5 Honig und milch uss 3 der zungen Endlich ist entsprungen Und dines 4 süssen balsams 5 schmack 6 Niement wol volachten 7 mag. Der wintter scharpff und der regen
- Die sind alle zemal 8 gelegen.

  Die turteltub 9 ist gehört

  In dem lande hie und dört.

  Die blumen 10 gebent liechten schin

  Und die truben geben win.
- Das wir beide werdent <sup>11</sup> fro.

  Kum dar, so wirst du gekrönet

  Und vor <sup>12</sup> allen mägden geschönet <sup>13</sup>.

Cap. 1. Botrus cipri in engadi.

Von cipertranck <sup>16</sup>, das wachst allhie <sup>15</sup>

An minem lieb, ich sag euch, wie
Ich in Engadi wingarten

Finde <sup>16</sup> die vil sarten.

5 Aller miner gerechtikait
Sie ist angeleit.
Schön din hufel 17 und olär,
Als ain turteltub 18 fürwär

1 A vormaylung. R mol. 2 AD lebsen. BS lebs. C leff. R leff-zen. 3 CR was. 4 DRS deiner. 5 DS palsam. R balsam. 6 R geschmack. 7 A verachten. 8 volahzen. 8 R one zal. 9 AD turckeltaub. 10 O pflummen. 11 C wesen. 12 CR von. 18 A überschönet. BS beschönet. 14 B kippertranck. 15 O alles hinnen. 16 C fehlt dieser vers. 17 A hensel. B hewsfel. C huffel. D heusel. O hösel. F heusel. 18 A. türckeltaub. D turckeltaub.

Din hals, din fúrspan sind,

Die tragend der minne kind.

Cap. 1. Nigra sum sed formosa.

Ich bin schwarts und dech genem \*,

Ir tochtren von Yerusalem!

Als ain schathuß \* in Cedar

Als Salomonis was gewar \*5.

Merckent 4 nit, werden frawn,
Daz ich bin ain lützel prawn;
Gefärwt mich die sunn hät 5
Gar 6 in wirdeklicher 7 wät.

Cap. 2. Sicut malus.

Als ain sússer apffelboum, Den man in den velden kum Oder nymer finden mag, Wil ich sprechen äne trac 8.

- Vor allen rechten mir ain lieb,
  Under irem schatten , als ich des gert,
  Dô sach ich und wart gewert.
  Súß ir frucht waz in minem gum.
- 10 [Der kung fürt mich zu rum] 10
  In ain zelle wines vol.
  Do geschach mir nie so wol,
  In mir ordnet 11 er sin minne
  Mit gar seuffteklichen sinne.
- Mit blůmen bestackt er mich,
   Wann ich bin gar minne siech.
   Mit öpffel sieret er mich,
   Von der ain bom ich gich <sup>12</sup>.
   Die linken <sup>13</sup> hand des lieben min

1 C gemein. O schön. 2 A schadehauß. D shathaus. C stat hies. F. schach auz. O scattinhus. Da scatthus. 3 S gefar, die andern hosch. geuar, gevar. 4 A merckt mich ir fr. BCDS merckt mich nicht. F merckt was ich mein mit werd. fr. O merckent vil werden fr. 5 Da durchgät. 6 F in gar. 7 C wunderlicher. 8 A traig. B krack. C tranck. O trang äne trac = unträge schnell. 9 A schad den. C wunsche achten also ich gert. 10 [] aus allen hosch. nur in AF zu Rom. 8 mich rum. 11 A ordennirte. 12 B gebe. D gihe. F gih. 13 AB dencken. O tencken.

20 Under minem hopt sol sin, Ir rechte mich umfach <sup>1</sup>, So wirt mir zu ir minne gach.

Cap. 1. Equitavi in eo.

Ich glich dich der gerechtigkait,
Liebes lieb, daz sy dir gesait.
In Salomonis túrn
Dô wil ich dich hinfúrn

5 Zů den tochtren <sup>2</sup> Aminadab
Von Jerusalem berab.
Mit den sond wir frölich sin,
Du vil liebe, die min.

Cap. 7. Dixi conscendam.

Lieb ich bån gesprochen so:
In palm sigind wir frö 3.
Sich, da sond wir ingån,
Sússen lust empfån;

Mit dir so wil ich kossen da,
Endlich mit mir gå 4,
Dô wil ich mich naigen dir
Gar nåch dines 5 hertzens gir.

Schön bist du raine frucht,

Cap. 6. Pulcra es.

An dir lit 6 der werlte zucht,
Senfft gar und darzh schön,
Die ich vor allen mägden krön;

5 Vorchtig 7 als Yerusalem,
Als der purgveste 8 und genem 9.
Frow du 10, ker dich zh mir
In der wären minne gir.
Din zarten lock und din här
Wellend mich lassen vil gar.

\*

1 In den übrigen handschr. die verschiedenen formen, umbvohe, umbvah, umbvahe, umbfoh, mit den entsprechenden reimen im folgenden verse, wo Da. sogar: gauch. 2 ABCD von. F Ad filias Aminadab de Jerusalem. 8 C frölichen. 4 A ja. O gan. 5 B meines. 6 Da byt. 7 C vorchte. 8 D pure veste. 9 C gemein. 8 fehlt und. 10 8 nu.

Die sind als die gaißherd Und gewachsen wurden vert.

Din zen sind wys als der schnee

Und als die schauff gewyst ee,

Die da kumet von Galaat;

Sunst verst 2 du in riche pfad.

Cap. 3. Que est ista.

Welche ist die, die also vert 3
Und riche ere ist beschert?
Als ain golt vert sy dahin,
Liecht 4 vil me denn der rubin,
5 Sy lúcht 5 durch die wüste.
Ach daz ich sy kennen 6 müßte.
Als ain pusch 7 gar violin 8,
Wyroch, mirren 9 fürt 10 sy dahin.

Cap. 2 und 4. Ista est speciosa.

Die ist die schön, zart, die genem <sup>14</sup>

Ist ir niement wider zem <sup>12</sup>,

Wie er gesechen haut die <sup>13</sup> hend,

Die sind auripigment <sup>14</sup>.

5 Und der minn bist du vol <sup>15</sup>,

Wol im, dem <sup>16</sup> sy werden sol.

Cap. 2. Dilecta mea loquitur.

Min liebes lieb so <sup>17</sup> zů mir spricht, Dem ich volge mit der slicht <sup>18</sup>; Stand bald uff und yl zů mir Ungemailget <sup>19</sup> und zier,

5 Die wingarten plüget sind.

C geiste birt. B gaysthert. 2 A werstu. 1 A gribbert. verstestu in rich. pf. 3 C wert. 4 A leichtet vil schöner dann d. R. BD liechter vil denn ein rubin. CR lichter vil danne ein rub. F vil 5 C gelichet. 6 C komen. D erkennen. lichter denn ein rubin. 9 F mirrach. 8 C vigelin. 7 A puchs. B büchs. F bekennen. 11 ABCDFO gemein. 12 O zam. 13 ABD dem. 10 A fürstu. 14 A aripi genent. C auribi genennet. F auripigmenti. 15 C wol vol. 18 C pflicht. 17 F du - sprichst. 16 F der sie. S den sie. Da dise. D flicht, O schicht. F schlichste. Bartth. nit der sliht. 19 A anvormailigt. BDS ungemayligt. C und gemolite. F ungemaliget.

Dô ' frowet sich der minne kint,
Und der turteltuben 2 gesang
Vest durch min ore 3 clang.
Kum dahin, das 4 bitt ich dich,
10 Wilt du frölich finden mich.

# Cap. 4. Vulnerasti cor meum.

Min bertz, min sel båst du verwundt <sup>5</sup>
Gar tieff in <sup>6</sup> mines hertzen <sup>7</sup> grund,
Zarte min schwester und min brut,
Das clag ich dir úberlut.

Noch me haust du mich verwundt <sup>8</sup>,

Das sy dinem <sup>9</sup> hertsen kund,

Mit <sup>10</sup> dem här des halses din

Und ainem <sup>11</sup> haur der ögen din:

Kum så mir in <sup>12</sup> Lybano

10 Kum du wirst gekrönet do.

Cap. 3. ? Ego comparabilis (R. contemptalis).

Ich bin su der minn gemait <sup>13</sup>,

Zå der minne wolberait.

Welcher <sup>14</sup> minner mir <sup>15</sup> behait <sup>16</sup>,

Dem sin minne strick gelait <sup>17</sup>

5 Und mich iagen <sup>18</sup>, fachen wil;

Dem gib ich minne spil.

Ob er mich wil haben lieb,

Er muß stelen als ain dieb.

Tåt er denn, was mich låst,

10 Von mir wirt er licht <sup>19</sup> gekäßt

Der wirt überglorieren <sup>20</sup> min;

Nun briefft 21, wie mag das gesin.

2 A türckeltauben. C turckeltauben. 3 A aren. 6 ABDF durch. 5 A verbundet. C ere. 4 ABDF8 des. 7 F liebs. 8 A verbundet. 9 O kainem. 10 ABOF mein. C minen. 11 AB deinem. 12 ABCDDaF von. 13 O gemaint. D in einem. F lieb (wie fast überall) gemait. 14 In F fehlt vers 3. 15 O 16 C begiht. D bescheit. S gehait. 17 C gelit. Da berait. O gerait. 18 C iagende. 19 C vil lichte. 20 AB ob der glorien. C aber glorieren. F ob er glorieren. O úberglorie. S ober glorie. ABCDFS prüfet all wie.

# Cap. 3. Ferculum sibi fecit.

Ein gericht <sup>1</sup> machet im <sup>2</sup> kúng Salomon, Dô er saß in sinem <sup>3</sup> tron Von Lybano des berges holtz, Was <sup>4</sup> das nicht hals und stoltz.

- Von luterem <sup>5</sup> silber zwar <sup>6</sup>
  Als sin columne <sup>7</sup> war,
  Von richem <sup>8</sup> purpur sin usgang
  In mitter <sup>9</sup> minn <sup>10</sup> und nit zu lang
  Und tett das in söllicher min,
- Die do von Yerusalem

  Kamen, das in wol gesem 11.

  Er hieß och mit gold ströwen

  Damit wolt er sy erfröwen.

Cap. 1 und 4. Ecce tu pulcra es.

Eya wie schön, min lieb, du bist,
Zart und schön in aller frist.
Aller schön ain überschön
Dich vor allen liep ich krön.
Din ongen elär und halt 12

5 Din ougen clär und balt <sup>12</sup> Als der tuben sind gestalt.

Cap. 2. Sicut lilium inter spinas.

Als ain gilg <sup>13</sup> in den dornen Bist <sup>14</sup> du hinden und vornen Wolbehût an mayl, Wan du fúrst der sälde <sup>15</sup> tail.

5 Rain vor allen mägten clår Bist du frow daz ist wär.

1 F speyss. 8 geriht. 2 im aus allen hdschr., nur C ich. 8 A meynem. 4 In C fehlt dieser vers. 5 Da lucern. 6 A B swein. D swen. F zweim. O zain. 8 gwinn. 7 D calumpne. 8 A rechtem. 9 O måtter. D reicher. 10 A lieb. C mos. F leyb. 11 A gezierte. 12 AB behalt. O palt. 13 A lilg. B lilig, die lilig under dorn wie v. 2 vorn. 14 Dieser vers fehlt in Da. 15 In andern handschr. die form selden. F sele, so wie fürt, fürest.

# Cap. 4. Favus distillans 4.

Du bist ain triffender honigsaim,
Din lebs 2 haben den haim 3.
Ich main dich, vil reine prût,
Min liebes lib, mins hertzens trut,
5 Dins gewandes süsser smack
Mirr 4 und wyroch stete pflag.

Cap. 4. Emissiones.

Min uslauß 5 ist ain paradis,
Liebes lieb klug 6 und wys.

Von der süssen öpffel schmack,
Die din wirdi 7 volbringen mag,
5 Und der röch von dinem 8 gewand
Der ist uns ain tail 9 bekant.

Und wyröch und mirren 10 gar
Verst 11 du, frowe schön und clär.

Cap. 4. Fons 12 hortorum.

Aller brunn ain urspring
Du kanst schaffen alle <sup>18</sup> ding,
Aller wasser bist du ain fluß
Und <sup>14</sup> der erden <sup>15</sup> überschuß <sup>16</sup>,
Des flusses <sup>17</sup>, der von Lybano
Flüsset, bist du gewaltig <sup>18</sup> so.

Cap. 5. Favum comedi 91.

Ich hän geessen min <sup>20</sup> seim <sup>21</sup>
Und mins stissen honiges saim
Und getrunken min win,
Der was recht <sup>22</sup> so vin,

\*

1 In Da und O ist nur die überschrift da, das lied fehlt, sowie die überschrift des folgenden. 2 C leffesen den han. 8 AB heym. 4 F mirrach. 5 Barth. auflats. 6 A clag. O clar. 7 A wirt, die andern helsch. meist wird. 8 C dune. 9 DDa fehlt "tail". A teils. 10 B myrte. F mir. 11 A verstestu. 12 In C Fons oder putemus (sic!) aquarum. 18 ABCDDaFS reine. 14 C under. 15 FO eren. 16 C überschossen. O überguß. 17 B pflaumes. C flumen. D flammes. O pflumes. F pflaums. S prunnes. 18 C gewaltiklichen. 19 C Comedi favum et mel. 20 O den min. 21 A sawm. DS saum. F sam. 22 BC(8) also (als) frölein.

5 [Ich han gevestent och min minn, Der ög i ich gar 2 lang inn 3] Und och min balsam schmack Von aromata, der ich pflag.

# Arte mira 4.

Uß wunder <sup>5</sup> list, uß wunder <sup>6</sup> taut
Der obrost herre gaut zu raut,
Das er sücht sine schauff;
Er sprach uns zü nit durch schlauf <sup>7</sup>,

- 5 In dem sun und in dem gaist
  Durch unser sunde allermaist
  Daz er uns von sunden brächt.
  Brüffent 8 merckend und specht.
  Unser 9 mayles 40 ain 41 rock 42
- 10 Leit 13 ain mayl an 14 sim lock
  Nach kempffer 15 begir in starcken stritt,
  Als man list und hört wyt
  Von 16 der gaben, waz der mayd 17
  Von dem wären 18 gaist berait.

1 A etig. B ging. D engen. FS enge. Da ouge. 2 C nu. O da lag. S jar. 3 CDF irr. [] aus ABS etc. 4 Barth. hat ohne weiteres diese abtheilung nach soror mea gesetzt. Im lateinischen findet sich keine stelle, auf welche dies narte mirau passt, wohl aber findet sich bei Mone Hymnen t. I, 24 folgendes liedchen, das offenbar dem verfasser, der es aber nicht ganz verstanden, vorgeschwebt hat:

Arte mira, miro consilio

Quærens ovem suam summus opilio

Ut nos revocaret ab exilio,

Locutus est nobis in filio

Qui nostræ sortis unicam

Sine sorde tunicam

Pugnaturus induit,

Quam puellæ texuit

Thalamo paraclitus.

5 Da wunderlicher. 6 C under. 7 A schaf. 8 C brúst. 9 C R und andere handsch. unter. 10 F malies. 11 C in. 12 C volck. 13 A leybt. C lit. 15 A kampfes begirde. 14 A on. BD kampfes gir. CF kempfes gir. R kempffes ger. 16 DSF der gegeben. C der geben. R goben. 17 C megde gemeit. 18 C varen. R varenden.

# Cap. 8. Soror mea.

Unser schwester die ist clain
Und haut och brüstel kain 1.
Ich bitt úch, sagt mir,
Unser 2 schwester was tun wir

5 Darnach an demselben täg,
Wann von mir geschicht 3 ain fräg:
Ob 4 du licht ain maur sy.
Secht, so sitz wir doby
Ain 5 perfrid von silber 6 gar 7.

10 Sy aber do ain tur clär,
Der sond wir 8 cederholtz

Fügen das sy werd stoltz.

Wie kung Salomon starp nach dem als er der minne buch gemacht.

Salomon machet der minne <sup>9</sup> büch des ersten von <sup>10</sup> unser frowen, darnäch do er die haidinen lieb gewan do leit ers uff sy. Man findt aber geschriben das er so <sup>11</sup> groß ruw vor sinem töd gewan <sup>12</sup> und darüber hett daz er sich mit gerten hieß schlachen. Dö Salomon viertzig iär über Israhel gericht <sup>13</sup> hett do ward er siech <sup>14</sup> und starb. Dö was allem volk laid um inn und man leit inn zü David sinem vatter mit <sup>15</sup> wirdikait.

# Von kúng Roboam.

Nach <sup>16</sup> dem do Salomon gestarb do richt Roboam sin sún, do kam alles volck zů im und språchent: "wir wöllent dir gern dienen und wend dich zu kúng machen, allain ringer uns den zinß <sup>17</sup> und daz joch das uns din vatter håt uffgeleit, wann wir mugent dir den

3 O beschicht. 4 C obe licht in 2 O miner. 1 CD klein. mir sehe. 5 A ein pfrid. C in fride. 6 C selber. 7 A gar vein. 8 AB wir zufügen. C wir uns zufügen. S wir zu zederh. 9 F liebe. 10 F von der junckfrau Maria. X ersten ursprünglich von der mutter gotz 11 D als gross. F so magna contristitia habuit der jungkfrow Maria. ut jussit se corrigere cum virgis uti credatur ut est de salvandis. 12 D 18 A geherscht. BF gereicht. C gerichset. 14 darüber gewan. 15 D mit grossen eren und wirdikait. A gar cranck. Sal. herrschet (BK reichet. CDDaF richtet) Roboam sin sun. 17 A sinß den uns dein vater swerlich hat auffgelegt.

zins vor armut nit geben" Do sprach Roboam: "gand haim 1 und koment an dem dritten tag herwider" 2. Dô kertend sy 8 ven im. Dô hett Roboam raut mit 4 sinen fürsten. Dô 5 språchent die alten: "hörst du sie hút gütlich und redest tugentlich mit inn so dienend sy dir allwegend und belibend by dir". Dô 6 språchend die jungen: "red gewaltigklich 7 mit inen und dröw inen 8 so furchtend sy dich und 9 dienen dir". Dô daz volck am dritten tag kam do sprach der kung: "haut uch min vatter mit hulzinen gerten geschlagen so schlag ich úch mit ysninen 10. Min minster 11 vinger ist grösser denn mins vatters achslen". Dô 12 ward daz volck zornig und betrüpt und sprächend: "was tails hand wir in David und was erbs 13 ist in dem sun Ysaye" und fluchent zechen geschlecht von im. Do sant Roboam Aduram 14 zu inen den fürsten. Dô 15 verstaintend sy inn. Dô der kúng daz hört do flouch er in Yerusalem. Dô waltend 16 in die 17 geschlächt Juda und Benjamin zů kúng. Und do nun Yeroboam 18 hort das Salomon tod was do kam er von Egipton wider. Do waltend 19 inn die zechen geschlächt zů kúng als 20 got wolt. Dô samlot 21 Roboam súbentzig 22 tusent man und wolt mit Ysrahel sinem bruder 28 fechten. Dô sant got den propheten Semyam zů im und 24 enbout im er sölt nit mit sinen brûdern fechten 25, wann von mir ist daz 26 worden ist 27 geschechen, ich ban Ysrahel von Juda und Benjamin getailt. Dô 28 luffed 29 sy von dem stritt und kertend wider haim. Dô gedacht Yeroboam 30 in sinem hertzen: "kumpt das volck dry stund zů

<sup>1</sup> F haim et in triduo reveniatis. 2 C fehlt herwider. 3 C sú 4 CDDaF mit. 5 F darumb antiqui dixerunt. 6 F Juvenes dixerunt. 7 A gewalt. rede ernstlichen. 8 F et timent te und dinen dir-9 O din diener. 10 CDDs isenen gerten. 12 F populus erat iratus et tristatus et dixerunt qualem partem habemus in Dan et qualis heres filius tuus est Ysay und fluch. 14 CD fehlt "Aduram". 15 F Tunc lapidaverunt eum rex autem auditus est fugit in Jerusalem elegerunt eum ad regem de tribu Juda et Benjamin do nu. D welet. 17 BCD das. 16 BC welt. 18 CD Roboam. 19 B welten. C weltent. F erwelten. 20 F sicut deus voluit. 21 BDa sandt. 22 F centum et septuaginta milia. C volke. 24 C fehlt "und enbout im". 25 F fechten und sprach von 26 A daz gesprochen und geschechen. D worden und geschechen. 27 C ist das geschlecht. Ich. 28 AB also. 29 AB lyssen. send. Da liessen. F lizzen. 30 C Roboam. Da im Jerob.

Yerusalem 1 got zû dienst, so wirt ir hertz wider zu Roboam kert 2 und töttend mich denn". Und fand ainen bösen raut und machet zway guldine kelber, das ain satzt er in Dan, das ander in Bethel und sprach zû dem volck: "sich daz sind din gött Ysrahel! die dich von Egipton hand gefürt, die bettet an". Und machet 3 priester uß inen und machet ain 4 tempel und ein altär und 5 satzt inen hochzitlich 6 tag und kam der kung und daz volck gen Bethel und woltend die kelber anbetten und der kung Jeroboam 7 zund wyröch an uff dem altär.

Wie got den propheten Semyam sante zum kung Jeroboam und der prophete stund by dem altär und schrey wider den kung.

Dô sant got den propheten das der schray <sup>8</sup> zû gehörd des kunges und 9 des kunges 10 altar: "es spricht got. Es wirt ain sun geboren der haist Yosias der brennt der priester bain uff 11 dir, die yetzo wyroch uff dir zündent 12 die koment von gotz gewalt 13 wider uß den grebern uff der kelber altär". Und schry 14 und sprach zû dem volck: "got git úch das wortzaichen das sich der altår wirt von ain andren ryssen und daz sich daz opffer 15 daruff wirt erschütten" 16. Von der red ward der kung zornig und graiff nach im und wolt inn gefangen hån. Dô verhangt got daz im sin arm und sin hand dúrr ward. Dô zertailt 17 sich der altaur und was daruff lag 18 das vil herab 19. Dô erschrack der kung 20 gar ser und sprach mit vorchten zů dem propheten: "bitt got daz er mich gesund mach". Dô rûfft er got mit andächt 21 an. Dô ward er wider gesund. Dô lud inn der kung daz 22 er mit im äß und sprach er wölt im gåb geben. Dô sprach der man gotz: "gåbist du mir din hus halbs ich äß und trunck nit mit dir, wann mir håt es got ver-

<sup>2</sup> Da gekert. 3 C machet drie prie-1 F Yerus. im jar gott. ster uß dem volcke. 4 C fehlt "ain tempel und". 5 A und machte in ein grosse hochzeit zu tag und nacht. 6 D hochzeittag. C hochge-8 A schray vor angesichte. 7 C Roboam. 10 ACDa volkes. 11 C uff die er als volks altar altar e. s. g. entzunte wyrouch uff dir entzunten. 12 B prennen. 13 F geperen. 14 O schryend. Da schrigen. 15 BCF opffer das darauf liegt. AD verschut. BF verschutt. C verfluchet. 17 A zureiß. 18 F dar. 19 Da úber ab. 20 F kúneg und als volk. was das ward verschirt. 22 O der er. 21 C ernst.

botten" <sup>1</sup> und kert wider gen Yerusalem und Yeroboam <sup>2</sup> ward nit von sinen sünden gekert <sup>8</sup>.

# Von Abya.

In der zitt ward Abya Yeroboams sún siech und mocht übel, das 4 was dem vatter gar laid und sprach zu siner frowen: "gang zů Achias dem propheten der sait 5 mir wär das ich kúng wurd und verwandel din gewand, das er dich nit 6 erkenn 7 und frag inn was unserm kind 8 künfftig sy und bring im zechen brott und ain derbin 9 kuchen und ain vaß hongs". Das tett die frow und nam die gaub und kam zů dem propheten. Der mogt sy 10 vor alter nit gesechen wann in wårend die ogen vertunckelt. Do sprach unser herr zů im: "Yeroboams frow die gaut 11 zů dir und wil dich rautz fragen um den sún der siechet ir" und hieß inn sin red zů ir tun. Do sprach der prophet do er sy hort gan: "Yeroboams frowen gang herin zů mir. Warumb haust du dich ainem andren 18 mentschen gelichet? Ich bin dir gesetzt ain hertter bot 18. Gang und sag Yeroboam. Es spricht got selber 14, darumb ich inn hån erhocht 15 von der mitt des volckes und han dich zu aim fürsten gemachet über min volck Ysrahel und hån zerrissen das rich Davids und hån dir das geben und haust min gepot nit gehalten 16 als min knecht David, der tett mit gantzem hertzen was mir 17 lieb was, aber du haust mich zuruggen geworffen und haust frömd gött gemachet und gegossen das du mich zu zorn raitzest 18, darumb wil ich böß über dich verhengen. Darumb sprach 19 der herr. Ich 20 schlach Yeroboam und all sin erben und was er håt, tot ich und 21 giebs den hunden und den vögeln. Nun gang haim 22, in dinem

<sup>1</sup> F verpotten, reversus est in Jerusalem und. 2 C Roboam. 4 F do waz. 5 C der wissaget. D warsaget. F worsagt ir und mir. 6 BD icht. 7 BCD kenne. 8 C kunge. 9 C ber-10 DDa ir. 11 F komptt. 12 A andern geclait. C eines and. licht. F einer anderen geleychett. 13 B pot. DaF pott, C botte. O gebot. 14 BDF Ysrahels. 15 CF erhöret. F erh. de medio populi et feci te principem super populum meum Ysrahel und han. 17 F mir wol gefiel. 18 C rettest. Da geraiczt. 16 CDF behalten. 19 F sprach gott. 20 C ich sage. 21 ABCDF und vach (vohe) in und gieb sein as und sein vich den hund. 22 C heim in din hus in dem gange. F haim in introitu tuo filius tuus moritur und Yerob.

ingang stirbt din sún und Yeroboam gepúrt kain erben me" ¹. Dô kert die frow mit laid wider haim und do sy ingieng ² in ir hus do sturb das kind und begrübend es. Yeroboam richt ² zwayundzwaintzig iar in Ysrahel ⁴.

# Von Roboam Salomons sún.

Roboam Salomons sún war viertzig jär alt do er anhüb zerichtend und richt sybenzechen jär zü Yerusalem. Die hett unser herr uss allem geschlächt erwält und satzt sinen namen dahin. Die suntodend och wider got. Die buwtend den abgötten sul und machotend abgött. Und den fünfften jär da Roboam richt da zöch der kung von Egipton gen Jerusalem und nam allen kungklichen hort des huses unseres herren die darin wärend und die guldin schilt die Salomon gemacht hett, und Roboam machet erin schilt darfür und gab sy den fürsten in die hend und was stätt stritt zwischen Roboam und Yeroboam di wil sy baid leptend. Juda richt schier darnach und erschlüg alles volck 1 Yeroboams und ließ kain mentsch leben biß daz er sy alle vertilget nach dem wort unsers herren 3 als er zü Achias geredt hat durch Yeroboams súnd 4 und hett och gemachet, daz Ysrahel súndet wider 5 got.

Dis saget wie Helias der prophete geboren wart.

Helyas <sup>16</sup> der prophet ee daz er geboren ward, diewyl inn <sup>17</sup> dennocht <sup>18</sup> sin mutter trüg, da trompt sinem vatter Sabata es wär daz kind geboren und hett ain wisses klaid an und daz núw geboren kind grüst inn und do er erwachet do hett er gern gewisset was der trom betút hett und <sup>19</sup> fråget den wissagen zu Yerusalem was der trom betúti. Dô sprach er: "din kind Helyas das noch

<sup>1</sup> B mer der do hersche über Ysrahel. C mer das rich über. D mer der do reichet üb. F mer der do reycht. 2 F heym gieng. 5 B zu herschen. C zu richsen. B herrscht. 4 DF Ysr. und starb. 7 Da den. 9 B herrscht 6 B herrschet. 8 BDF sewl und welde. 11 BDDa hauss. CF husgesinde. 12 O alles. 10 Da stättigs. 16 B 15 DDa fehlt "wider got". 14 O sún. 13 C berren rach. 17 Da Do Helyas geporen solt werden. CDF Geboren wart Helyas. 18 Da fehlt "dennnocht". 19 C fehlt "und fraget" bis "trom betüt".

ungeboren 1 ist, das wirt Ysrahel richten mit schwerten und mit für, als es hernach geschach. Und do das kind geboren ward do nam es zû an wilhait und an gerechtikait und dienet got mit fliß und hutt sich vor sünden und darumb tett im got sin gnaud und got gaub im der wißhait 2 gaist. Zû der zitt waß Achas kung, der hatt got nit vor ougen und dient den abgöttern und bettet sy an. Dô sant got 8 Helyas zů dem kúng Achas der sprach zu im: "als got in Ysrahel lept, vor dem anblick ich stån, so wirt in vier jären kain regen noch tow, darumb das ir den waren got nit 4 gedienet haud und sin gebott nit gehalten <sup>5</sup> hand". Dô ward der kung gar zornig und wolt in tott hån. Dô sprach unser herr zu im: "fluch und verburg 6 dich in 7 dem fluß Karit 8 by dem Jordan". Das tett er. Dô fúrsach got sinen frund und brachtend im die 9 rappen 10 zwyrend zeessen als inen got gebout des aubentz 11 und des morgens flaisch und brot 18 und tranck des baches 18. Und do es nit regnet, do ward der bach dürr und ward groß hunger und durst. Dô sprach got zů Helyas: "gang zů Sarepta. Dô hǎn ich ainer wittwen gebotten das sy dich spise". Dô hûb er sich und 14 gieng und do er zů der statt tor kam do kam 15 die wittwe und laß 16 hölzer. Dô sprach er zů ir 17: "gib mir ain trunck wasser". Dô gieng sy und wolt im 18 ain trunck wassers geben. Dô schrey er ir nåch: "bring mir ain schnitten brotz in der hand". Dô sprach sy: "als got lept unser herr. Ich hån nur ain wenig melwes und ain wenig öls und wil mir und minem sún ain aschribrott 19 daruß machen daz wir essind und denn sterbind". Dô sprach Helyas: "fürcht dir nit, tu als ich gesprochen hån. Wann got spricht das mel und das öl nympt nit ab 20 biß got ainen regen uff die erd gitt. Darumb mach mir ain brott uß dem melw und bring

<sup>1</sup> C geboren. 2 BCDF weissagen. 3 C fehlt "got". 4 BCDF nit dient und. 5 BDDaF behalten. C behaltent. 6 O burg. 7 BCDF zu. 8 O fluß kraiß. A perg fluß kreit. 9 C ein. 10 A raben des tages. CD rab. alle tage. 11 A zu vester. BCDF vesper. 12 ABCF brot als in got hyes. 13 D wassers als in got hiez auss dem pach und do etc. 14 Da fehlt "und gieng". 15 C was. B begegnet im die wittwe. 16 B klaubt holtz. 17 ABCDF ir ich bitt dich gib. 18 ABCDF im das wasser pringen. 19 BD eschrig prott. C escher brott. F aschenprot. 20 AB fehlt von "nit ab" bis zum schlusse des abschnittes: "do belaib Helyas by siner spyserinen.

mirs". Dô tett die frow nach Helyas worten und getruwet got und auß er und die frow und ir sún. Und es geschach näch gottes wort, das öl und das melw nam nit ab. Dô belaib Helyas by siner spyserinen.

Wie Helyas der wittewen sún von dem tode erkúckete.

Darnách starb der wittwen ir sún. Das waz ir gar laid. Dô sprach sy: "Helyas warumb bist du herin komen 1, daz miner súnd gedacht ward gegen diner gerechtikait. Darumb ist min sun tod". Dô nam Helyas daz kind und leit 2 es an sin bett und sprait 8 sich drystund úber daz kind und schray zů unserm herren und sprach: "lieber herr min got gib der frowen ir kind wider, die mich durch dich gespyset haut und gib des kindes sel wider in irm gederm<sup>2</sup> 4. Dô erhort inn unser herr und ward daz kind wider lebendig und wol gesund und gieng mit Helyas zů siner můter. Dô gab Helyas ir daz kind wider 6 und sprach zů ir: "sich wie din sún 6 lebt!" Do ward sy gar fro und sprach zů im: "nun sich ich wol und erkenn <sup>7</sup> daz du ain man gotz bist<sup>4</sup> <sup>8</sup>. Und der sûn was Yonas <sup>9</sup> der prophet. Darnách waz es drū jár dúrr und laid 10 daz volck grossen 11 hunger. Daz erbarmet got und sprach zu Helyas: "gang zů dem kúng Achas und red mit im daz ich regen uff ertrich wil geben".

# Von kung Achas.

Nun hett der kung Achas ainen psleger in Ysrahel der hieß Abdyas, der was och ain wissag. Zu dem sprach der kung: "gang in teler 12 und such füter den rossen und den mulen das sy nit 13 verderbind". Das tet er und gieng uß. Do begegnet im Helyas. Und do er inn sach do was er gar fro und siel nieder uff sine knuw und sprach: "bist du daz, min herr Helyas?" "Ja ich bins" und sprach: "gang und sag Achas dinem herren, Helyas 14 sye hie".

<sup>1</sup> F herkomen. 2 ABCDDaF trug. 3 AB prayttet. C bereite. Da prait. F preytt. 4 C geedern. V. revertatur anima pueri in viscera eius. 5 B lebendig wider. 6 B kind. 7 Da bekenn. 8 F pist und danckt im fleyssig. 9 R Yonathas. Comest. hunc puerum tradunt Hebraei fuisse Jonam prophetam. 10 C lepte. 11 C in grossen. 12 C danckler. 13 A ycht. 14 A herrn ich sye. C herr. Helyas ich s.

Dô sprach Abdyas: "wenn ich im saiti das du hie warist so trúg dich der gaist 1 an ain ander statt des ich nit wyssoti 2, so tött mich der kung wann ich han got von kinthait biß her gefürcht". Do sprach Helyas: "als 8 war als got lept vor des angesicht ich stån so lauß ich mich hút sechen den kúng". Do rufft Abdyas dem kúng und gieng er zů Helyas und sprach: "bist 4 du der Ysrahel betrupt?" Do 5 sprach Helyas: "ich trub 6 ir nit". Du und din vatter hand den rechten got verlaussen und bettend an den abgot Baal. Nun sammel volck Ysrahel uff den berg Carmeli zů mir und nym Baals wissagen 7 all und vier 8 die von der kungin Yezabel zetisch essend". Dô kam das volck alles uff den berg Carmeli. Dô sprach Helyas 9: "wie lang hinckent ir in zwain tailen? Ist got von hymel uwer vatter und úwer got so volgent im [alle 10 nach, ist aber Baal uwer gott so volgent im]". Do schwaig das volck und antwurt im nit. Do sprach Helyas: "ich bin allain hie ain wissag [des 11 allmächtigen gottes so haut Baal funffhalbhundert 12 wissagen]. Nün gend uns zwen ochsen und niement wellen ir wellind und schnident in zu stücken und legent inn uff höltzer, so nym ich den andren und mach 13 inn och zu stücken 14 und ich zúnd nit ain fúr an, das tůnd ir och. So rüffent úwern got an so rüff ich 15 den himelschen vatter an den wären got und uff welchen ochssen daz fúr von himel kumpt 16 der sig unser aller got und der ander got sterb". Und die red gesiel inen allen wol. Das tett Helyas und die priester. Dô sprach Helyas: "rüffent uwern got zů dem ersten an. Uwer ist me denn min und legend nit fúr darunder". Und sy rufftend iren got Baal an von dem morgen biß zů mittem tag und språchent Baals her 17: "hör uns" und sprungent über den altår und schnittend sich mit den messern daz sy

<sup>1</sup> Da gaist gotz. 3 Da als der waur gott l. 2 Da wessote. 4 F pistu ein man gotz und der. Vulg. conturbas. 5 F feblt "do spr. 6 A wetrüb. Hel. ich trüb". B betrüb. 7 A wiss. auch mit dir. 8 C für von der. O fier. vulg. quadringentos. 9 DDa Helyas zu in 10 [] aus ABCDF. 11 [] aus ABCDF. 12 C fünffhundert. 13 B hack. F sneyd. 14 CDF stück. und lege in ouch uff höltzer 15 D ich meinen gott auch an den himmlisch. ewig gott. BCD herabkumpt. Vulg. et deus qui exaudierit per ignem ipse fit deus. Com. qui exaudierit dando ignem de sublimi fit ipse deus. 17 Da herre erbör. O hör.

plûtend wann die vind <sup>1</sup> sachend <sup>2</sup> allergernost daz die lút ir blût vergiessent durch <sup>3</sup> sy. Dô spottet ir Helyas und sprach: "schrygent mit luter <sup>4</sup> stimen villicht schlaufet <sup>5</sup> er oder er ist nit dahaim".

# Aber von Helyas.

Nach dem sprach Helyas 6: "raingent got den altar und machent im ain núwen altar" und hûb zwölff stain uff nach den zwölff geschlächten in Ysrahel und machet ainen altar in dem namen 7 unsers herren Jhesu Christi und brächt vil 8 wasser und die zwen ochssen an zwen stätt und legt daz holtz unter sy und hieß vil wasser bringen und gouß es alles darzů das es in wasser schwamm. Das tett er dristund biß das all grüben vol wurdent. Dô sprach Helyas: "herr got Abrahams Ysaacks und Jacobs erzúg hút daz du got Ysrahel syest und ich din knecht 9, das daz volck dinen gewalt und din krafft seche und sprechint: du bist unser got". Dô erhort in got und viel daz fúr von himel herab und verzert 10 daz opffer und lecket 11 daz wasser alles uff und do daz volck daz sach, do fielent sy nider uff ir antlit und wainotend und bettotend got von himel an und sprachent 12: "er ist unser got". Dô sprach Helyas: "bringend uwer wissagen all zů dem wasser 18 Cyson zů dem bach". Das tåttend sy. Do 14 tout sy Helyas all 15. Darnåch sprach Helyas zû dem kúng Achas: "gang und ile 16 vor dem regen wann er wirt gar groß". Und Helyas staig 17 uff den berg Carmeli und fiel uff die erd mit genaigten hopt und bettet mit andåcht und 18 rufft got an. Darnåch sprach er zu dem knecht 19:

1 B pössen veint. Comest. Dæmones plurimum delectantur oblacione sanguinis humani. 2 F sehen. Da sechent. 3 ACDFR durch iren 4 ACDaF grosser. 5 C fehlt "schlaufft willen. B von irentwegen. 6 CDF Helyas zu dem volke. 7 F namen gots und pracht. Comest. in nomine domini Isrl. 8 A vil aschens an zwaien steten und legt auch daz holtz unter sy. BCDF vil wassers unter pede ochssen an zwayen stetten und legt das holtz zu unterst uud die ochssen Da vil wassers under die ouchsen daruff auf das holtz und hieß etc. und hieß. 9 F knecht und nach deym gepot han ich dise wort gesprochen her erhöre mich beutt gott unser vatter das das volk etc. 11 C leite. 12 F sprach ipse est dominus deus noster und brante. 14 C fehlt "do tout sy Hel. al". 13 CF bach. sprach. 19 C 18 C fehlt "und rufft got an". 16 O yb. 17 DaF ging. kúnge.

"sich zü mer <sup>1</sup> mit der wolcken". Daz tett er. Dö wärend die wolcken dennocht gar luter. Dö sprach er <sup>2</sup>: "ich sich kain regenwolcken". Also sant er im sybenstund uß und batt die wyl got mit andächt umb regen. Darnäch sprach er zü dem kung Achas: "gang <sup>8</sup> vil bald daz dich der regen nit <sup>4</sup> müge" <sup>5</sup>. Zühand ward der himel vinster <sup>6</sup> und kamen wind und wurdent die wolcken dick und kam ain grosser regen. Dö flouch Achas in Ysrahel. Dö hüb die gotteshand Helyam uff und fürt inn vor Acham in die statt etc.

# Aber von Helyas.

Do nun Yezabel 7 Achas wib innen ward das Helyas ir wissagen all getött hett daz was 8 ir zorn und enbout im: "als er all ir wissagen getött hett also mußt er 9 och sterben". Do forcht sich Helyas ser und flouch in Bersabee und gieng allain umb 10 die wústin ain tag weid und saß under ain 11 krumm wydstuden und batt unsern herren das er in liesse sterben und sprach: "herr 12 bin ich denn nit besser denn all min vätter die all toud sind" und entschlieff also. Dô kam der engel gotz und rûrt in und sprach zû im 18: "stand uff und yß ain äschri brott" daz hett er im brächt und stånd ain vaß mit wasser zå hopten. Dô stånd er uff und auß und tranck daz er gnüg hett und entschlieff anderwaid 14. Dô wackt in der engel 16 aber und sprach: "yß und gang ainen 16 grossen weg der 17 ist dir vor". Dô auß er und gieng mit der stercken des wegs 18 viertzig tag und viertzig nächt biß zů dem berg Oreb do got Moyses im busch erschain. Dô floch 19 er in ain hol. Dô sprách got zů im: "Helyas was tůst du". Dô sprach

<sup>1</sup> C fehlt "der mit" fast alle handsch. zu der mit. 2 F er zu Helias. Da sprach Helyas. 3 CDF ile bald. 4 B icht begreyff. 5 DF mue. C müge ergraiffen. 6 A tunckel: C fehlt nach vinster alles bis in das capitel von Naboths weinberge zu den worten: "das übel von sinem huse". 7 D Jesabel. F Jezzebel. O Yezahel und Israhel. 8 B ward sy zornig. 9 B er des nechsten morgens. D er morgen. 10 ABDF in. 11 A krabatstauden. B krone wichstauden. F krometstauden. D wachholderstauden. M grim wild stauden. Vulg. iuniperus. 12 D herre ich pin nit besser. 13 F im surge et comede ein. 14 F wider. 15 D engel gottes. 16 F ainen ferren grossen. 17 F fehlt der ist dir vor. 18 ABDF protes. 19 A schoff. B schloff. DF sloff.

er: "ich bin von Yezabel gestochen 1 und sürcht mich. Sy haben dinen altår zerbrochen und habind din wissagen all erschlagen an mich allain und wend mich och tötten". Do sprach unser herr zu im: "gang heruß din got wil vor dir gån, doch gånd 2 drú ding sichtigklich \* vor dir, darin gaut got nit by dir". Des ersten gieng ain starck groß wind der zerzert 4 die felsen vider. In 5 dem wind gieng got nit. Zů dem andrenmål erbidmet die erd. Dô gieng got och nit inn. Zů dem dritten mål får fúr domit do gieng got och nit inn. Zu dem vierden mål war 6 ain stilles wetter in dem gieng got inne. Dô dackt Helyas sin mantel úber sin antlitz 7 und stund für das hol. Do gieng got zu im und sprach: "Helyas was tůst du hie?" Dò sprach er: "herr sy hand daz gelúpt dins 8 frids zerbrochen und dinen altär und vertilgent din wissagen und suchend min sel och". Do sprach got: "gang durch die wustin in Damascum und salb Azahel zů kúng úber Syriam mir 9 zů roch und salb Heu 10 zů kúng úber Ysrahel und mach Heleseus zů wissagen für dich und zerbrich dry abgött in Ysrahel und verderb ir anbetter 11 und lauß mir 12 sybentusent in Ysrahel die ir knú vor Balaam nit gekrumpt 18 hand und die sin hend nit gekusset hand. Nach dem do salbet Helyas die kung als inn got hieß 14 und leit sinen mantel uff Heleseo 15. Dô wissaget er alsbald und gieng mit Helyas und dienet im.

## Von Benedab und Achas.

Benedab der kung Syri leit <sup>16</sup> sich zu stritt für Samariam zu der zitt und hett zwen und dryssig kung zehilst und sprach zu dem kung Achas in Ysrahel: "ich han als vil volckes; wenn yederman stain und holtz in siner hand treit, es gelichet der höchsten statt Yerusalem <sup>17</sup> wenn wir zu dir koment". Do sprach der kung Ysrahel:

\*

<sup>1</sup> F gefloch, und haben dein alter zuprochen und furcht mich und haben din wissag. 2 F gene. 3 A sitlich. Da sitteclichen. 4 A B D F zerret. fehlt "in dem wind g. g. nit". 6 AB kam. 7 ABDF baubt und 8 F deins vaters frid. stund für das loch. 9 F fehlt "mir zu" bis 10 B Hyen. D Hiev. Da Hen. "über Israbel". O Hen. 11 F anbetter und mitte mihi septem milia vor in Israh. 13 Da 12 O min. 14 F gepott. 15 R Heles, als yn gott hiess. 16 F legt sich zu feld. 17 Viele handschr. Ysrahel.

"hoffart 1 ist 2 wider got. Es gesiget dick 8 ain klaines volck ainem grossen an". Do berait sich Benedab zû dem stritt mit den kungen. Do vorcht sich der kung Achas gar ser. Do starckt inn Micheas der wissag und sprach: "es spricht got, er geb dir die mengi alle 4 in din hand daz du kennist das er der herr sy". Dô sprach Achas: "herr mit wem tůst du daz?" Dô sprach got: "das tůn 5 ich durch die füßgenden diner land". Dô sprach er: "herr wer wirt ir hertzog?" Dô sprach got: "daz tůst 6 du kúng Achas". Dò nam er der fúrsten sún der wårend zwayhundert und dryssig und der kinder Ysrahel wärend sybentusend und kam mit inen an den stritt. Dô sant Benedab sin hör gegen in und strittend 7 mit ainandern. Dô 8 halff got Achas daz er mit dem klainen volck gesiget und schlügend ir vil zetoud. Die andren fluchent all. Dô zugent 9 sy mit fröden haim. Dô sprach der wissag zů Achas: got håt dich gróßklichen gesterckt [das soltu im 10 dancken". Das tett er]. Darnach sprach Benedabs volck: "Ysrahels götter sind götter der berg darumb sind wir siglouss gelegen 11. Wir sond uff ebenem feld 12 mit inen fechten 18. Da hand ir gött nit 14 krafft und sond unser volck fast meren, so erschlagend wir sy 15. Darnach zoug Benedab mit sinem volck uff ain wytes feld und fultend die erd mit starcken lüten 16. Dô satzt Ysrahel ir zelgt gegen dem grossen volck, daz was als nun zwo gaiß 17 wider 18 groß volck. Dô sprach der wissag zů Achas: "Syri hant gesprochen, der berg ist ir got und ir got ist nit got der tal. Nun wil sy got durch sin 19 güt in din hand geben". Dò strittend sy aber mit ainandern und erschlugend 20 uß Syri hunderttusent 21 die andren fluchent all in Affet 22". Dô fiel die mur uff alle die fluchent. Des wärend syben und zwaintzigtusent und Benedab entran kum und gesigt Achas. Des dancket er nit got als er solt.

1 DF hoffert. Da hochfart. B hoffiret nit w. g. 2 ADF nit. 5 F tu ich mit dir dem fussg. M. fussg. 4 F alleyn. d. 1. und der fürsten sun. Vulg. pedissequi principum provinciarum. 7 A stritt. wider sy. 8 D do sprach got zu Ach. 9 B 11 Da worden. zogten. 10 [] aus ABD. 12 Da land. 18 D 15 BDF sy do gestriten. Da fechten und streitten. 14 B nit vil. 16 B volcke. F helden. 17 O gaist. quasi duo wunnen sy vil volk. parvi greges caprarum. 18 AF gen dem. 19 O din. 20 F slugen. 22 B fehlt "in Affet" bis "fluhent". 21 F tusent su todt.

# Von Naboth sinen wingarten.

Nun hieß ain man Naboth der hett ein wingarten der was näch by des kungs palast darumb hett inn der kung gern koufft. Den 1 wolt er im nit zekouffent geben. Das was dem kung zorn 2. Und darnách sprach Yezabel des kúngs frow: "Naboth hát dem kúng gestüchet". Das was nit war und staintend inn umb den wingarten und nåch sinem tod wolt Achas den wingarten niemen. Do sprach Helyas zů im: "es spricht got. Achas du haust Naboth umb sinen wingarten ertött 4 und wilt inn nun haben, darumb an der statt da die hund sin blut gelecket an derselben stetten b werdent och die hund din blut lecken. Darumb das du ubel tust vor got darumb vertilget got din hus und din gûtt". Dô 7 erschrack der kung gar ser und zerzert 8 sin gewand vor laid und leit ain härin hemd an und batt got daz er im vergäb und schlouff in ainen sack und gieng mit nidergenaigten hopt. Dô sprach 9 got: "Achas håt sich vor mir 10 gedemütiget, darumb wil ich daz übel von 11 sinem hus 12 uffziechen 13 biß nach sinem toud". Darnach mûst Achas aber stritten mit dem kung Syri, der språch zû den sinen: "wartend all 14 uff den kung Achas". Das tettend sy und ainer uß Syri schouß und für der straul 15 dem kung Achas zwischen leber und lunggen. Do fürt man inn tod 16 von inen uff aim wagen haim und flouß daz blåt in 17 den wagen das er starb. Dô leckotend 18 die hund sin blût an der statt daran er Naboth getött 19 hett, als im Helyas vorgeseit 30 hett. Dô begråb man inn in Samaria by sinem helffenbainin hus.

# Von Othosias dem kúng.

Othosias <sup>21</sup> Achas sún richt <sup>22</sup> nach im zway jǎr und súndet wider got. Dô verhangt got das er ob sinem erzhus <sup>28</sup> fiel und

1 Da des. 2 ADF kung und den sinen. 8 Da verstaintten.
4 A gestaint. BD getöt. 5 Da statt. 6 Da hast getaun. 7 F darumb. 8 A serrat. BD serret. Da erzert. 9 F sprach su Helias
Achab. 10 A mir genaigt und gedem. 11 F von im ûnd von. 12
C Da gut. 13 F wenden. 14 C fehlt "all uff" bis "das tettend". 15
AB strol. C die strabe. F stroll. 16 ABC todwund. DF tottwunden.
17 F durch. 18 ABD laften. F lasten. 19 C verstainet. 20 C
vorgewissaget. 21 C Achabies. 22 AD reichet. 28 eschhus. Da
eeshus.

mocht úbel. Dô sant er zû dem abgot Belzebub das er inn gesund machoti und sant im sin opsfer. Do sant got Helyam gegen sinen 1 botten. Der sprach zu dem 2 botten: "ist nit got in Israhel, das ir zû Belzebub gand, darumb stirbet uwer herr". Dô kertend die botten wider haim und seitend iren herren die red. Dô sprach der kúng: "wie was der man gestalt?" Dô sprächent sy: "er haut dickes bår und haut ain pellicoa 3 gúrtel". Dô språch der kúng: "Es ist Helyas" und sant fúnffczig man gewauppnot năch im, das sy inn mit gewalt zů im brāchtind. Dô kament die botten uff 5 den berg zů Helyas und språchent zů im: "mentsch 6 gottes der kúng enbút dir daz du zů im komist". Dô sprach er: "bin ich ain mentsch 7 gottes so kum das für von himel und freß 8 uch all". Dô verbrunnend sy zehand. Dô der kúng daz hort do sandt er ander funfftzig nåch im 9 die verbrunnend och 10 also. Do sant er aber fúnfftzig 11 nach 12 im under den war Abdyas 18 der wissag. Der knuwet für in nider und spräch: "lieber herr gottes knecht erbarm dich über min sel und über die selen diner knecht und haust du urlob von got so sicht dich unser herr der kung gern". Do sprach der engel gotz zu Helyas: "gang mit im und fürcht dir 14 nit und sprich 15 zû im: darumb daz du zû Beltzebub 16 gesandt haust als ob kain 17 got in Israhel sig, darumb so stirbstu". Dô kam er zû dem kúng und redt die wort zû im. Dôstarb er zû hand.

Wie Helyas uff aim fúrin wagen in das paradiß wolt faren.

Nauch dem wolt Helyas 18 in daz paradiß 19 und kam mit sinem knecht zu Galgalis und 20 spräch zu Heleseus: "belib hie.

2 Da seinem. 8 B pellicea. C bellicra. M pellicans. R pellicra. D pellicana. F pellicoci. Vulg. vir pilosus et sona pellicea accinctus. 4 C stets funfzehn. 5 A in. 6 F man. 7 F man. 8 A versere. 11 C viertsig. 10 B recht. 9 A sw im. 18 Comest. qui creditur fuisse Abdias. 15 A sprach 16 19 Da 17 C kain kung gott. 18 Hel. uff eim furinwagen. A wersabob. parendeis. F par. faren. 20 F und sprach så Heliseo mane hic deus misit me in Bethel. Heleseus dixit sicut deus vivit non mittam te quia in spiritu cognovit quod deus voluit eum exaltari et filii prophetarum ouccurrerunt ad Heliseum dicentes ad eum nescis quod dominus tuus hodie erit elevatus. tune dixit ego scio. dixit Helias mane in Bethel. ipse noluit. Ipsi transierunt ambo ad Jordanem viderunt filii prophetarum L de longe. Do halt Helias etc.

Got haut mich in 1 Bethel gesandt". Dô språch er: "als got lebt ich lauß dich nit" wann er bekant in dem gaist daz in got wolt uffheben <sup>2</sup>. Dô lúffent der wissagen sún <sup>5</sup> von Bethel zů Heleseus und språchent zů im: "waist du daz din herr uff hút wirt uffgehept?" Dô sprach er: "ja ich waiß es wol". Dô språch Helyas aber zů im: "belib hie". Daz wolt er nit tůn und giengent 4 sy zů dem Jordan. Das sauchent der wissagen fúnfzig sún <sup>5</sup> ferr. Dô hillet <sup>6</sup> Helyas sinen mantel umb und schlüg <sup>7</sup> daz wasser mit dem mantel. Dô tailt sich daz wasser und giengend trucken darüber. Dô sprach Helyas zů Heleseus: "bit mich was du wilt ee ich hin far 8 das gib ich dir". Dô sprach er: "ich bitt dich daz din gaist zwifaltig in mir werd". Dô sprach Helyas: "du haust gar ains schwären dings gebetten 9. Du sichst mich hinfaren so wirt es dir". Das geschach och. Do giengent sy mitainandren. Dô kam ain fúrin wagen 10 und ain fúrin roß 11 von himel und tailtend sich von ainandern. Dô gieng Helyas uff den wagen. Dô hub 12 inn Heleseus by dem mantel. Do ließ ym Helyas den mantel. Dô kam ain grosser wind 18 und fürt inn in das paradis 14. Dô ward Heleseus gar laidig und schray 15: "min vatter, der wagen Israhels 16 und richter Ysrahels und ain laiter 17 Ysrahels und ain uffenthalt 18 alles volcks" und was ser betrúpt. Und do er Helyas nit me sach do leit er sinen mantel an. Also ist Helyas 19 in dem paradiß 20 bis an den jungsten tag do brediget er wider den entcrist 21.

2 A auffnemen. 3 A sún zwen zů. 1 A gen. giengent pede. CD Da gieng. beide. 5 ABCD sún fúnffeig fer. 6 C bedackte. Vulg. involvit. 7 Da schug. 8 F far hoc dabo tibi tunc dixit. Rogo te ut dupplex spiritus tuus fiat habitare in me dixit Helyas tu valde gravius opus petisti ide sie me videris pergere tunc eris tibi. Factum est etc. Do kam ein. 9 BCD gebetten doch siehstu. 11 D pfert. 10 A wagen von bimel mit fewren rossen. 18 F wint et duxit eum in paradiso do was Helyas gar layt et clamans pater meus currus Israhel iudex Israhel ducens Israhel sublevans Israhel et tristis erat valde etc. und do er Hel. 14 Da parendeis. 15 A schray 16 C fehlt "Israh." bis "laiter". mit lauter stymme. 17 A vater. D aufhalt. 19 C Helizeus. F Ita Helias est in paradiso usque ad ex-Tunc praedicat contra anticristum. 20 Da barendeis. tremum iudicium. 21 R endecrist.

## Von Heleseus dem wissagen.

Heleseus hub schier an und dienet got und waß gerecht. Darumb hieß got Helyas 1 das er inn zů wissagen machoti. Dô leit er sinen mantel uff inn. Zehand wisseit er. Dô sprach 2 er: "ich bitt dich das du mich laussist vatter und müter küssen so volg ich dir denn nåch". Das erloubt er im. Dô schlug er zwen ochsen und beraitz Helyas und sinen frunden 3 und hett wirtschaft mit inen und gesegnet 4 sy und kust sy und volget Helyas näch und dienet im. Und do Helyas in daz paradiß für 5 do gab in got durch sin gút und durch sinen lieben diener Helyam das im sin gótlich gaist zwyfaltig ward 6 ainen ze wissagen den andren wunder zetund. Do nam er alsbald Helyas mantel und gieng zu dem Jordan und schlög das wasser damit. Dô tailt sich das wasser nit. Do sprach er: "wa ist der got Helye?" und schlüg daz wasser aber 7 damit. Dô tailt sich daz wasser von ainandren. Dô gieng er trucken 8 darúber. Das sächend der wissagen sún und språchent: "Helyas gaist ruwat " uff Heleseo und lussent im engegen und bettotend inn an.

Wie ain man zu Heleseus von Yericho kam und mit ime rette.

Nûn kam ain man von Yericho zû Heleseus und <sup>10</sup> clagt im, die erd ist die best erd und das wasser das pöst <sup>11</sup> und machet die erd unfruchtbar <sup>12</sup>. Dô nam er ain nuw erdin <sup>18</sup> faß und leit saltz <sup>14</sup> darin und warff saltz in den brunnen und rüfft gott mit andächt <sup>15</sup> an. Dô erhort im got. Dô sprach Heleseus zû dem volcke. Es spricht got er hab die wasser gesund gemachet es sterb niement me davon <sup>16</sup> und sind fruchtbär. Also sind die wasser noch gût. Darnäch gieng er inn <sup>17</sup> Bethel. Dô spottoten <sup>18</sup> sin zwayundviertzig kind und sprachen zû im "gelatzoter" <sup>19</sup>. Dô flüchet er

1 F Heliseus. 2 F sprach zu Helias. 3 BDF fründen kost und.
4 A gesengt. 5 A kam. 6 D wart eingegossen. 7 C aber. Das schent der wissagen sune do tailt. 8 M truncken, wie auch vorher.
9 C ruffet. D ruwent uß. F rutt. 10 D sprach und. 11 B allerpöst. CR allerbeste. 12 C fruchtbar. 13 A yrden. B irdein. F erdem. O erin. 14 C sich. 15 D ernst. 16 C darabe. 17 ABDF gen. 18 O sprachent. 19 C glatzet. F glazotter. D glatzeter man.

inen by dem namen gottes und rüfft zü got und clagt ims. Der <sup>1</sup> rach inn och. Do luffend zwen wild peren von <sup>2</sup> dem wald und fraussend die kind alle. Do gieng er in Samaria und wonet do.

Wie kúng Achas in Samariam richset.

Nun richt \* kung Achas in demselben land zwölff jar, der bettet die abgött an darumb 4 sträffet in Micheas der wissag. Darumb 5 warff er inn ab ainer höchin zetoud. Nun gab der kung Moab dem kung Ysrahel alle jär zu zins zwayhundert schauffund wider und do der kung Achas gestarb do gab er den zins nit 7. Das was Joram <sup>8</sup> laid und zorn und strait mit Moab und halff im der kung Edom und 9 Josaphat und zugent syben tag durch ain wüstin und fundent nit wassers. Dô sprach ainer: "es ist Heleseus der prophet 10 hie". Des warent sy fro. Do stundent die kung Moab Edom und Josephat alle dry für Heleseus und clagtend im ir 11 nout. sprach er zû dem kúng Joram 12 in 18 Israhel: "du haust abgötter warum kompstu zů dem wissagen gottes in Ysrahel? Doch wil ich dir durch Josaphat helssen und sprach bring ain psalterier 14 her". Der kam 15 und sang uff dem saitenspyl. Dô fiel der gaist gottes 16 uff Heleseus. Darnách sprach Heleseus: "machent grūben in dem trucknen sand 17 und 18 spechend ob die grüben 19 nit überfliessend das ir daz wasser behaben 20 mugend, wann got gitt vil wassers ån wind und ån regen und git úch Moab in uwer hend und 21 vermuret in ir brunnen und verdarbt die acker mit stainen. Und des morgentz vielend die wasser uß 22 dem bach Aluen 23 wann es hett den 24 ingang Israhel. Es 25 hett gott dry 26 tag

1 C febit "der rach inn och". 2 Da von hols. 3 B herscht. richset. 4 Comestor: quem cum redargueret Micheas oc-F reycht. cisus est ob eo praecipicio. 6 C fehlt "und do" bis "mit 5 D do. 7 Da nit mer. 8 F Iram in Israhel. O Hyscioram. 9 F fehlt "und Jos." 10 ABCDa heylig pr. F heylig weyssag. 11 F sein nott. 18 A du hast abgötter in Isr. 14 C psalterium. Da psalterien. C salterien. F psalterey. 15 D kome. 16 D gottes Heliseum an. 17 ABCDF pach. 18 CDF fehlt "und speh". 19 D gruben flisse. 20 D gehaben. 21 AB und ir maur und ir prunnen. F unde sein gutte stett und sneytt ir gutt frucht ab und verirrt in ir prunn. 22 C uß bettel. 28 F fehlt alven. Vulg. Com. per alveum torrentem. 24 C fehlt "den ing. Isr. es h." 25 BD geregnet. 26 Da drytäglichen.

laussen gächlichen <sup>1</sup> in Tabiten <sup>2</sup> regnen. Wann sy behütend den ingang Israhel und do sy die trüben wasser sächend do sprächend sy: "koment wir zu unserm vigind Moab, sy hand sich selbs an ainandren geschlagen <sup>3</sup> das die wasser von irem blüt rout sind" und fielent bald über [sy <sup>4</sup> und schlugen dru kung zu tond und dy andren fluchend. Dô ringent sy] Moabs volck und als besaussent sin statt. Dô zoch Josaphat zu Yerusalem <sup>5</sup>.

Wie ain frow zh Heleseo kam und mit ime rette.

Zû der zitt kam ain frow zû Heleseo und sprach zû im: "min man ist toud der solt gelten davon er die wissagen spyst. Nûn sind die gelter komen und wend mich und mine zwen sun zu ewigem 6 dienst 7 han". Das erbarmet Heleseo und sprach zu ir: "was haust du in dinem hus?" Dô sprach sy 8: "ain wenig öls". Do sprach er: "so entlechen vil vaß von din nächburen 9 und nym din zwen sún zů dir und tů din tür zû und tů 10 daz öl in 11 alle faß". Das tett sy. Dô wûchs daz öl daz alle vaß vol wurdent von den gnåden gottes und durch sin lieben diener. Dô ward die frow gar fro und dancket got 12 und im der gnåden. Do sprach Heleseus: "Nun gilt dinen geltern und leb du und din sun 18 von dem úbrigen. Und gieng do in die statt Sunam. Dô batt in ain frow daz 14 er mit ir āß. Daz tett er und gieng mit ir. Dô batt die frow iren man das er dem 15 wissagen ain hus machoti 16 und ain bettlin und ain tisch darin und ainen sessel 17 und ain kertzenliecht 18. Das tett er. Dô 19 wonet er vil zitt 20 mit ir und sprach zů sinem knecht Yesi: "sprich zů der frowen ich tüg was sy wöll. Ich wöll durch iren willen zů dem kúng und zů dem fürsten der ritter reden wes ir not ist". Do sprach sy: "ich wil nutz denn umb ainen sún bitt 21 ich dich, den erwirb mir umb got". Dô sprach er: "von der zitt über ain jär haust ainen sún". Dô gebar

<sup>1</sup> D gehlingen. 2 C Cabice. 8 Da geschagen. 4 [] aus ACDF.
5 D Yersul. mit sinem volke. 6 F fehlt "ewigen". 7 A zins.
8 C sy nuwent. 9 C nachgeburen. 10 AD geuss. C giess. 11
Da in sy alle. 12 AC gott siner genaden. 18 BCF sún des
fibrigen. 14 C fehlt "daz er mit" bis "die frow". 15 C fehlt "dem
wiss. u. h. mach". 16 A pawet. 17 A seslein. 18 D kertzstale. 19 C fehlt "do wonet er". 20 F iar. 21 C bitten den.

sy zů dem jár ainen sún und was fro und dancket got und im der gnåden. Und do daz kind gewüchs do ward es siech [und 1 schray] und sprach: "o we, wie we tût mir daz hopt" und starb schier. Daz was der mûter gar laid 2 und leit daz kind an Heleseus bett und rait mit aim knecht uff ainem esel zu dem wissagen uff den berg Carmeli und do sie Heleseus sach do sprach er zů sinem knecht: "louff ir engegen und sprich, staut es wol zwischen dir und dinem man?" Sy sprach: "ja" und fiel im zů fússen und hielt <sup>3</sup> sine füß. Daz wolt ir Yesi weren. Dô sprach Heleseus <sup>4</sup>: "es ist ir sel vol trurikait das haut got vor mir verholen". Dô sprach die frow: "du haust mir ain sún von gott erworben der ist mir yetzund toud". Dô hett er erbärmde 5 mit 6 ir und sprach zů 7 ir: "nym min stab 8 und grüß niement und 9 danck niement der dich grüß". Das tett sy 10. Dô kam 11 er mit ir zů dem kind und leit den stab uff daz kind und leit sin antlitt uff 12 des kindes antlitt und sine glider uff des kindes lib. Dô erwarmet es und tett sine ougen uff und 15 gäwet und ward wider lebendig. Dô gab er es der mûter wider. Dô ward sy gar fro und dancket got und im der 14 gnåden.

# Wie Heleseus in Galgala gieng.

Darnach gieng er in Galgala von der statt was er geboren. Do hört er die <sup>15</sup> kelber lut <sup>16</sup> lúgen <sup>17</sup> die <sup>18</sup> Jeroboam hett gemachet und hett angebettet. Das hort ain priester <sup>19</sup> zů Yerusalem. Der wissaget und sprach: "es ist hút ain wissag geboren der verbrent all abgött und ire húser in Ysrahel". Darnach waß ain grosser hunger. Dô kament der wissagen sún zů Heleseo. Die

3 ABC hielt im 1 [] aus ABCDF. 2 C laid und komet an H. die. O hielt vor sinen fússen. 4 F Helis. loz sie. 5 B erparmung. F erpermde. 6 A über sy. 7 F zu seim knecht Yesi nym. stab und wall. C stab und kumme. 9 F fehlt "und dank" bis "grüss". 10 DF er. 11 D kam der prophet. 12 C und. 13 CF fehlt "und gäwet". A gebt. BD gewet. 14 D grossen gnad. 15 F feblt "die kelber lut lügen". Com. ut imago una ex vitulis aureis mugiret acuta. 17 B schreyen. D lüen. 18 C die ir man 16 A lutten. D laut. gem. 19 Com. sacerdos divino nutu ait: propheta natus est in Israbel qui sculptilia eorum destruet et fusilia.

clagtend im ir nout. Do sprach er 1 zu aim wissagen: "koch der wissagen sún ain můß". Do gieng er und laß wilde 2 krúter. Dô fand er ain krut als ain reb 3. Das haisset colloquenda 4. Das krut schnaid er zů můß und do sy daz můß aussent do empfundent sy des 5 bittren krut in dem 6 muß und schruwent: "es ist der toud in dem muß gotz man". Do wurst er mel darin und rust got an, das vertraib daz 7 gisst und wart daz krutt süß zeessent. Dô brächt man Heleseo brot 8 primiciarum 9 und núw sangen korns und zway girstine 10 brott. Das 11 leit er 12 fúr hundert hungrig 13 man und sprach: "es spricht got essend und werd 14 über". Das zeichen tett er durch sins dieners willen. Dô aussent sy 15 daz sy gnug hettend und ward über. Ains mauls 16 des wissagen sún húw zimmerholtz. Dô fiel im sin bygel 17 ab dem stil 18 in den Jordan. Dô schray er und sprach: "by dem namen gotz ich hån es entlehnet". Do nam Heleseus den 19 stil in dem namen gotz und stieß inn in daz wasser do gieng daz ysen wider 20 an den 21 stil. Do ward er gar fro und bekant sin hailigkait und dancket im flissigklich.

Wie der kung Syrie heimlichen verborgen lag.

Nauch dem vacht <sup>28</sup> der kung Syrie wider den kung Ysrahel und leit sich verborgen ob er den kung Ysrahel möcht haimlichen gefächen <sup>28</sup>. Das wysseit im Heleseus als und hieß sich vor im hüten <sup>24</sup>. Das nam den kung groß wunder und sprach zu sinem volck: "welcher melt <sup>25</sup> mich unter uch gen <sup>26</sup> dem herren dem

1 C er zů inen doch uwer einer. Dô ging er. 2 F vil. 3 A weintraub. 4 A colloquintidam. F coloqueindam. D collocien. 5 C des krutes bitterkeit, 6 CF fehlt in dem muz. 7 ABD das pitter (D vergistig) krut und war das essen süß. CF das pitter craut das vergifft (F giftig) und wart etc. 8 F fehlt prot. 9 BF primiciano. B pri-O primiciazo. M primitiaso. Vulg. panes primitiarum. 12 C er gar uwer hungerig man. 11 C Dô erlidiget. Da hung, mensehen und wauren man, 14 Da werde gesatt úber. Vulg. supererit. C fehlt ,,und werd" bis "dieners willen". 15 BC sy von den 16 ABCDF Ainsmals was Heleseus pey der wiszweyen broten duz. 17 A peyell. sagen sún die hackten holtz zu zimmer. DF peyhell. B beyhel. Da beichel. Cax. 18 C helme. 19 C die helbe. 20 D wider 22 D streit. 21 A Da das holtz. 23 C genohen. 24 C bewaren. 25 C merkt. 26 F fehlt "gen den herren den kung". C fehlt "den herren". kúng". Dô 1 sprach ainer under inen: "es 2 ist unser kainer. Heleseus sagt 8 im was du gedenckest und was du redest und was du tůst". Das 4 was im zorn. Dô 5 sprach er: "ich fách 6 inn darumb" und sant vil volcks by der nacht zu im und umbleitend die statt do er was. Dô sach Heleseus knecht das groß volck des morgens frü und erschrack gar ser und sprach: "herr wie gar laid ist mir, wie tund wir?" Do sprach Heleseus: "fürcht dir nit, unser ist mer denn ir" und batt unsern herren das er sinen knecht och sechen ließ. Zů hand sach er den 7 berg voller fúrinen wägen 8 und groß scharen der engel. Dô kamend die vind zû Heleseo und woltend in fachen. Do rufft er got mit ernst an und batt inn das er sy alle blind machoti. Der halff im och das sy all erblindotend und ließ inn got nun ain clain weg schin. Dô sprach Heleseus zů inn: "diß ist nit Heleseus wonung volgent mir so zaig ich úch den man" und fürt sy all in Samaria zu dem kung Israhel under all ir vind und batt do got das er inen ir gesicht wider gäb. Das tett er. Do sauchend sy daz sy in Samaria und under iren vinden wärend. Dô 10 erschrackend sy gar ser. Dô sprach der kúng Ysrahel: "lieber vatter sol ich sy schlachen" 11. Dô sprach er: "mit nichti nit, du haust sy nit gefangen, got haut sy hergefúrt. Tů inn nútz, enbút '2 inen wirtschaft mit essen und mit trincken und sand 18 sy wider haim in frid" 14.

1 F Dô sprachen sie. 2 ABCDF es tut kainer unter uns. 3 A weyssagt. 4 AB das tet im gar zorn. 5 F fehlt "do sprach er" bis "darumb". 6 Da fauch. 7 C das wergk. 8 F weppner 9 blint wurdent. 10 F fehlt "do erschr. s. gar ser". und wegen. 11 F erslahen 12 DDa erbeut. 18 C send sind frunde wider haim. 14 A frid. Das tet er. In F folgt hier nun die geschichte von Naeman in dieser fassung. In diebus illis erat quidem vir nomine Namon qui erat leprosus. Capit unum iuvenculam de Iudea. Uno dixit: "o das mein herr west das ain hayliger man wer in Judea wen er zå im kom er wurd gesunt". Dô sant der kúng Sirie prif zå dem kunig Israbel das er sein fürsten gesunt macht. Dô der kunig Israhel das hort da zureyss er sein gewant und sprach: "eya pin ich got das ich in gesunt mach". Dô fur der fürst Namon auz mit vil gesindz und golt und silber und zoh zu dem perg Carmeli. Dô schickt Heliseus sein junger zu im Yesi. er das er in gesunt macht. Dô sprach Heliseus: "sprich zu im das er sych sibenmal wasch auß dem Jordan so wert er rein". Dô ward der furst zornig und sprach: "bin ich denn ein spotter hab wir nit pesser

## Wie Benedab der kung die stat Samaria besaß.

Benedab der kúng Syrie besaß Samaria. Davon kam ain 1 grosser hunger das ains essel hopt achtzig silbrin pfennig galt [und 2 ain moß tubenmist] do fand man waitzenkorn 8 innen umb fúnfftzig 4 sylbrin pfenning und ain 5 mos gersten umb ain lot 6 silbers. Dô 7 machotend sy ir essen mit fúr salz. Nûn stund der kúng von Ysrahel uff die mur und úbersach das volck. Do schray ain frow 8: "herr behalt mich". Dô sprach er: "wie sol ich dich behalten ich hån weder brott noch win". Dô sprach sy: "ich und ain wib 9 wurdent úberain 10 ir kind des andren tags zeessend 11. Do verbarg sy es". Dô 12 der kúng daz hórt do zerzert 18 er sin gewand [und sprach]: "und sol ich noch grösser nöt 14 warten von got, das hett Heleseus wol gewent, wôlt er es getan han"; und leit vor layd ain 15 harin hemd an. Dò sant er ainen höcher 16 zů Heleseus das er im sin hopt abschlüg. Dô gerow cs inn alsbald und luff dem hocher 17 nach und sprach: "er sölt inn nit tötten". Nun was Heleseus in sinem hus by sinen jungern und sprach: "wissent daz der kúng ainen höcher haut hergesant daz er mich tötti. Land den höcher nit herin, wann der kúng gåt nåch und wil im weren daz er mich nit tötti".

wasser in unsern landen den der Jordan ist, ich wolt wen er solt zu mir gen unde sine hend auf mein haubt legen. Ich rich es an dem kunig Israhel", und wolt in zoren von da sein gefaren. Dô sprachen sein diener: "herr volg uns, wasch dich in dem Jordan, wirstu nit rein so rich es dem kunig". Dô ward er rein als ein neue geporen kind. Dô ward er fro und ging wider uf den perck Carmeli zu Heliseo. Dô umbfieng in Heliseus und kust in. Dô wolt er im vil-gutz geben. Dô wolt er sein nit. Dô. nam es esi Yseyn junger verstolen. Dô starb er geling.

1 ABC ein als. 2 [] aus allen hdschr. 3 C weisse korn. 4 ABCDF fünff. 5 ABCDF zwo. 6 F mark. 7 ABDF und mit dem taubenmist machten. C "und" bis "machten man fúressen mit fúrholtz". Comestor: hoc, ut ait Josephus, condiebant cibos pro sale. Tradunt quidam nomine stercoris dici vesiculam columbae in quo reperieban-9 CDa wib habent ein kint zu essen tur grana. 8 A frow zu im. 11 B ess. und do wir das 10 F überein wir wolten. 12 F feblt "do der kung das hört". kint wolten essen do verb. 14 Da not lyden und. 15 D grossem leid. 16 C hencker. P hoher. Da haucher. 17 wie 16.

Wie der kung Benedab zu Heleseus kam.

Darnach kam der kung zu Heleseus. Do sprach der wissag zů im: "kúng gehab dich wol. Morn umb diß zitt wirt an der port Samaria ain mut simelmels nun dry 1 schilling gelten und zway mut gersten dry schilling". Dò daz der fürst Ammon hort [der g den kung fürt] do was es dem ungeloublich und spottet und sprach: "es 3 ist unmuglich". Dô sprach Heleseus: "du siehest es und yssest sy 4 nit". Nun saussent vier 5 ussetziger mentschen vor by dem tor, die warend 6 nach tod von hungers wegen. Die giengent zu vesperzitt zu der vigind zelgt. Do fundent sy nicment, wann sy hett got mit tusent 7 engelscharen erschreckt als ain groß hör 8 und ducht sy das daz hör 9 fiel über sy by der nacht. Do fluchent sy bald daz sy nit sturbint und liessend als ir gut und spis da 10. Dô wăreud die sundersiechen fro daz niement da was und aussent und trunckend untz 11 sy gnug hettend und trugend mit inen haim was sy getragen mochtend 19 und seitend der statt hüter, die find wärind all hin. Do kam daz volck und fürtend daz gůt haim und wărend fro. Und galt das mel und 13 daz korn und die gerst als vil als Heleseus gesprochen hett und der hertzog 14 der gespottet hett, der ward ertrungen 15; der sach es und 16 auß es nit umb sin gespött. Darnåch ward Heleseus 17 siech. Dô kam der kung zu im und wainet und sprach: "min vatter du bist ain 18 wagen in Israhel und 19 ain laiter Ysrahels". Do sprach Heleseus; "bring mir 20 ain geschoß und leg din hand uff daz geschoß". [Das tett er.] Dô legt Heleseus sin hand uff des kúngs hand 21 und sprach: "tů das venster uff gegen der sunnen und schuß". Daz tett er. Da gieng daz schoß wider Syriam. Dô sprach Heleseus: "[du 22 schlechst Syriam. Schlach 23 dy erde

<sup>1</sup> C drissig. 2 [] aus BCDDaF. 3 C fehlt "es ist unmüg-4 DF sein. 5 C viertzig. 6 BCD warent nahend hungers-7 D tausent engeln. Da viel tausent engeln. 8 ABCDF hör pey der nacht, was dann am ende des satzes fehlt. 9 D hore wer vil. 10 C da. Do das die gesellen sohend das niem. 11 Da daz. mochtend und waren fro und. 13 Da fehlt "und daz korn". 14 F fürst. 15 F verdrungen. 16 ABC nos sein nicht. 17 F Helias. 19 C fehlt ,, und ein leit. Isr." 20 ABCDDaF mir ain pogen und. 21 D haubt. 22 [] aus ABCDF. 28 C noch.

mit dem ¹ schoß". Dô schlug ers drystund und bestund. Dô sprach Heleseus]: "haust du súbenstund geschlagen so haust du Syriam als offt geschlagen, so schlechst du sy drystund". Darnåch starb Heleseus säligklichen. Dô begråb man inn by dem wissagen Abdya. Darnåch warff man ain toutten in sin grab und do er sin hailig bain ² berårt ³ do ward er von siner hailigkeit wider lebendig. Darnåch strait der kúng drystund mit Syrie und gesieget im allweg ⁴ an als im Heleseus vor gewissaget hette ⁵.

## Von dem kúng Yosias.

Yosias 6 was Ammons sún und Manasses eniklain und gefiel im daz rich. Dô er nun acht jår alt waz do erkant 7 er got und hut sich vor sunden. Und do er nun zwölff 8 jär alt ward do richt er sich gantz 9 von den abgötten und richt gutlich 10 und wißklich und richt und hört als volck als 11 ob er sechczig jår alt wär. Und 12 do er sechszechen jår alt was do rainget er daz lant, daz kain abgott me darin was úberal in Juda und durchgieng als rich und ließ nútz wider got darin und hielt die gerechtikait in allen dingen als ain ertzin 18 der sel und sant in alle stett und land, das sy gaub zů dem 14 buw uß gäbind und brächtind zů dem tempel. Der ward 15 in Ysrahel trulichen gebuwen 16 an verziechen 17 und in dem achtzechenden jår sins richs. Dô 18 gebot er Helchie Yeremiams sún das er von dem úbrigen 19 gold und 20 sylber den tempel 21 gottes machet 22 und die vaß zu gottes dienst. Do fand Helchye Moyses buch in der arch daran gottes bott stundent. Das hett Moyses darin geleit. Dô laß Helchie daz bůch dem kúng vor und laß an dem buch: behieltind sy die gebot gottes nit, so wölt sy got uß irem land under die haiden wersfen. Und do der kung

<sup>2</sup> C gebein. D gepein. 1 AB einem. 3 C rurte. Diese erzählung aus Com. 5 In Da ist her das letzte capitel 4 D allemal. von dem kúng Zozyas eingeschoben. 6 Da Sosyas. 7 C fehlt "erkant er got und". 8 C zwentzig. 9 D Da gentzlichen. 10 C götte-12 C fehlt "und do er" bis "war". 13 ABDF lichen. 11 B sam. 14 ACD dem tempel brächtind. C artzenie. 15 F ward ertaney. 16 B widerpawet. F wideraufgepautt. 17 C viertder tempel trul. 18 C Dô bat er gliche iore Jonas sun das er. 19 AB übrigen opfer und sylb. CDF übrigen opfer gold unb sylb. 20 Da fehlt 21 D tempel gautz. "und sylber". 22 AB pauet.

den grossen fluch <sup>1</sup> hort über die die gottes bott <sup>2</sup> zerbrächint, do erschrack er also ser daz er sin gewand zerschnaid <sup>3</sup> und sant zå ainer wissagerinen das sy got bätt daz er im gnädig wär. Dö sprach daz <sup>4</sup> wib: "sechend die bittern <sup>5</sup> schwür <sup>6</sup>, die geschrieben sind in dem büch <sup>7</sup> gottes, wann sy hand mich geirret in allen wercken irer hand und sprecht <sup>8</sup> zå dem kung der üch hergesant haut: "es spricht got darumb das er sin büch mit vorchten gehört hat und sin hertz davon erschrocken ist und demütig davon wil ich got sin <sup>9</sup> übel uffschieben <sup>10</sup> biß nach sinem toud und wil inn mit frid laussen sin leptag". Dö man dem kung gottes bottschafft seit do dancket er im siner gnåden <sup>11</sup>.

Wie der kung alles volck zu Jerusalem samte.

Nauch dem samnet <sup>12</sup> der kung alles volck zu Yerusalem <sup>13</sup> und laß das büch <sup>14</sup> allem volck und <sup>15</sup> stünd uff dem stül und müst alles <sup>16</sup> volck schweren <sup>17</sup>, daz sy wöltind gotz bott behalten und brant alle abgött zu pulver und kam darnäch in Bethel und brant <sup>18</sup> uff Yeroboams altär der priester bain und der falschen wissagen. Die giengent <sup>19</sup> selb uß iren grebern zu irem verbrennen <sup>20</sup> von <sup>21</sup> gottes verhengnüß, als Abdyas <sup>22</sup> vor gewissaget hett und verbrant den altär damit. Das was vor gewissaget daz sy Yosyas verbrennen <sup>23</sup> wurd. Darnäch do starb er. Dö leit man inn in sins vatters grab zu Yerusalem. Dò clagt inn daz volck ser und Yeremias <sup>24</sup> clagt inn und wainet öch sinen töd und machet claggesang <sup>25</sup> und sprach: es käm nymer <sup>26</sup> als ain rechter <sup>27</sup> richter biß daz Cristus geboren wurde. Es wärend öch singeren by

<sup>1</sup> O den grossen hort sach. 2 F gepott nit behielten. 3 A 4 A die weyssagerin. 5 A grossen zerrays. C zu stücken zersneit. 7 F buch der pott gots. 6 BCDF flüche. fluch. 8 O sprich. 9 F die. 10 C uff n schicken. 11 A gnåden und seiner gut. 14 Da buch vor. 13 C Israhel. 15 F fehlt ,, and stand aff sampt. d. st." 16 D alle Israhel. 17 F sweigen und schweren. 18 A C brennt Jeroboams der priester kein. 20 F verprennt. 19 D kamen. 21 C feblt "von gottes verh." bis "verbrennen wurd". 22 F prennen. 24 CR Jheroboam. 23 F prennen. Abdyas der wissag vor. 25 Da claggewand und gesang. 26 ABCD nymer mer kain als. 27 BD gerechter. F sprach nunquam veniet ita iustus judex usque Christus nasceretur und waren auch singerin sunderlich die sungen pey dem grab clag.

der lich und sungend och alle jär <sup>1</sup> by dem grab. Und Yeremias <sup>2</sup> clagt den grossen schlag <sup>8</sup> zů Yerusalem der statt und er hett ains und drissig jär gerichsnet <sup>4</sup>.

## Von dem kúng Nabuchodonosor 5.

Zů 6 der zitt richûnet 7 der waltig kúng Nabuchodonosor, der hett groß gåt sylber und gold und edelsgestain 8 und buwt die grossen <sup>9</sup> statt Babilonia und hett richliche <sup>10</sup> kostliche <sup>11</sup> trinckfaß. Und alles daz er hett daz waß kostlich 18 und bezwang vil land 18 krefftigklichen under sinem 14 gewalt und hand und rait mit 15 grosser krafft und 16 herschafft und strait mit dem kung Sedechias und gesygt und fieng inn und stach im sine ougen uß und fürt in mit im 17 in Babilonia. Und hett ain grosse höchzitt 18 mit sinen abgötten und opsfret im nun tag mit allem volck und dancket im des syges und hett och groß wirtschafft mit dem volck und wårend frölich und trunckend 19 und hieß den blinden 20 kúng hinfüren 21 und 22 sungend maistergesang mit im und harffotend 28 und sungend 24 das júdisch 25 lob und trunckent all uß dem vassen gotz. Und wicht Nabuchodonosor ir ain tail den abgöttern, das ander tail behielt er im und spottotend des kúngs Sedechyam 26 und leitend inn do in dem kärker. Dô starb er bald 27 do vergrûb 28 man in.

\*

1 BCDDa jar clag. 2 CR Jheroboams. 3 DDa slag der statt 4 AD gericht. B geherscht. C gerichset. 5 In F stehen diese abschnitte über Daniel hinter denen über Judith. 6 F In illo tempore regnavit potentissimus rex Nabuchodonosor der het etc. 8 F edelagest, edificavit gloriosam B herrscht. C richtet. reichnet. 9 CD grossen schönen statt. 10 D reiliche. civitatem Babilonem. 13 C lúte und 11 F kosperliche. C kostb. schöne. 12 F kosperlich. twang sie. 14 CDF fehlt "sein. gewalt". 15 D fehlt "mit grosser krafft". 16 C fehlt "und herrschafft". 17 F mit im haym. 18 A D wirthschafft. CR hochgezitt. 19 BCDF und essen und. 20 C ge-21 F für in komen und sankmeister. 22 CDR und sangblendeten. meister mit im. 23 D herpffen. BD geygen. CR gigetent. F gaygtten. Da geigoten A harf und gingen und. 24 C sung. zu tische das 25 F judich lobgesang. 26 F Esechiam. 27 F schier, das andere fehlt. 28 A wegruben. B D Da begrub.

Wie dem kunge Nabuchodonosor troumpte in der nacht.

Ains nachtes 1 trompt dem kung in dem andren jär sins richs und ducht inn; es gieng ain bild 'fur inn und stund vor im und was als ain grosse súl und was vorchtsamklich 8 gestalt. Davon er-\* schrack sin sel 4 gar ser. Des bildes hopt und hals was guldin und sin arm und lib wårend sylbrin, von der gúrtel biß uff die knú was es gloggenspise 5, die schinbain ysni, das nidrost tail was erin. Von dem trom erschrack der kung und do er erwachet do sant er nach allen maistern und sprach zu inen: "mir hät getrompt ain vorchtlicher 6 trom den betüttend mir, oder ir mussent all sterben". Dô språchent sy: "kúng sag uns den trom so sagent wir die betütnüß" 7. Er sprach: "ich hån sy vergessen, sagent mir den trom und die betútnūß"8. Dô språchent sy: "es kan kain mentsch getůn". Dô hieß er sy all tötten. Nůn hett der kúng der 9 edlen juden kint gefangen von kungklichen geschlächt und hett der schönsten vier in sinem hoff genomen und empfalch 10 sy Enuchoso 11 dem bropst, daz er sy lerti und braucht inen alltag kost von hoff. Dô woltend sy nit haidisch 12 kost 18 essen und sprächent zů dem bropst: "gib uns vastenspys 14 zeessind und wasser zetrinkind und schow denn unser anblick, wann von der kost werdent unser sinne 15 starck und wis zů götlichen dingen, wenn der lib nit 16 mit vil kost 17 und wines und mit vil spis ist überladen. Und ys da unser kost von hoff und gib uns der kost nit die in unser ee verbotten ist".

Wie die kind hiessent Daniel, Ananyas, Misahel und Azarias.

Die <sup>18</sup> kind hiessend Daniel, Ananyas, Misahel und Azarias. Dò gab inen der bropst vastenkost. Von der gab inen got kunst

<sup>3</sup> ABCDaF forchtlich. 1 A mals. 2 D weib. D forchten-4 ABCDDaF geist. lich. 5 F glockspeyssen. 6 C frolicher. 7 8 A wedeutung. BDF bedeutung. D forchtsamer. 9 F ein. 10 BCF bevalh. 11 C Ezeo. R Enuchozo (praeposito eunuchorum). D Enuthoso. F Enuchozu. O Enachoso. 13 AB speys. 12 CDF heiden. 14 F fastenkost (legumina). ABD vastinspys zehn tag. 15 C súnde ge-16 C fehlt "nit vil" bis "wines und". stercket. 17 ADF speys. 18 C fehlt "die kind" bis "Azarias".

und zucht die er den frässigen <sup>1</sup> kinder nit gab und Daniel gab er zu vordrost kunst <sup>2</sup> der gesicht und ward ain besunder procurator und hett die gottlich kunst und wißhait.

Wie man die kint dem kunge Nabuchodonosor brachte.

Nåch dry jåren bracht man sy dem kúng Nabuchodonosor. Do warend sy vil schöner denn andre kind und denn sy vorwarend. Und Daniel was in eren in Caldea. Und do dem kung niemant mocht 3 den trom betúten do vieng er Daniel und sin gesellen och und sprach zu inen: "sagent mir was mir getrompt hab und was der trom betútt oder ir sterbent". Dô batt Daniel den kúng das er im dry oder 4 vier tag frist gāb 5 darzu. Das tett er. Do gieng er von dem kúng und batt<sup>6</sup> got mit andåcht<sup>7</sup> und sprach: "lieber her Jhesus Cristus 8 tů mir din gnaud und erzög vor den haiden das du gewalt haust in himel und in erd". Dô gesegnet inn got und zaigt 9 im das bild eigenlich und wyst im sin hailigkait. Des morgentz gieng er zů dem kúng. Der sprach: "weß haust du dich bedächt" 10. Dô sprach er: "kain 11 mentsch mag dir inn nit gesagen und ußlegen denn got 12 von himel 13 der offnet zaichelichen, der zaigt dir waz dir kunfftig ist und den 14 die nåch dir richten 15 sond. Du sächt 16 ain groß erschrockenlich 17 bild vor dir stån als ain sul. Des bildes hopt und bals was alles guldin. Sin arm und lib was sylbrin 18, von der gúrtel untz uff die knú waz es gloggenspysin. Die schynbain warend ysni 19, das under 20 tail was erin und lag im ain berg uff dem ruggen". Dò sprach der kúng: "du haust mir wår 21 gesagt. Nun sag mir junger 22 jud was der trom betút". Dô sprach er: "kúng du bist daz guldin hopt und haust die welt under dich bracht und gaut din gewalt ferr 28 über andren gewalt. So betütend die sylbrin arm

<sup>1</sup> C fehlt "frässigen". A frässern. 2 A kunst und ges. 8 BCDa 4 C fehlt "oder vier". 5 B geb sich zu bedencken. 7 C ernst. ABCDDaF rufft. 8 F fehlt Cristus. 9 D gezaiget. 11 F kainer mensch kan dir den traum auslegen. 10 Da gedaucht. 13 C himel dem opfer der zaigt etc. 14 DaF der. 12 A got allain. 15 B berrschen. C richsen. 16 D sehde. 17 A C Da schreckenliches. 21 ABDF die warhait. 19 C isenin. 18 R silberin. 20 O ander. 22 CD jüngeling. 28 C für.

und lib das ain herr nach dir kompt der nit 1 als gewaltig ist als du und daz es von der gurtel untz uff die knie gloggenspis was, das betút der nach im kompt der haut kainen walt 2 in disem land. Und daz die schinbain ysni warend daz betút das ain kúng darnach kompt, dem wirt alle welt undertenig und wirt sin gewalt als groß, das alle diese welt staut an 3 im allain und zwingt sy untz an daz paradiß. Daz ist der berg der uff 4 im lit die wil er lept 5 und wirt im gar schwär und haist Alexander. Darnäch wöckt 6 got ain rich von himel daz zerströwt die vordren rich alle. Daz rich ståt 7 ewigklich". Dô der kúng hört das Alexander der kúng nåch im kam der gewaltiger wurd denn er, do erschrack er und sprach: "wirt Alexander von kungkrich geboren". Er sprach: "ja, er wirt über alle kungkrich geboren 8 und gewaltig". Do sprach er: "das wil ich mit minem abgot fürkommen 9 und wil in darumb eren" 10. Darnåch viel er 11 mit siner venie 18 fúr Daniel und bettet in an 18 und sprach 14: "úwer got ist über all gött" und machet Danielem zů fúrsten über all Babilonie und über all waisen und machet och sin dry gesellen zu fürsten durch sinen willen in Babiloni und Daniel belaib in dem rich.

Wie der kúng Nabuchodonosor sinem abgot ein súle machte.

Darnåch machet Nabuchodonosor sinem <sup>15</sup> abgot ain guldin sül zü <sup>16</sup> ere, die was fünfftzig dumeln <sup>17</sup> hoch und sechser wyt und satzt sy uff daz feld Duram und machet menig goldgeschmid <sup>18</sup> daran und müst ain yegklicher man <sup>19</sup> gold darzu bringen näch sinem vermugen das <sup>20</sup> die sul berait ward <sup>21</sup>. Dô was der kung fro und gebout daz alles volck die <sup>22</sup> sul solt allezitt anbetten und daz sy es mit gesang und mit gesaitenspyl eretind und wer daz nit

<sup>2</sup> DDa gewalt. 3 C fehlt "an im allein und 1 F so mechtig. 4 A uff nicht. 5 A lept es rot im. 6 B wegt. C erwelt. 7 D bestet. 8 DDa fehlt "geboren und". 9 C verston. 11 D er sein venig. F er in seyner venig. 12 B Da venig. C 18 F an et dixit vere deus vester est deus super omnes deus et fecit Danielem principem in Babilonia et super omnes prophetas et tres suos socios per eum principes in Babilonia et Daniel mansit in regno. 14 D sprach werlichen uwer. 15 F auf seinem. 16 F zu hohen eren. 17 A ellen. 18 ABCDDaF goldsmid. 19 B mensch. 20 D do. 22 DDa die guldin. 21 D was.

tätt den solt man tötten. Und man brächt mengerlay saitenspil der orglen harpsfen und <sup>1</sup> rotten und gygen und hieß die grossen sümber <sup>2</sup> schlachen und sprach: "ir sond den guldin hailand <sup>3</sup> anbetten" und hieß sy gute claider anlegen. Dô kam ain groß volck <sup>4</sup> und <sup>5</sup> ward ain grosses gedreng und bettotend die sul an und wer <sup>6</sup> daz nit tätt <sup>7</sup> der müst verbrennt werden.

Wie Daniel und sin drie gesellen nit by dem opffer warent.

Nun <sup>8</sup> was Daniel und sin gesellen nit by dem opffer. Das was <sup>9</sup> dem kung zorn und hieß ain glügenden offen machen und satzt die

2 CR trummen. F sumer slaben et 1 CR fehlt ,,und rotten". dixit adorate saluatorem aureum und hiess. D sumer. Da summer. 4 F volck und pett die seul an erat magna prosternatio qui autem non fecit iram regis et opus erat eum ignis flamna (sic) ardere. 7 CD tätt der verdient fehlt ,,und ward ein gross. gedr." 6 D der. des kúniges zorn und m. verbr. 8 F Daniel et socii eius non fuerunt cum victima. Tunc rex erat iratus et paravit fornacem ignis flamma und setzt die kint dorein Ananias Azarias Misahel. Deus fuerat cum eis das das feur ein und funfzig elenpogen herausflug und verprentt all dy do waren et angelus dei descendit in fornacem extingwens ignis flamma. Ananias adorabat deum et dixit: iustus es domine deus peccavimus et tradidisti nos in manus gentes. victima nostra magna fieret in facie tua ut placatum erit tibi. Deus vivat primus ut nulla ledicio (sic) facta erat eis et sedebant in fornace sicut in paradiso. laudabant deum. dixerunt domine pleni sumus gratia tui in celo et in terra laudatus es, gratia tui non est similis. angeli et sancti laudabunt te in eternum dicentes sanctus sanctus sanctus dominus deus Sabaoth.

Postea dictaverunt benedicite et dixerunt ex uno oro (sic) laudabant deum et dixerunt. Benedictus es deus pater noster, benedicite opera domini. domino laudate et super exaltate eum in secula. Benedicite angeli domini domino benedicite celi domino benedicite aque que super celos sunt domino benedicite omnes virtutes domini domino benedicite sol et luna, domino benedicite stelle celi domino benedicite ymber et ros domino benedicite omnes spiritus domini domino benedicite ignis et estus domino benedicite frigus et estas domino benedicite rores et pruna domino benedicite gelu et frigus domino benedicite glacies et nives domino benedicite noctes et dies domino benedicite lux et tenebrae domino benedicite frigora domino benedicite terra, domino laudate et superexultate eum in secula benedicite montes et colles domino benedicite universa germinancia in terra domino benedicite fontes domino benedicite maria et flumina domino benedicite recte et omnia que moventur in aquis, domino benedicite omnes volucres celi do-

drá kind darin Ananyas, Azarias 1 und Misahel. Dó was got mit inen und verhangt got do, das das fúr 2 an ain fúnffzig elen hoch heruß über sich schlüg und verbrant alle die da vorwärend und für der engel gottes in den offen und machet inn kül. Do bettet Ananyas got an und sprach: "here got du bist gerecht wir hand gesündet, du häst uns in der haiden hend geben. Unser opffer werd hüt groß vor dinem anblick das es dir wolgevall". Do halff got den kinden das inen nie 8 laid geschach und saussent in dem ofen als in dem paradiß. Do loptend sy got und sprächent: "herre got wir sind diner gnäden vol. Du müst in dem hymel und uff 4 dem ertrich gelopt sin. Diner gnauden ist nit gelich. Die engel und die hailigen lobent dich ewigklich und sprechent hailig 6 hailig hailig".

Wie die drú kint Ananias Azarias und Misabel das Benedicite in dem glügenden ofen machten.

Năch dem machotend sy <sup>6</sup> den psalmen. Benedicite omnia opera domine etc. und sprachent all uß ainem mund <sup>7</sup>: "sprechent <sup>8</sup>

mini domino benedicite omnes bestie et pecora domino benedicite felix hominum domino benedicatt Israhel domino laudate et auperexultate eum in secula benedicite sacerdotes domini domino benedicite servi domini domino benedicite spiritus et anime domino benedicite sancti et humiles corde domino iudicite. Anania Azaria Missahel domino laudate et superexultate eum in secula. Benedicamus patrem et filium cum sancto spiritu laudemus et superexaltemus eum in secula, benedictus es domine in firmamento celi laudabilis et gloriosus et superexaltemus eum in secula. Darnach sagt man dem kúnig etc. 9 B tet.

1 C Zacharias. 2 C für fünf und fünfzig. 3 ABCD kayn 4 D die in der erden gesegent sein und gelobt. 7 ABCD mund 6 C sy das Benedicite und spr. bist du herre got. und lobten got und sprachen gesegent etc. 8 ABCDDa haben folgende recension dieses psalmen: "gesegent [C gelobet] sei got unser veter und alle werk gottes lobt in und erhohet in von ewen zu ewen. alle engel des himels seit [A sein. C syder] gesegent des herren. alle wasser gotes gesegent got und die auf dem himel seint alle tugent und craft gotes gesegent got. Sunne und mone gesegent got und die stern [Da steren] gesegent got und alle regen gesegent got alle gaist und taw gesegent [C fehlt "got" bis "snee"] got fewr und hitze gesegent got kelten und sumer gesegen got reiffe und eys und snee gesegen got nacht und tag gesegen got, liecht und vinster gesegen got himel plitzen [C blix] und wolken ge-

got wol alle werck gottes. Lobent in und erhöchent inn von ewen zů ewen. Sprechent wol alle gottes engel. Ir himel gottes sprechent got wol. Ir wasser sprechent got wol die uff dem himel sind. Alle gottes krefft sprechent got wol. Sprechent got wol sun und mon des herren. Alle sternen der hymel des herren sprechent got wol. All ryffen und tow sprechent got wol, alle gottes gaist sprechent wol dem herren. Für und hitz sprechent wol dem berren. Summer und winter sprechent wol dem herren. Sprechent wol dem herren tow und ryff lobent got ynß und kelti. Sprechent wol dem herren frost und schne. Tag und nacht lobent den herren. Sprechent wol dem herren liecht und vinstri. Sprechent wol dem herren blitzgen und wolcken. Die erd gesegen got. Sy lob ynn und erhöch yn ymmer ewigklich. Sprechent wol dem herren berg und büchel und alles daz grun uff dem ertrich ist sprech wol dem herren. Sprechent wol dem herren ir brunnen. Mer und alle wasser sprechent wol dem herren. Sprechent wol dem herren wägfisch und alles daz sich wegt in den wassern. Alle vogel des himels sprechent wol dem herren. Sprechent wol dem herren alle tier und fich. Ir mentschen kind sprechent wol den herren. Sprech wol Israhel dem herren, lob in und erhoch inn ewigklich. Sprechent wol alle priester dem herren und sprechent all diener gotz wol dem herren. Sprechent wol dem herren ir gaist der gerechten selen. Sprechent wol dem herren ir milten und hailigen und die demütiges hertzen sind. Sprechent wol dem herren Ananias Azarias Misahel. Lobent in und erhöchend in ewigklich. Wir sprechent wol dem vatter dem sun und dem hailigen gaist. Wir lobend inn und erhöchent inn ewigklich ymmer.

segen got. die erde gesegen got, die lobe und ere in ewiclichen, perg und pühel gesegen got alle plued in erden gesegen got und prunnen gesegen got mere und wasser gesegen got. Alle vische in wasser gesegen got alle tier und vihe [C vogel] gesegen got. der menschen sune gesegen got. Israhel gesegen got des lobe und ere erhohe in ewiclichen und prister gotes und alle knecht des herren wolsprechet got. Gaist und sele der gerechten gesegent got. Anania, Azarias Misahel gesegent got und erhöhet in ewiclichen. Wir gesegen den vater und den sun und den hailigen gaist. Wir loben in und erhohen in [Da immer] ewiclichen. herre got du pist gesegent in dem firmament dez himels löblichen und ersamlichen [BC ersam und erhöht] und erhohet ewiclichen".

Herr du bist gesegnet in der vestnung des himels. Du bist gelopt und geerwirdigt und überhöcht ymer ewigklich".

Darnach seit man dem kung die kind leptend noch und tantzotend frölich in dem ofen und waurend frisch 1 und wolgesund und sungend alle gelich ain wunnekliches 2 lobgesang 3 und språchend: "es sitzt ainer uff dem tron by inen der ist der vierd und wunneklich 4 gestalt". Des 5 nam der kung groß wunder und gieng zů 6 dem ofen und sach sy und sprach: "nun hand wir dry inn ofen gesetzt nun sich ich vier, der vierde ist gottes 7 sún" und hieß Daniel bringen und frauget inn wie die kind genesen 8 warind. Er sprach: "got haut sy behút und geeret" 9. Dô sprach der kúng: "sag mir wer der got 10 sy der uff dem tron sitzt. Ich getruw im wol er lauß mich nit". Dô sprach Daniel: "er ist der gewär 11 got aber din got haut kain 18 krafft und wil inn licht mit minem got 18, zerbrechen, erloubst du mirs und gelobest mir din 14 huld". Dô sprach der kúng: "ist din got als starck daz er minen got also zerbrechen mag das lauß ich an zorn" und nam die kind uß dem ofen. Dô was 15 ir gewand und ir haur unversert das nam inn ain groß wunder.

Wie Daniel und alles volck zu den aptgot gingent und Daniel zerbrach den heiden iren abgot und die gros güldin süle daruff der abgot stund vor des küniges und des volkes angesicht.

Darnach gieng Daniel und <sup>16</sup> der kung und das volck zu dem abgot und gelobtend nit daz er <sup>17</sup> inn zerbrechen möcht. Dö sprach Daniel vor der sul: "gewaltiger got von himel hilff mir daz ich den abgot mit diner krafft <sup>18</sup> zerbrech und wer dawider tüg dem erzaig do din krafft und dinen gewalt <sup>19</sup>, das sy erkennind <sup>20</sup> din maisterschafft <sup>21</sup> und din ere" und sprach do: "ich gebüt dir ab-

<sup>2</sup> C wunderliches. Da wunneklichen. 3 A ge-1 D frölichen. 5 Da das nam den. 6 F sanck. BCDDaF lob. 4 C wunderlich. 7 F got sun vocavit Danielem und fr. 8 C geheissen. 9 A fúr. 11 ABD DaF wär. 12 A nit. 13 BF 10 AF kúng. 15 (A) CDDaF was weder ir gewand 14 C min. pot. D gepot. 16 F fehlt "und der kung". 17 C noch ir har (verprent) versert. 19 ABCDaF meisterschafft. D maje-18 DaF húlff. er brechen. 21 ABCDDaF gewalt. 20 C kennent. F kennen. stat.

got by allem dem, daz got gebout dem got ist nútz verborgen. Ich gebút dir und dinem betthus daz du es zehand zerbrechist und lauß die haiden sechen daz min wort war sigind <sup>1</sup>. Herre <sup>2</sup> erzaig dinen grossen gewalt wann du bist got und niement me. Herr erlücht ir hertz und iren sin". Zühand do fiel die groß guldin súl <sup>3</sup> und zerbrach <sup>4</sup>. Dö erschrack daz volck gar ser. Darnäch für der find für den tempel und für sinen weg das es alles volck sach. Dö sprachent sy zü Daniel: "du böser man wie haust du uns unsern abgot zerbrochen <sup>5</sup> darumb müst du sterben" und sprächent zü dem küng: "setz inn in das hol zü den löwen die fressend inn zehand oder wir wend dich nit me zü küng haben". Daz waß dem küng laid darumb das er im gesichret hett und arbait <sup>6</sup> dawider <sup>7</sup> untz zü nacht. Dö woltend sy sy nit gerauten <sup>8</sup>.

Wie sie Daniel in den tiergarten under die löwen satztend und der engel fürte Abacuc by dem hore in den tiergarten und gebot im Daniel zu essen zu bringen.

Nauch dem satztend sy inn under die löwen. Die wärend im undertän als got wolt wann er was ain hailig man. Also lag er dry tag under den löwen. Dô sant im got ain engel zetrost. Der engel fand Abacuc uff den feld, der trüg ainen haffen mit slaisch und mit krut und mit brott das wolt er sinen schnittern bringen. Dô nam in der engel by dem schopff gar lyns skas er im nit we tett und brächt in für das hol zu Daniel, der hett dry tag und dry nächt gevastet. Dô ward Daniel von hertzen fro wann er lebt kum vor hunger. Abacuc sprach: "knecht gottes nymm das und yh das haut dir got gesant". Und er tranck und auß daz er genüg hett und dancket got siner gnäden. Dô wundert Abacuc wie er dar wäre komen und sprach in sinem herczen: "herr wäst ich, daz es din will wär, das ich hie wär, ich näm es für tusent marck das ich wider zu Juda war". Wann er was wol hundert myl darge-

<sup>1</sup> ABF sein. 2 C fehlt "herr" bis "niement me". 3 D sul nieder. 4 D zerprast. 5 C genomen und zerbr. 6 B er was. 7 C darüber. 8 A ger. er must es thun. F gerotten und twungen den kunig und vilen in an. Dô sprach er zu Daniel dein got wird dich erlösen. 9 C fehlt "ain haffen mit". 10 ABDF fleisch kes und prot und ain kraut. 11 C grün kraut. 12 Da fehlt "das wolt" bis "bringen". 18 AB leys. CR lise.

fürt. Dô nam inn der engel aber by dem schopff und fürt in wider haim. Darnäch gieng ¹ der kung ² zu dem hol der löwen und sprach: "Daniel ich hän unrecht getän das ich irem ³ rät gevolget hän ⁴ das ich dich ertött hän". Das hort Daniel und sprach: "herr kung ich leb, daz hät mir got geholffen" ⁵. Dô ward der kung fro und zouch inn mit sailen wider uß und frauget inn wer inn ernärt 6 hett. Dô sprach Daniel: "es haut der obrost got tän von hymel der mir lib und leben ¹ haut gegeben" 8.

Wie der kung Nabuchodonosor groß hochgezit wollte haben mit sinem volcke und einen hoff uß ruffte und vil spillute darkoment.

Zu der zitt wolt der kung ain großhöchzitt haben daz rüfft 10 man wytnam uß und er böt den spilluten, er 11 wölt nuwe claider tragen und wölt die alten hingeben 12. Dô kament vil spyllut dar die 18 wurdent claider gewert 14. Und hieß den herren sagen wer nuwe claider wolt tragen daz der kam und sin 15 gesell war. Dô kament vil herren dar, daz was der spyllut gewin wann inen ward vil gewands von inen 16. Dô machotend sy frod 17 und spyl dem kung zu eren und woltend sin lob meren. Dô ward ain groß wirtschaft. Dô was spys 18 und trincken 19 genug und 26 saussent all in dem pallast und aussent und 21 trunckent mit froden und hettend arm und rich gnüg und 22 schallotend und wärend frolich. Und der kung hett ain riches 28 gestül daz was mit paltiger 24 wol

1 A kam. D darnach über etlich tag gieng der kunig spatzieren über der löwen höl und gedacht ym selber wie er vast unrecht getan hat den Daniel und pössen rat gevolgt hett und sahe Daniel noch lebentig. Dô ersach yn Daniel und sprach herr kúng etc. 2 F kúnig weinent. 4 CF fehlt "das ich dich" bis "han" F hän o 3 C dem. O minem. Daniel des lebendigen gotz knecht da hort Dan. 5 C gesehen. ertzürnet, 7 AC sele. 8 F gegeben der sant mir sin engel und versperrt den leben iren munt. 9 A wirthschafft. 10 ACDF schrey mit 12 C geben. D hinlegen und hingeben. 11 D wer. die kleider begertent. 14 A gewant. 15 Da und sunge. 16 BCDDaF den herren. 17 C fröudenspil. 18 A essen. 19 C trunckens. AB fehlt ,, und saussent" bis ,, rich gnug und". 21 CDF fehlt ,, und 22 Da fehlt "und schall" bis "frölich". C fehlt "und schall". trunckent". 23 ABCF riches edeles gest. 24 A palletin. D paltigem. B köstlicher. C baltigem holtze. F reycheme palastigen.

geziert als <sup>1</sup> dem richen kung wol gezam <sup>2</sup>. Daruff saß er wunneklich und was frödenrich. Derselben nacht leit sich der kung nieder mit grossem übermüt <sup>3</sup>.

Wie dem kunge Nabuchodonosor ein mercklich troum getroumpte.

In derselben nacht trompt im gar 4 ain mörklicher trom. Do hett er gern gewisset was der trom betút hett. Das kundent im sin herren nit gesagen. Do hett Daniel der götter 5 gaist dem seit er sinen trom und sprach: "ich blut 6 in übermut und was hoch erhaben in hochfart. Do trompt mir. Ich sach als ainen 7 grossen bom mitten uff der erde stån, der was als lang daz sin est biß an den himel giengent 8 und was als brait als 9 alle welt und was als essen uff 10 dem bom und wonotind die tier 11 darunder und saussent die vogel uff den esten und ward als flaisch von im gespyset. Nun kam der wachter gotz von himel ain 12 hailig und sprach, schnid dem bom sin 18 est ab und sin frucht und so sliechend alle menschen und alle tier und vogel von im und lauß die wurtzen in der erd wachssen 14. Mit den wilden tieren wirt er sin 15 essen syben jar niemen und leben. Diß urtail ist von got geben nach der hailigen pett 16. Des mentschen hertz wird im benomen biß alle 17 Iebende mentschen erkennend daz got sin rich git wem er wil". Dô Daniel den trom hort do erschrack er und schwaig ain wyl und sprach do: "kúng du bist der bom und bist groß gewaltig über all erd 18 und haust gehört die grossen urtail gottes. Got würfft 19 dich von den mentschen 20 und haust wonung by den tieren und wirst 21 syben 22 jär höw, graß und 28 krutter essen als ain tier also lang biß du erkennest daz der höch got herrschet

<sup>1</sup> C fehlt "als dem" bis "wunnecklich". 2 F gezirt. 8 F überm. 4 C fehlt "gar ain m. trom". 5 C guten geist dem. und sliff. 6 D 7 B einen als gr. 8 C reichte. F welt gingen und was so weytt das als es auch der preit was. 9 Da fehlt "als alle welt". C under. 11 F tier auf dem erttrich under dem paume. 12 C feblt 13 A dy. 14 F wachssen cum animalibus erit pascua "ein heilig". sua septem annos und sol der wilden tir speys leben. 15 ABD(C) sein (ir) waid syben jar und sol der wilden tir speyss leben (haben). sehlt "pett des". 17 A alle menschen dy da leben. 19 18 Da welt. ABCDG wirt. 20 F mentschen et erit habitacio cum animalibus und 21 ABCD wirt. 22 C fehlt "syben jar". 23 C fehlt "und krütter". Wirst

über alle rich und über alle menschen und din wurtz belibet das ist din hertz daz wirt dir wider. Darumb raut ich dir kung diene got mit almüsen und mit andren güten wercken 1 villicht vergitt dir got din sund".

Wie der kung Nabuchodonoser in sinem sal hin und ber gieng und sach die schöne stat Babilonie die er gebuwen hatte.

Nauch ainem jär was Nabuchodonosor in sinem palast 2 in sins kúnges <sup>8</sup> sal und er gieng <sup>4</sup> hin und her und sach die schöne statt Babilon an und spräch in übermüt wider sich selber: "die schönen statt hån ich gebuwen in der sterckin miner 5 armen mins 6 rich und miner gezierd 7 und was sin höchfart als groß, das er wolt wenen er hett daz rich 8 von sinem gewalt und von siner sterckin und nit von got. Und die wyl sin hertz mit hochfart umbgieng do schray ain stimm von himel und språch zů im: "Nabuchodonosor 9 dir wirt zugesprochen. Din rich gåt von dir und wonest syben jår by den tieren, biß du erkennest 10 das der hoch got richt 11 über alle rich der mentschen". Und in derselben wyl ward im mentschensinn benomen 12 und auß höw graß und krutter und ward im mentschen red und essen 18 benomen und auß als ain tier und krouch uff 14 allen vieren als ain tier uff henden und uff füssen und luff schier ainen bom uff, der hundert elen hoch waz und grawet 15 im sin haut 16 und waurend im sin nagel als ains vogels clawen 17 und wüchß im sin haur als lang das er es uber sin achsel schwang und gieng im untzuffdie erd und 18 dackt im sinen lib 19 und luff zu wald. Epiphanias spricht. Es war sin sinn verkert, das er wólt wenen er wär vornen 20 ain ochß und hinden ain löw und schöwetind 31 inn vil mentschen und was Da-

<sup>1</sup> Da dingen. 2 C fehlt "pal. in sins". 3 D sein kuniklichem sal. 4 F ergieng sich. 5 F meins arms. 6 F fehlt "mins rich". 7 BDDa zierd. 8 C rich von ime selber und von sin. st. 9 F Nabuchod. affatum tibi dein r. 10 F erkenst quod altissimus deus regnat super omnia regna hominum und in ders. 11 B herrscht. 12 Da genommen. 13 F essen und trinken. 14 C fehlt "uff allen vieren als ain tier". 15 D graet. 16 ABD har. Com. canescentes capilli. 17 BD kloen. 18 C und bidemet aller siner lip. 19 F leyb und was seyn claytt. 20 F vorn an dem leyb ein l. 21 BC sahen. F scheuhten.

niel gar laid umb in und batt got ernstlich 1 und 2 emssigklich umb 3 in. Dô erhört inn got und machet die syben jär zñ syben monaten. Dieselben 4 zitt laid er die unsinne und do sin sun hort daz sin vatter zũ wald was gelouffen do underwand 5 er sich des richs und machet ritter 6 als im ain haiden riet und brach den herren 7 ire recht mit gewalt ab. Das was 8 inen gar zorn und clagtend das sy Nabuchodonosor verloren hettend und sprächent: "der jung herr ist ain tor wir sond besechen ob wir den 9 alten herren yendert 10 findint, der 11 bricht uns 12 unser recht nit ab. Hettend wir den alten herren, der wär uns und unsern kindern nütz und gåt.

Wie dem kunge Nabuchodonosor sin menschensynne wider geben wurdent.

Dô nun die zitt ain end nam do ward im menschen 18 sin wider geben und sprach: "herre wie ist mir geschehen? 14 Bin ich Nabuchodonosor? Nain ich zwar. Ich bin ain tier 16. Wer haut mich herbrächt?" und 16 merotend sich sin 17 sinn und gieng von 18 dem wald und 19 was betrüpt und gesegnet den höchsten 20 des gewalt ewig ist. Dô sach er ainen jäger vor sinem hüslin stän. Dô 21 gieng er hinin 22 und gedächt im: "ich wil hinnacht 23 hinnen sin". Dô erschrack der jäger ser und gieng hinuß 24 und entran wann er waß grülich gestalt. Dô erschrack sin frow 25 och ser und empfieng inn mit vorchten. Dô sprach er: "frow furchtend üch nit 26 und gend mir hinnacht 27 zü essind". Das tett die frow. Dô sprach er: "ich hän grosse nout erlitten und belaib die nacht da". Des morgentz kam der jäger an sin túr und

<sup>1</sup> A ernstlich für den kung. 2 C fehlt "und emssigklich". für den künig. 4 C fehlt "dieselbe zitt" bis "unsinne". 5 A antwurt. 7 F heyden ir recht. 8 ABD tet. 9 Da den herren 6 C richter. 10 C iergen vindent das bringet. 11 AB fehlt "der bricht" bis "alten herren". 12 C uns fry recht herwider der alte were uns nútzer und guter unsern kinden. F uns unser werk und recht hetten. 15 BCDF tor. 13 D menschliche. 14 C beschehen. 17 A sin menschlich sinn. 18 BCDF aus. "und mer. sich sin sinn". 19 C unbetrübet. 20 CDDa höchsten got. 21 F fehlt "do gieng er 22 C hin und sprach ich. 23 AB heint hye innen. hinin". 26 F nit so gib ich euch zu-ABCDDaF herauss. 25 C hussfrows. mal vil gutz get m. z. ess. 27 AB heint.

vorcht er hett im sin wib <sup>1</sup> und kind und sin <sup>2</sup> vich ertött <sup>8</sup> und lüget durch ain näpper <sup>4</sup> loch hin. Dô sach er inn wisseklich <sup>5</sup> sitzen by siner frowen und kinden. Dô sprach er <sup>6</sup>: "frow lauß mich in, ich furcht in ser. Ist er gehúr?" Dô ließ sy inn hinnin. Dô grüßt inn der kúng schön und sprach: "zwar wie vil ich nun schand lid, so hån ich doch die kúngklichen kron in <sup>7</sup> disen landen getragen <sup>8</sup> wann ich bin der kúng Nabuchodonosor. Bringend mich zů Daniel das bitt ich úch" <sup>9</sup>.

Wie man den kung Nabuchodonosor zu Daniel brachte als er in dem walde was gelouffen als ain tier und was gar ungestalt.

Zů den zitten brauchtend sy den kúng zů Daniel, der erkant inn alshald und waß fro 10 daz im got sin gnåd getån hett und berait im ain bad und ward schön gebadet und claidet inn darnach als ainem kúng wol zăm. Dô sprach der kúng zů Daniel: "sag mir wie sich min sun Eulmorodach 11 zů 12 den herren und zů 13 allem volck gehalten hab". Dô sprach er: "im sind herren und knecht vigind, wann er haut inen ir recht zerbrochen" 14. Dô der kúng daz hort, do sandt er in die land zů den herren und enbout inen er wär 15 komen und 16 des wurdent sy gar fro und koment arm und rich und empfiengend in mit fröden und bließ 17 man die grossen brusunen 18 und tantzotend und sungend und bracht im ain yegklicher ainer clainet und frowtend sich das sy inn funden hettend. Dô trug man im ain riche kron für, die 19 satzt er uff. Dô clagtend arm 20 und rich wie úbel inen syn sun hett getăn. Dô sprach der kúng: "das ist mir 31 nit lieb, úch sol alle 22 zitt gütlich von mir geschechen" und gesegnet den höchsten got und sprach: "niement tar 23 zu got sprechen: warum 24 haust du

<sup>2</sup> F fehlt "sin vich". 1 CDF frowe. 3 F ermort. 4 D C negbor. F negwer. fehlt "näpper". B negbares. 5 B wytziglich. 6 C der frowen man. 7 C fehlt "in dies. land". 8 F getragen quia rex 9 A dich. C úch durch gottes willen. Nabuchodonosor sum. fro und danckt got seiner genaden das er ym die erzaygt hett. 11 F fehlt Eulmorodach. C Elmel merodach. R Elmerodach. 12 F gegen. 15 B war wieder zu lant komen. 13 B mit. 14 B verprochen. A und dy wurden gar. 17 D pliesen. F plissen und pusaunten. 18 AB pusaunen. D pusaumen. C bosunen. 19 C fehlt "die satzt er uff". 20 C fehlt "arm und rich". 21 AB mir laid. 22 D alleweg. 23 C getar. A darzw. Da darzu. 24 C warumb ers gethan habe. Dô gap.

daz getăn?" und gab im ¹ got sin rich größklicher wider denn vor. Dô hûb er sine ougen uff zû got und lobet got des gewalt ewig ist. Dô hettend ² inn sin herren baß ³ denn vor und wainet der kúng als vil das im sin ougen rout wurdent und kestiget sinen lib das er mager ward und ⁴ bûßt sin súnd syben ⁵ jăr nach Daniels raut und auß weder flaisch noch brott und auß ⁶ nun krut und lynsin und tranck nit win, und wolt Daniel mit sinem sún gericht ¹ hǎn laussen. Dô wolt es Daniel nit tûn. Und der kúng Nabuchodonosor lept ³ dennocht fünffzechen ³ jăr.

# Wie der kung Nabuchodonosor starp.

Nauch dem starb er, do begrüb man inn erlich als siner <sup>10</sup> wirde wol <sup>11</sup> zäm. Dô ward sin sún kúng nặch im. Der vorcht ser sin vatter <sup>12</sup> stånd <sup>18</sup> wider uff und ward lebendig und stieß <sup>14</sup> inn von dem kúngrich und hieß inn wider ußgraben und hieß inn zå <sup>15</sup> drühundert stücken zerhowen <sup>16</sup> und het vor drühundert gyren <sup>17</sup> gefangen und hett sy dry tag gehungert <sup>18</sup> und gab <sup>19</sup> yedem gyren <sup>20</sup> ain stück daz sin vatter nit wider lebendig wurd <sup>21</sup> und můst gar schyer darnách in ainen stritt <sup>22</sup> und ward darin erschlagen. Dô begrub man in mit wirde <sup>23</sup> by sinem anherren <sup>24</sup> Nabuchodonosor.

## Von dem kúng Balthasar.

Nûn ließ er ainen sún der hieß Balthasar der ward kúng nach im. Und leitend sich zwen kúng fúr sin statt Babiloni und woltend wider in stritten. Dô trost 25 er sich siner 26 stercke und

<sup>1</sup> BD ym got sin rich grösser. 2 B hielten. 3 B erlicher. 5 DF fehlt "syben jar nach Dav. 4 BCD also pusset. C lieber. 6 C ass muntkrunt. Com. leguminibus utebatur et herbis secunraut". dum consilium Dan. 7 B geherrscht. C berichtet haben. 9 C zehen. 10 C sinen wurden. F sin. wirdigkeit. 11 B zugehöret. C wol gezam. 12 Da vatter wurde wider lebent. 18 CD feblt "stund wider uff und". 14 ABCD versties. 15 B zu kleyn stücken hacken und hiess etviel. 16 CD hacken. 17 F gayer. C hungerig gelassen. 19 CD gab den giren die stücke. 20 F gayern. 21 C wurd. Darnach fur er in ein str. 22 D stritt ziehen. 28 CFX 24 C herren. F vatter. 25 A torst. 26 ACDF siner wordikeit. guten st.

siner grossen statt und vorcht sy 1 nit und hieß 2 allen sinen fürsten und herren ain groß wirtschafft machen 8 und söltend des andren tages mit im essen. Und was der kung gar hoffertig und hieß die guldinen vaß darbringen die sin anherre Nabuchodonosor 4 von dem tempel gefürt hette und tranck er und all sin herren und b diener daruß und alles sin volck wib und man got zu uneren und 6 und irem abgot zů lob. Und die wil der kúng also wider got tett 7, do erschain ain hand an 8 der wand die schraib wider inn an die wand. Damit verschwand die hand und belaib die geschrifft 9 an der wand. Und do der kung und 10 sin diener 11 die geschrifft an der wand sachend do erschrack der kung also ser das sich sin sinne 12 zusamen schlügent und das sich als sin antlit verkert und schray lut. Und hieß im der kung die 18 allerwisosten bringen und gelopt inen groß güt 14 und daz sy im die geschrifft läsind und betutind. Dô kund 15 ir kainer weder lesen noch betúten. Dô ward der kúng ser betrupt und sprach: "wer mir die geschrifft list und betút den wil ich mit purpur claiden und wil im ainen guldin ring umb den hals geben und wirt der dritt in minem rich".

Wie Daniel vor dem kúnig Balthasar stunt und im die geschrift nannt.

Dô sprach sin mûtter die kúngin: "es ist Daniel in dinem rich der haut der götter gaist den haut din anherre zû fúrsten gemachot über alle magos und gaut sin råffüber all ding". Dô bråcht man inn und zaigt im die geschrifft. Dô språch er zû dem kung: "ich wil die geschrifft wol lesen" und <sup>16</sup> sprach: "du waist wol daz din anher got nit wolt erkennen noch loben und wolt och nit erkennen daz er daz rich von got hett, darumb ward er zû ainem rind und auß höw und loub <sup>17</sup> graß und krut <sup>18</sup> als ain vich biß

<sup>1</sup> D sich. 2 CF liess. 3 BCD berayten. 4 F Nabuch. dar hett pracht von dem tempel und was hoffertig und trank. 5 A und hoffgesind. BCDF und sin diener und sein sloffweyb darauss zu uneren. 6 F und den gotten zu lob und got dem almechtigen zu schanden. 7 A lebt. 8 C fehlt "an der wand". D an einer maur. 9 B (wie auch sonst) schrift. 10 D und die sinen die schrift. 11 C diener das gesohent. 12 F knie. 18 D wisen meister. 14 Da gr. grüss. 15 F kund keiner die geschrift. 16 CD fehlt "und sprach". 17 CD fehlt "loub". 18 CD fehlt "krut".

daz er got ward erkennen. Wie daz ist daz du got haust erkent so haust du dich doch wider got erhöcht und bist hochfertig und haust sin götliche trinckfaß geunraint und haust sy unrainen henden geben und haust daruß getruncken und haust dine 1 abgott geeret die 2 nit leben 3 empfindent und haust dich daran 4 versundet 5. Aber der got der din 6 sel in siner hand haut den haust du nit geeret. Darumb ist die geschrifft vor dir geschriben Manethehel 7 Phares daz betut also got haut din rich gezelt und du bist an der waug gewegen 8 und din rich getailt". Dô der kúng daz hort do erschrack er gar ser und gab Daniel das er im gelopt hett 9.

Wie Babilonie gewunnen wart und die viende nachts über die mure invielent und den kung Balthasar dotent.

Und an derselben nacht ward Babiloni gewunnen und vielend die find über die mur inn und tötend den kung Balthasar 10 und besässend die frömden sin 11 statt und sin rich 18. Des kungs toud hett Ysaias vor gewissaget und sprach: sechent in ain spiegel die essend und trinckend der wirtschafft nit. Ir ritter ständ uff und niement uwer schilt und töttend Balthasar den kung näch gotz gebott.

Wie kung Darius richsete nach dem als Balthazar ertot was und sin fürsten verrieten Danielem, das er aber under die löwen ward geworfen in einen holen stein.

Nun ward Darius kung nach im. Der fürt Danielem mit im in sin land zu Medom 18 darumb das er als wys waz, wann der gaist gottes was 14 allermaist mit im und in im und und machet inn

1 CD dine götter. 2 C fehlt "die nit leb. empf." 8 A fehlt "leben". 4 B an deym got. 5 F versundt sed autem deum quem inhonorasti habet animam tuam in manu eius. 6 C Manachel Phares. R Manachel pfares. F Manetethal. 7 B gewesen. F gezalt und gewogen. 8 C hette. Darnach in ders. 9 F Waltisar. 10 CDa fehlt "sin statt und". 11 F rich. mortem regis prophetavit ante Ysaias et dixit videte speculum illi non comedent convivionem surgitte milites et accipite schutos vestros et occidite Baltisar secundum preceptum dei. Aehnlich Comestor: Ysaia loquens ad Balthasar ait. 12 C Menda. 18 A was allein grösst. 14 BCDF allergrosst.

in dem land och zu fürsten 1 zu dry Satropis und was gewaltig úber zwaintzig und hundert herren und der kung sprach er wölt inn über als sin rich setzen und satzt 2 inn an sin syten ebengewaltig. Darumb nydotend inn die fürsten und süchten 3 ursach uber 4 inn wie sie inn getöten möchtind und tättend allen fliß darzů. Dô mochtend sy kain <sup>5</sup> ursach an im finden weder an worten noch an wercken wann er was gerecht und trúw 6 úber all schātz 7 des kungs. Do sprachent die fürsten zu dem kung: "sin 8 frow und ander frowen 9 warind 10 nit sicher vor Daniel". Daz 11 was nit wår wann er nam nie kain frowen. Und sprächent zů dem kúng: "herre wir sind all úberain komen 18 wer dem abgot in drissig tagen nit opffret den solt 18 du under die löwen setzen" 14. Dô gieng Daniel und die Juden in sin hus und knüwotend nider und bettotend drystund 15 und opffrotend nit dem abgot. Dô giengent die fürsten in sin hus und fundent inn bettend. Dô sprächent sy zû dem kúng: "Daniel haut daz bott ûbergangen 16. Dn mûst unser urtail behalten" 17. Dô erschrack der kúng ser und hett in gern erlößt 18 und arbait biß zu nacht daran. Do sprächent 19 sy: "kúng du solt unser brieff 20 halten. Das můß sin". Dô liessend 21 sy inn under die löwen und leitend ir insigel über 22 den stein. Dô hett der kung grosse hoffnung sin got 28 loußte inn und behielte inn und vorcht och wenn sin herren sächint das er 34 nit toud war, so wurdint sy inn tötten und leit sin ynsigel och über den stain das sy ån inn nit 25 úber 26 den stain mochtind 27. Der

F fúrst von 1 C fúrsten zu drei Sarabis. R f. zu drenisacrabis. 2 F fehlt "und satzt" bis "gewaltig". dreyen nesatrapis. 8 A such-4 CD fehlt "úber inn". 5 BDDa kein súlich. 6 C ten in zw töten. 7 A sets. 8 C fehlt "sin frow" bis "zu den kúng". 10 DF war. ir ere. 11 Da fehlt "daz was" bis "frofrow. sein ere. 12 A Da worden. 13 F soll man in die gruben der leben 14 Da werffen. 15 ABCD drei weil in dem tage. 16 C 18 C úberhaben und úberhup. 19 D serbrochen. 17 B halten. sprachent die fürsten du solt unser urteil halten und unsere prieff. 30 23 AB got hett in behåt. CD 22 A auff. F gepott. 21 C leitent. fehlt "lousste in und". 24 C er mit ime were. F er nit stúrb so tot-25 B nit zů im möchten. 26 C fehlt "úber den stein". 27 C möchten kommen.

kung was ser betrüpt und mocht die nacht 1 nit schlauffen und auß und tranck nutz.

# Wie kung Darius wainte umb Daniel.

Des morgens früg kam 2 der kung über daz loch 8 und waint 4 und clagt und sprach: "Daniel ain knecht gottes min lieber frund mocht 5 dich din got vor den lowen behüten 6 und erlösen". Dô was er dennnocht frisch und gesund von der hilff gottes und sprach: "got hat mir sinen 7 engel gesendt 8 und håt den löwen ir mund beschlossen 9 wan es ist kain boßhait in mir funden". Dò ward der kúng gar fro und sach den engel och. Do nam er Daniel uß dem 10 houl do was er niendert 11 versert. Dô språch der kúng: "inn haut sin got behútt". Dô warend die fúrsten 12 zornig und sprächent: "im hett sin got nit geholffen 18, es sind die löwen nun satt gewesen". Dô hieß der kúng den löwen vil flaisch geben das sy gesattet wurdent. Darnach ließ der káng alle die in daz hől 14 mit wiben und mit kinden 15 die Daniel verseit hettend. Dieselben mentschen kamend nit zů der erd 16, die lowen frassintz untz uff daz gebain. Dô der kúng daz sach do nam inn ain groß wunder und schraib in alle sin rich 17: "es sond alle mentschen Daniels got fürchten wann er ist ain lebendiger 18 got von ewen 19 zů ewen" und starb darnách 20.

1 BC nacht vor layd nit. 2 ACDDaF ging. 8 DF hol. 4 F waint schray und clagt. 5 F mocht ich dich mit got von den le-6 DDa fehlt "behúten und". 7 AC einen. sandt qui clausit ora leonibus quia iniquitas in me de me non est inventa. 10 ABCDF der gruben. 11 B nichts. C unver-9 A verschlossen. 12 F fürst. frayssig und zornig. 13 F geholffen nur leones fuerunt sati darnach. 14 AB loch. 15 B kinden werffen. 16 C erden sú wúrdent von den löwen fressen. 17 F reich und entbott. 18 AD warer lebendiger. C lebendig und ein warer. 19 B ewig zu 20 In C und R fehlen die folgenden capitel bis "wie die gefengenisse ewig. der Juden ein ende hettent" und stehen hinter der s. g. nuwen E d. i. Philipps Marienleben. In F ist der text lateinisch, wie folgt, der aber ganz anders lautet, als die von Floss in Haupts zeitschrift f. deutsch. alterth. X s. 265 ff. aus einer Metzer handschrift des 12 jahrhunderts mitgetheilte von einem gewissen Albwinus auf veranlassung des kölner erzbischofs Herbert (999

#### Von dem Endchrist 1.

\*

bis 1021) verfasste zusammenstellung der gangbaren vorstellungen vom antichrist. Daniel weyssagt aut dixit. Antichristus veniat de tribu Dan in Babilonia et nascetur de pessimo viro et pessima muliere et quum nasceretur dyabolus secum natus erit et nutritus et vocabitur filius mortis et tota universa orbe credidit ei et serviant ei. magnam scientiam habebit falsa signa faciat inveniat omnes thesauros vocat se deum et scidit se et vocat se Xpm edificavit templum Salomonis. se posuerat tronum in templum et omnes Judei currerunt ad eum et peruerserit homines cum magna timore et trahatt ad se eos cum auro et argento et aliis muneribus et prodigia occidat omnes Christianos occidat autem Helyam et Ennoch. illi in quattuor die resurgunt et misit apostolos suos et septuaginta duo discipuli in universam terram ad prædicandum et praedicat tres annos et medium et uocat se in medio templi adorare pro deum. trahit Judeos ad se et dicit eis quod sit Messias et transitt in pedibus Xpi et dixit volens ascendere ad celum et venit super montem Oliueti Synay et venit cum omnibus ad montem qui credunt in eum et eleuat se in altum. tunc dicit vox deytatis mori in momento moritur. de igne infernale tunc surgunt omnes mortui qui ab antichristo occidi sunt Helias et Helias Ennoch surgunt etc. (i. e. angeli) a mortuo et praedicant fidem katholicam. tunc venit angelus dei et dicit tempus veniebat quod nunquam fuit, tum ille gens fuit et Michael stat coram populo et omnes Judei pagani Xpiani qui scripti sunt in libro vittae illi servabantur et angelus eleuat ambos manus et juravit per deum vivum. Beatus est homo qui spectat gratia dei et in diebus suis venit ad katholicam fidem. Post mortem anticristi spectacio datur omnibus penitentibus et omnes qui inveniuntur in katholica fide beati sunt et antichristus agebat cum cruciatu ita quod justus tamen non maneat. Ita deus breviabit annos et dies per majestatem suam per electos ut possent stare in katholica fide. Si dies non brevicarentur nullus homo possit salvari. Daniel prophetizat de novissimo die et dicit, quum tellus et tectus celi ardet venit novissimus dies. vidit duodecim tronos. erant positus anti-Deus sedens in iudicio tribunali hoc est quorum domini dies eternus. Cristus solus sedit super tribunali. veste ejus albus sicut nix et claritas et crinis eius sicutt munda woll. Interpretatus suam majestas et gloria celestia et tronus eius quasi ignis flamma et circuitus et rotundus eius est accentus ignis. Hic ignis perardens totam universam et terram et omnis qui vivit et ignis fluuius felox transit ante faciem eius. Hic interpretatus extremum iudicium. Das kumpt in eim augenplick in una hora milia et servient ei milia et decem milia et centum milia angeli astent omnes sancti et omnes angeli veniunt cum eo ad iudicium et recordacio bonorum et malorum manifestum erit coram iudice et filius hominis venit in nubibus et mittens se videre bonos et malos sicut ascendit ad celos et venitt cum omnibus aromatibus suis cruce corona clavibus et flagellis et scopis et cum

Daniel wissaget und spricht. Der endchrist kompt von tribu in Babilonia und wirt geboren von dem bösten man und wib und wenn er empfangen wirt so fert der <sup>2</sup> böß gaist mit im in <sup>3</sup> und wirt mit im geboren und erzogen <sup>4</sup> und haist ain sun des tödes

quinque vulneribus et omnes homines surexgerunt a mortuis. In prima resurrectione surrexit archa de lapide et sedit se super montem Syon. Venitt Moyses et Aaron et tenent archam super omnes Judeos et paganos qui destruxerunt preceptum dei quoniam Jeremias servit archam in lapidem aperiens semetipsum. Danies (sic) veniens etiam ad extremum iudicium. deus sedens in araim (?) Sophonias dicit propheta de die timore et de extremo iudicio ita magnus est dies dei et gravis. Scito venit et vox dies huius naussus [?] est quum fortis tristatur. Dies illa dies est ira dies calamitatis quae in hac die cognoscatur omnis coagustatio et tribulatio. dies est potestas tribulationum et paupertatum. In hac die veniunt tenebre et tonitrue. dies est qui plenus est omni tribulatione et timore. In hac die auditus erit cor manium pulsare. haec narrat iram dei. omnes sensus et corda hominis timent quia tristabit deus ita longa peccata corum ut crant ceci ita ire et sanguis eius mittatur in terram und wirt ir flaysch als der mist et omnia bona non possunt eis iuuare et ignis ira dei ardent omnis mundus. Gregorius super prophettam. o filii carissimi recordate cum diligentia in vobis quantum granis critt dies iste omnibus peccatoribus quem propheta cum ita multis tribulationibus potest dicere. Deus dicit de extremo die. et congregabo omnes gentes et ducam eos in tall Josaphat et cum eis bellare et iudicare pro peccato eorum. Omnia quae fecerunt contra me non possunt a me fugere. qui fugit non juvat si fugit in fundamentum inferni aduc potestas mea invenit si abscondit se in are duco eum de hoc. fugit in fundamentum mare servos meos huc misi ut occidet eum. Propheta Naym. Deus qui mouet montes. montes ira dei sunt. Mundus a facie sua exaltus est et omnia que in eis sunt. o qui potest a se se abscondere vel stare quia ira eius superfluctus est sicut ignis et ignis monte diverse moti sunt. Idem pius est deus et constatuit illos qui considerunt eum. Daniel vidit bonos ascendere ad celos et malos ad infernum. Mali non viderunt gloriam dei quia gloria dei est abscondita ab eis. libera nos deus. An demselben tag wirtt gotz volck mit freyem hertzên den sanck der freuden singen. wenn sie gotz hochtzeit eingen in das himelreych oculi eorum vident deum aures eorum videbunt et audiunt vocem dei in demselben tag wirtt der mon clar als ytzund dy sunn vnd dy sunn sibenstund elerer den sie ytzund ist. das wir auch mitt den erwelten ewige freud haben complet nobis pater et filius et spiritus sanctus Nun west Daniel etc.

1 [zu s. 486] Y sentenchrist. 2 C der teufel. 8 S ein. 4 ABCD gesogen.

und gelöbt alle welt an im 1 und wirt grosse 2 kunst han und würkt falsche zaiche und findt all verborgen schätz. Und haisset sich got und beschnidt sich und 8 haist sich Messias 4 und buwt Salomons tempel wider und setzt sinen kungstul darin und löffend all juden gegen im. Und verkert 5 die mentschen mit grossen schrecken 6 und zucht sy mit grossem gold an sich und mit sylber und mit gåb und mit andren zaichin 7 und tött alle cristanliche 8 mentsch und tött och Helyas und Enoch die werdent all an dem dritten 9 tag wider lebendig. Und sendt sin zwölff botten und zwen und sybentzig junger in alle 10 land zu bredigen und brediget vierthalb jår und haist sich mitten 11 in dem tempel für got anbetten und zúcht 22 die Juden an sich und spricht 18, er sye Messias und 14 tritt in die füßtritt Cristi und spricht er wölle gen 15 himel faren uff dem ölberg 16. Und kompt mit allen den uff den berg die an in geloubend und 17 hept sich uff. So spricht denn die götlich stimm in dem lufft 18: "stirb" so stirbt er zühand von dem helschen für. So erstand 19 denn all tötten von 20 den gräbern die von dem entcrist ertött 21 sind. Enoch und Helias 22 erstand 28 och von dem tod und predigent den cristenlichen 24 globen. So kompt denn der engel gottes und spricht: "es kompt ain zitt das nie gewesen ist 25. Und sant Michahel staut für daz volck und alle die Juden haiden und Cristan die in dem lebendigen got <sup>26</sup> geschriben stand die werdent <sup>27</sup> behalten und der engel hept 28 baid hend uff und schwört by dem lebendigen got das der sälig ist der da baitend der gnaud gottes und kompt zu sinen ta-

<sup>1</sup> ABCDS in und dinen ym und. 2 C grosse künftige ding 3 8 fehlt ,, und heisst sich". B und nennet. 4 C got. 5 BC8 7 ABCD gaben. 6 A erschrecken. 8 ABCDDaS cristenbekert. 9 AS virden. CD vierden. 10 8 die land. menschen. mitten. 12 8 zeicht. 13 D8 sagt in er etc. Da spricht er sy der ware M. 14 C fehlt "und tritt in die f. Chr." 15 ABD zw. 16 ACDS ölb. Synay. 17 A und spricht hebt mich auf ube sich auff so 18 Da lufft du stirbst. 19 8 erstent. 20 A auss. 22 C Hel. die propheten die. 23 S erstent. 25 ADDa ist als lang daz volck gewesen ist. CS nie me gesehen ist 26 ABCDS als lang daz volck gewesen ist und sandte mich alle stett. lebenden puch. 27 A werd. lebendig. 28 C fehlt "hept beid hend uff und".

gen <sup>1</sup> zü Cristan glouben. Und näch des endchrists töd wirt allen den mentschen sybentzig <sup>2</sup> tag geben die ir sünd büssen wend und allen den mentschen die in Christan <sup>3</sup> glouben funden werdent die sind sälig wann der endcrist leit dem mentschen als vil pin <sup>4</sup> uff und tüt inen marter an das der gerecht mentsch kum bestät. So kurtzt got die vierthalb jär die tag <sup>5</sup> durch erbarmhertzikait durch der erwölten willen das sy dester baß bestandint by <sup>6</sup> Cristan globen. Wann wurdint die tag nit <sup>7</sup> gekürtzt so mocht niement <sup>8</sup> behalten werden.

Von dem jungsten tage und wie got an dem jungsten tage zu gericht sitzet.

Daniel der wissaget von dem jungsten tag und spricht. Wenn diesel oder die deckin <sup>9</sup> des himels brinnend so kumpt der jungstag. Er sach och daz zwölff stul gesetzt wurdent <sup>10</sup> der altherren <sup>11</sup> der tag. Der tag den ewig got <sup>12</sup> gesetzt haut ain richtstül <sup>13</sup> das ist Cristus der sitzet allain uff dem richtstül und sin gewand ist wys als der schne und ist gar luter und sin lock sind als ain rain <sup>14</sup> wolle <sup>15</sup>. Das betüt sin magenkrafft <sup>16</sup> und sin himelschliche lere <sup>17</sup> und sin tron <sup>18</sup> ist für und flammen und sin umbgang und schiben ist ain entzündes <sup>19</sup> für. Daz für gaut und brennt alle die welt und alles ertrich und alles das da lept und ain füriner schneller bach und entzündung <sup>20</sup> gåt von sinem anblick. Das betüt das jüngst gericht. Das kompt <sup>21</sup> in ain ögenblick in ainer stund tusent stund und dienent im tusent und tzechen <sup>22</sup> tusentstund <sup>28</sup> engel. Die stand by im und all hailigen und engel koment mit im zü gericht und die bewisent <sup>24</sup> gütes und böses

<sup>1</sup> DS tagen und. 2 D fehlt "sybentz." bis "menschen". 3 A cristeliken. 4 ABS pin und mater an. CD pin und martel an. 5 DS tag von seiner parmherzikait. 6 S fehlt "by crist. glaub." 7 C nit vaste kúrzer so wolte kein mensch. 8 ACS kein mensch. 9 D keck. 10 C wurd. der wolte hören der tag der ewig tag got setzet ein. 11 B alt herr. 12 A herr setzet. 13 D gerichtstule. 14 A rainer wolck. 15 C fehlt "wolle". 16 D majestat. 17 A himl. krafft und er. B heymlich ere. DDa ere. 18 CDa kron. 19 A verprennt. C angezúntes. 20 BD zúnttung. C entzúntent. 21 C kurtz umb ein ougenbl. 22 C fehlt "und tzeh. tus." 23 BD und hundertstund tausent eng. 24 ABD gewissen der. C die wissen güttet besser von dem.

vor dem richter <sup>1</sup>. Und des mentschen sún kompt mit den wolcken <sup>2</sup> und laut sich gût und bôß <sup>3</sup> sechen als er zû himel für und kompt mit allen wäffen mit crutz mit kron mit negeln mit gaißlen mit rûten <sup>4</sup> und mit den funff wunden. Und erstand alle mentschen <sup>5</sup> von dem toud und in der ersten urstent <sup>6</sup> staut die arch uff und gaut uß <sup>7</sup> dem stain von dem willen gotz und setzt sich uff den berg Syna. So kompt denn Moyses und Aaron und hebend <sup>3</sup> die archen über all Juden und haiden die die gebot gotz zerbrochen <sup>9</sup> hand. Wann Yeremias verbarg sy in ain stain. Der tût sich selber uff und Daniel kompt och an daz jungst gericht und sitzet unser herr uff dem regenbögen.

Sophonias 10 der prophet spricht och von dem vorchtlichen 11 tag und von dem bittren gericht also. Gottes tag ist gross und schwär und kompt schier 12. Und die stimm desselben tags ist bitter wann der starck ist 18 betrüpt. Dieser tag ist ain tag des zorn und der trübsal 14 wann an dem tag wirt alle not 16 erkant. Er ist ain tag der 16 zerbrechung und bringt armut. An demselben tag kompt ain vinstrin und ain sturmwetter. Er ist als ain tag der alles ungemachs voll ist und aller vorcht und an demselben tag hort man och daz hörhorn das 17 kundet gottes zorn und werdent 18 aller mentschen hertzen und sinne erschrecken. Wann got wil die mentschen als ser betrüben 19 umb ir sund das sy werdent gän als die blinden und wirt ir blüt 20 uff daz ertrich vergossen 21 und wirt ir flaisch als der mist und mag sy als ir güt nit gehelffen und daz für 22 gottes zorn wirt alle 28 mentschen verbrennen etc.

Nun spricht Gregorius über des propheten red. O lieben kind trachtend <sup>24</sup> nun selb wie groß und wie schwär dem sünder

<sup>2</sup> C volcke. 1 A gericht. 8 A böß vinden und. pesen. C besemen. Da bessen. 5 C totten und in. 6 O verstentnuss. 8 BCD halten. 9 D gebrochen. 10 C Sephones. 11 C fehlt "vorchte. tag u. v. dem". 12 A vorchtig. C grösser und schwä-13 BCDDa wird. 14 B betrübnisse. rer und die stunde. 15 ABCD not und angst. 16 A der geprechen. B der prechen. D der gesprechen. C der armut und bresten. 17 Da fehlt "das künd got zorn". 20 C gut. 21 A gossen. verwundet. 22 C für 19 C vertriben. und got. 28 BCD alle die welt. 24 BD tracht. in auch selb. C betrachtent

der tag wirt den der prophet mit so vil betrübtnüß nit gesagen 1 mocht etc.

Es spricht got 2 von dem jungsten 3 tag. Ich wil alle die welt samlen und wil sy in daz tal zu Josaphat füren und wil 4 sy umb ir sund urtailen und umb alles daz sy wider mich hand getän. Sy mugend mir nit entpfliechen 5 und wer denn flüchet den hilff es nit. Wann flücht er in der helle grund so vindt inn min gewalt. Verbirg er sich in den lufft so für ich inn davon. Flücht er in des meres grund so send ich min tracken dahin das er inn tött.

Nun spricht der prophet Naym von dem jungsten gericht also. Got der die 6 berg bewegt die berg syend gottes zorn und die welt ist von sinem anblick 7 erhept und was darin ist. Oder wer mag vor im bestån oder wer mag siner toubsucht widerstån wann sin unwird ist usgegossen 8 und hand sich die 9 berg bewegt. Doch ist got güttig und bestättiget die die in ir trübsäle in 10 inn gedingen 11 habent. Daniel sach och die guten 12 gen 18 himel faren und die bösen zů der hell. Die bösen sechent 14 die ere 15 gottes nit wann inen ist die himelsch ere verborgen 16 davor uns got behút. An demselben tag wirt gottes volck mit fryen hertzen 17 daz gesang der froden singen. Wann sy zû gottes hochzitt in daz himelrich gånd ire ougen sechent got ire oren hörend 18 got und an demselben tag wirt des 19 mons liecht als groß 20 und als clar als die sunn und wirt die sunn sybentstund als claur als 21 sy yetzund ist. Das wir mit den erwölten 22 och die mit got ewigen fröd habind 25 des helff uns der vatter und der sún und der hailig gaist. Amen.

Wie die gefengnisse der Juden ain ende hettent.

Nûn wesset Daniel wol das die gefangknúß 34 der Juden ain

1 BCD volsagen. 2 C got der herre. 3 C jungst gericht und 4 ABCD wil damit in krigen und umb. 5 C entrinnen. C die hohen b. 7 A antlitz. 8 ABC[DDa] usgeg. als daz [ein] 11 C gedient. 9 BCD die herten b. 10 AD zu im. 13 AC zu. 14 C sech. got nit. 15 A zir. 16 C ver-17 C hertzen und ges. 18 BCD hör. gottes symme. botten. der mon als. 20 C gross als es jetzund ist. Amen [damit schließt dieser abschnitt]. 21 A als vor. 22 Y erbelten. X ausserwelten ewige 28 A besitzen. 24 A vencknuss. C gefengnisse. D vanknüsa

end hett 1 und die sybentzig jär uß wärend 2 als Yeremias gewissaget hett das sy darnåch wider gen Yerusalem soltend faren 3 und komen und batt got mit wainenden ougen und mit vil vasten, das er dem kúng 4 den sin gäbe das er die Juden 5 ließ haim faren. Dô 6 erschain im sant Michahel der engel gotz und seit im das inn der herr erhört 7 hett und der kung in willen waz. Do er die Juden hain welt laussen fären do ward er siech 8. Darnach ward Chyrus 9 kúng. Dô rûfft Daniel aber got an und sprach: "herr erhör uns" 10. Dô berûrt inn der engel Gabriel und sprach 11 zů im: "von anfang dins betts 12 ist die erlösung von got ußgegegangen und 18 bin komen daz ich es dir kund wann du bist ain mentsch der begerung gottes. Nun merck und verstand die red. Ich tun dir kund wenn Cristus geboren wirt darumb das du got gebetten håst so haut er dich gewert. Cristus wirt über vierhundert und núntzig jär geboren von ainer rainen magt und wirt von den Juden ertött 14. Und wiß och das ich din volck 15 gen Jerusalem wil füren". Darnach gab der kung den Juden urlob. Do woltend sy nit haim. Daz was Daniel gar laid und waint und clagt dry wochen 15 und sprach: "herr gib den Juden zetund das sy haim fărind". Dô erschain im der engel Gabriel in priesters 17 gewand und hett ain guldin gürtel umb und was sin antlit 18 als ain hymelplytz 19 und was sin lib claur als der cristall sin huff sin arm sin bain was als luter daz sy schinend. Dò viel Daniel uff sin antlit. Do troust inn der engel und starckt inn und sprach: "fürcht

<sup>2</sup> A ein ent hetten. 3 C fehlt "faren und ko-1 C hettent. 4 C kúng in sinen sinne g. 5 BCD Jud. wieder haim liess men". 6 F apperuit ei archangelus Michael und sagt. 8 F sich und starb. 9 C Titus. O Thyrus. 10 AB[CDF] uns und thw [wtirklich] dein parmhertzikait mit uns. 11 B sprach ab inicio orationis tue exiit redempcio a deo veni. 12 D gepetes do ist die urteil der erlös. ABC des urtail von got ausgangen der erlösung. 14 AC getot. und veni ut narrabatur wann etc. 15 F volck wider 16 F wochen et dixit da domine Judeis faciendum ut revertant ad patriam. Angelus Gabriel apperuit ei in veste sacerdotali et erat cinctus cingula aurea. facies eius sicut plitzen corpus suum sicutt cristallus. brachi et crura eius splendebant. Procidens Daniel in faciem consolavit eum angelus et dixit noli timere piß sicher das die Judem haym faren. 18 ABCD applick. 19 Da plitz des himels. or priesterlichen.

dir nit und biß sicher 1 daz die Juden haim färend". Darnäch starb Daniel und kam nit haim 3.

Von Judith der wittwen und Holoferno.

Arphaxat <sup>8</sup> der Medien <sup>4</sup> kúng hett in aller siner pietung <sup>5</sup> vil haiden undertenig 6 gemachet und buwet ain mächtig statt uß gefierten 7 und uß gehöwnen stainen die 8 hieß Egbotanien 9 und machet die múr sybentzig dumelen hoch und drissig brait und machet die turn hundert dumeln hoch die virdung 10 baiter syten zwaintzig schüch 11 reckt er sy und satzt 12 ain porten in die höchi der turn durchgenden, recht als 18 ob er gewaltig wär in der gewalt sins hörs und in der guft 14 siner wägen. Das geschach die wyl Nabuchodonosor lept und richt 15. Der strait wider Arphaxat uff dem weiten 16 feld Ragan und ward Nabuchodonosors rich gehöcht 17. Dô ward sin hertz in übermůt erhôcht 18 und sant zu allen den die da wonotend in dem land 19 Cilician 20 und uff dem Libanischen gebirg und zů 21 den haiden uff dem pirg Carmeli und Cedar und in dem land Gallilea und allen 22 den die in der statt Samaria wärend 28 und die da wonotend yenent 24 dem Jordan biß zů Yerusalem und zů aller erd Yesse biß zů den bergen der moren. Zû allen den sant Nabuchodonosor der kung sin botten 25. [Die widersagten im alle und sant sin botten] hinwider haim und verwurffent inn. Dô ward der kung zornig und schwur by sinem rich 26 er wölt es an inen rechen und wölt sy weren etc.

<sup>1</sup> Da sich die Juden werden haim faren. 2 C haim. Deo gra-3 M Arph. het nu. Vulg. Arph. itaque. X Arph. ain. ciaa. BCD gepiettung. 6 C underton. 5 F gepitt. Juden. 8 C fehlt ,,die hiess. Egb. 9 F Egwataris. 10 B vierung. 12 C satst an die porten gewalt sin hars und 11 BD fuss. C ftisse. 14 C grüst. F gust. in der grüst das siner wegen. 18 BDF sam. D gufft. 15 A reicht. B herrscht. C richtet den. 16 ADF grossen. C fehlt "weiten feld" bis "do wonend". 17 Da erhöcht. F geh. in seim 18 C erkúket. 19 F perg. 20 C Aliciae. B ubermut und sant. fehlt von "Cilicien" bis "und die do won." 21 A zu alle den die da 22 C fehlt "allen den die" bis "und die do". wonten an dem land Gallil. 28 D fehlt "warend und die do". 24 A und jenhalbs Jordans. C wonot des ordens by. F inerhalb des Jord. 25 aus ABCDF []. 26 Da richter.

Wie der kung rot nam by sinen fursten und by allen sinen herren.

Darnach rufft der kung den grösten herren und fürsten und hett haimlich 1 raut mit inen und do seit er inen daz er willen hett das er in aller der erd siner gepietung 2 wölt undertenig 8 machen 4. Do rufft der kung Holoferno den fürsten und siner ritterschafft und sprach: "zuch uß gen allem westenischem 5 rich und zúch des ersten gen 6 den die min bottschafft verschmächt hand. Das vertrag kainer statt und mach ma ir 7 in yegliche statt undertenig". Dô sant Holofernus hunderttusent und zwaintzigtusent stritbärer 8 und fusgender 9 und schútzen und ritender zway und zwaintzigtusent und ließ 10 all sin herfarer 11 vorziechen 12 in 13 unzallicher mengi und fürtend och groß vich und getraide 14 und nam och uß der maußen vil goldes und silbers mit im, und zugend uß mit grossem volck und mit wägen uß dem land Assyrien 15. Und kamend zu den grossen bergen des landes Cilicien 16 und zouch durch alle castell und umbleit all gemuret stett und zerbrach 17 die besten stett des landes Melochi und beroubet alle ir kinder Tharsis und Ysmaheliten und zouch über daz wasser Effratem 18 und kament in daz land Mesopotaneam und zerbrach alle die stett die do wårend biß an daz mer und bekúmbert allen iren kraiß von Celicien 19 biß Raphet 20 und zerfürt alle die kind Madian und beröbet 21 alle richtům und ertött 22 alle die mit dem schwert die wider inn warend. Dô zouch er in daz feld 28 Damascum das was in der zitt 24 des schnittes und zunt als ir traid an uff dem feld und hieß all böm und wingarten ußhowen 35. Dô ge-

1 A hemlisch. 2 C gebeitunge. 3 Da under machen. machen. Das gevil in allen wol do rufft. 5 C fehlt "westen". 7 BDF mir yede gemanerte gegen min botten und die min bottsch. stat. C mit einer gemauerten stat mir underd. 8 F streyttender. fussgenger. DF fusgengel. O sunst gender. 10 AD hieß. 11 C her D hervarter. F farer. 12 Da fúrfaren und vorziechen. 13 C feblt "in unzellicher menge". 14 C getr. grosse secke mit inen und nam. 16 C Aliciae. 17 B zerbrach alle gemawreten st. 18 15 C tysiren. F Eufraten. 20 C Josaphat. DF Japhet. 19 C Alicia. 22 C tot. 23 A lant. 24 B zitt do man das korn sneit. trübte. 25 ABD abhauen. C umbhowen. Da ab und aushawen.

wan alles volck der 1 Assyrien und 2 Mesopotamia der erde groß vorcht. Dô santend <sup>8</sup> in <sup>4</sup> allen <sup>5</sup> kungen <sup>6</sup> und fürsten ir botten <sup>7</sup> der <sup>8</sup> Assyrie und Mesopotamie Syrie Sobal <sup>9</sup> und Cilicie. Dieselben 10 kament zu Holoferno und sprächend 11: "lauß dinen zorn ab, uns 12 ist besser das wir dem kung Nabuchodonosor dienend und dir undertenig sygind denn 13 daz wir verderbind und sterbind 14. Wir müssen unsers dienstes schaden liden 15. All unser stett und 16 feld und unser vich 17 und unser gesind ist din und sind din knecht. Davon kom uns 18 fridsam und gútig und nymm unsern dienst vergût" 19. Dô zŏch er von dem berg herab mit grossen krefften und behabt 20 alle stett und 21 woner der erd und nam in allen steten starck man die im hulffend stritten. Und kam ain groß vorcht in alle mentschen die 22 in siner piet 28 warend. Und do er kam do giengend die geerten mit allem irem volck im engegen und empfiengent inn mit krön und mit lampen 34 und fürtend raygen 25 mit schellen und mit schalmaygen und mit pöggen 26 und woltend sin grimmikait damit senfften 27 wann er zerbrach inen ir stett und húw 28 inen ir bom ab. Und der kung Nabuchodonosor hett im gebotten das er all 29 die gött der erde zerstörte 30 darumb das er allain got genant wurd. Also durchzouch 81 er Syriam Sobal und Ydumeam in der erde Gabaa und gewan ir stett 82 und was drissig tag da.

Wie die kind von Ysrahel Holofernum forchtend.

# Nun hortend die kind in Ysrahel und in Juda das er daz volck

1 C der heiden. DF fehlt "der Assyr. u. Mesop." 2 C fehlt "und Mess. der erde gross". 3 A sampten. C samten sich. 4 F 6 C kúnige. 7 Da pottschaft. fehlt "sy". 5 F alle. 8 CF den. 9 C Sabas. 10 C die söllent komen. 11 C sprechen. 12 C uns und komen und spreche er ist b. 13 Da wenn. 14 C sterben müssen unsers. 15 A nemen. B haben. 16 C fehlt "und feld". 17 CD vich und wir und unser sane und uns. ges. 18 B uns friedlich. Da unser frånd. 19 CF fårgut. D får gut. 20 C behup. 21 C under der erde. 22 B die nit in s. p. 23 C gebiet. D gepiet. Da piettung. 24 Da lamper. 25 C rigel. 26 A paucken. C böcker. 27 AB 28 AB hack in ir. F hackt. D hackt ir pawm und weingarstillen. 29 F all abgotter der erden solt prechen. 30 Da zerbrach. C zougte er durch. 82 C stett und worent drissig stette ime undertenig worden.

ser bezwang. Dô vorchtend sy inn ser daz er inen ir stett zerstortt und ir statt Yerusalem und och den tempel. Und santend zu allen stetten Samaria biß zu Yericho und besatztend alle spitz der berg und umbmurotend all ir dörffer und samnotend all ir getraid in, ob er sy angriff, daz sy vor hunger nit verdurbind 1 und besatztend alle die steg 2 und weg und berg 3 und alle die tal die gen Yerusalem giengent, das sy da hûtend 4 die gegenweg die zwischen den bergen wårend, wann daz hett inen der priester Helyathar 5 geschriben und gesetzt 6. Und schray alles volck zu unserm herrn mit grossem ernst 7 und demütigotend ir selen und bettotend und fastotend. Und ir priester leitend härine gewand 8 an und ir jungen 9 stracktend für den tempel 10 und bedacktend unsers herren altär mit härinen tüchern und schruwend gemainlich zu unserm 11 got Ysrahel und bautend inn, daz er sy behûti, daz sy nit geben wurdint in die hand 18 Holoferni und das ir stett nit zerstört wurdint und 18 nit vermålgot 14 wurdint. Dô gieng der priester 15 daselbs zů allem volck und tröst sy und sprach: "fröwend úch wann es hat got úwer gebett erhört, ist daz ir in vasten und 16 in betten belibend in der angesicht unsers herren. Und 17 gedencket Moyses unsers herren knecht wie der Amalech dem kung angesiget. hett hoffung uff sin sterck und uff sinen gewalt und 18 uff sin hor. Aber Moyses überwand nit mit ysen sunder mit hailigem gebett das er tett. Also überwindent ir all üwer vind, belibent ir an den gåten 19 wercken die 20 ir angefangen hand". Von der ermanung 21 die er dem volck tett belibent sy stätt an 23 den gûten wercken 25 in der angesicht unsers herren und opffert unserm herren gantz entzúntes 34 opffer und wårend mit härin gewand 35 claidet 36 und

<sup>1</sup> CF stürbent. A verdürb. und satzten huter das het inen der pr. 2 D stete. C fehlt "steg und". 8 Da berg alle tag die gen. 4 BC hüt. an den engen wegen die. DF hüt. die engen weg. Eleazar. F Eliachim. 6 B besatzt und schray als volkumlich. ernst und mit demútiger sele. 8 A hemd. 9 F jungern. 10 D tempel unsers herren. 11 C irem. 12 C hend der heiden Holof. 13 BCDF und ir heiligkeit nit. 14 F vermackelt. 15 C priest. Eli-16 C und an bett. Da und anbetten und darin beleibt. achim zu. 17 C feblt "und gedenk. Moys. uns. berr." 18 CF feblt "und uff sin hör. 19 F andechtigen. 20 C fehlt "die ir ang. hand". 21 Da vermainung. F vermanung. 22 C an irem gebette. 23 A dingen. 24 angezunt-25 A hemdgewand. D cleid. 26 DaF geclaytt.

sautent <sup>1</sup> äschen uff ir höpter und rufftend got mit gantzen hertzen an <sup>2</sup> wann got versücht sin volck Ysrahel.

Wie sich die kind von Ysrahel beraitend wider Holofernum.

In der zitt ward Holofernus innen das sich die kind Ysrahel beraitend <sup>8</sup> wider inn zesetzend und hettend die weg beschlossen <sup>4</sup>. Do ward er grimmeklich erzúrnt und rufft allen fürsten Moab und Amon und sprach zů inen: "sagend mir wie groß sind des volckes stett die die berg besetzent 5 und wie groß ir krafft und 6 ir macht sy oder wer ir kúng sy das sy mich 7 vor andren menschen hand verschmächt 8 und sind nit gegen mir ußgezogen das sy mich mit frid empfiengend". Dô sprach Achior der fúrst: "herr wilt du min red vernemen 9 so wil ich die wärhait von dem volck sagen" 10. Dô språch er: "so red" 11. Dô sprach er: "diß volck ist von dem geschlächt Chaldeer und haut des ersten in dem land Mesopotanea gewonet 12 und woltend ir vätter got 18 nit anbetten und liessent ir vätter recht 14 der götter und bettotend den got der hymel 15 an. Derselb got gebout inen das sy ußgiengind und zu Kanain 16 wonetind und do der hunger in 17 alle welt kam do zügent sy in Egypton und wärend vierhundert jär da und wurdent also ser gemeret das man ir hor nit gezellen mocht. Dô beschwärt sy der kung von Egypton gar ser und mußtend laym 18 und ziegel alles umsunst tragen 19 und die wasser ablaiten. In dem liden schruwend 20 sy zů irem got. Dô erhort er sy und schlůg die 21 Egiptischen erd mit menger grossen plaug. Und do sy der kúng durch die plaug uß dem land ließ und die plaug uffhört do gerow es inn und ylt inen an daz mer 22 nåch und wolt sy aber zů sinem dienst

<sup>1</sup> A sein. BD seeten. C sattent. F setten. 2 F an quare deus temptatur populum suum Israhel. 3 AB wider in beraiten. 4 ABDF verschlossen. C verslagen. 5 F besitzen. 6 CDF menige. A meng wer das sy mich vor. 7 C sich. 8 C versucht. 9 C hören und vernemen. F vernemen dico tibi veritatem de populo isto. 10 A reden. 11 C sage. 12 A gebaut. 13 D götter. ABCF dy apgotter. 14 C recht gotter anbetten. 15 C himel und erde geschaffen hat. 16 F Karaim. O Karrain. 17 A in das lant. 18 BCD laym treten. F laym tragen. 19 BCDF machen. 20 C rufftent sy got an. 21 D schlug die von Egipten mit. 22 C rote mer.

vachen und füren 1. Dô rûfftend sy aber got von himel an. Dô 2 erhort sy got und tett sich s das mer uff und stund das wasser zû baiden syten ust als ain mûr biß daz sin volck mit trucknen fúßen hindurch 5 kam. Und do inen der kúng mit grossem volck nåchvolget 6 do viel das wasser uff sy und ertrunckent all. Und do sy von dem mer zugend in die wúste Syna 7 do machet inen got die bittren wasser 8 súß und gab inen viertzig jär 9 spis von hymel. Und in welches land sy zugend so strait ir got fúr sy ångewäffnet 10 und gesigotend und 11 mocht inen niment angesigen diewil sy got dientend. Und wenn sy ain andren got namend 18 und irem got nit dientend so gab sy got in die schwert und verhangt got vil lidens úber sy. Wenn sy denn iren súnd bûßtend 18 und irem got dientend als offt 14 gab inen got krafft und wyßhait das sy iren vinden angesigotend und vingend vil kúng und besaussent ir land als lang die wyl sy nit sundotend wider iren got wann 15 er hasset boßhait. Darumb raut 16 ich úch lieber herr das ir erfarind 17 ob sy nit 18 boßhait habind getan wider iren got. So ziechend wir uff sy so gitt sy got in unser hend und werdent dinem gewalt undertån 19. Hand aber sy nit wider iren got getån so mugind wir inen nit 20 widerstån wann sy richt ir got und werdent 21 zů schanden". Von der red ward Holofernes und 22 sin ritterschaft alle gar zornig und maintend sy wöltend 28 sy tötten und språch ainer zů dem andren: "wer mag gesprechen das die kinder Ysrahel mugend dem kung Nabuchodonosor und sinem fürsten Holoferno widerstån. Achior wil uns betriegen. Wir sond uff die berg ziechen und wenn wir iren mächtigosten 24 gevachent, so tottend 25 wir 26 inn das alles volck wyß das Nabuchodonosor got der erde syg" 27.

2 F fehlt "do erhört" bis "mer uff". 5 A hind. ging. B hind. zugn. C endurch fure. nachfur. Da volget. F nachzog. 7 D Syndo. 8 D prunnen. 10 BC on alle waffen. DF ongewaffen. Da aun wauffen. 12 Da dienten und namen. CDa fehlt "und mocht" bis "angesiegen". 13 F pusten, so gab in got crafft und weysheit. 14 C dick. wann odit iniquitatem. 16 Da pitt. 17 F wartt. 18 ACF icht. 19 C undertenig wesen. 20 F nit getan so richt. 21 B werdent ob 22 A und alle sin dynor und. 23 F wollten in all töt. 26 CDaF wir A mächtig und die gewaltigen vahent. 25 C tunt. 27 B syg und niemantz mer. mit in.

Wie Holofernus zå Achior sprach.

Nauch dem sprach Holofernus zu Achior: "darumb daz du uns gewyssaget haust das Ysrahel ir got rech 1 so erzaig ich dir daz kain got ist denn Nabuchodonosor. Wenn wir erschlachend sy all und vertribend sy all und als volck Ysrahel wirt zerstört und vertriben und du mit inen. So 2 wirst du innen das Nabuchodonosor ain herr <sup>8</sup> aller erd ist und wirt das <sup>4</sup> schwert meiner <sup>5</sup> ritterschafft durch din syten gån und kompst nit davon biß das du mit inen verwúst wirst. Mainest du aber das din wissagung war sy so gelőbest du mir nit, so geschicht dir als inen und wirst zů inen komen und wirst den bosen lon 6 empfächen 7 den 8 sy damit empfauchent". Und hieß sine diener das sy Achior fingind 9 und das sy inn in die statt Betulia fürtind und das sy inn den kinden Ysrahel gabind. Dô fürtend inn die diener mit inen in die statt Betulia und bundent inn mit henden und mit füssen an ainen bom und kertend wider zu Holoserno. Do zugent die kinder Ysrahel von der statt Betulia und do sy inn gebunden sächend do loußtend sy inn uff und fürtend inn in die statt Betulia und staltend 10 inn in die mitlin 11 des volckes und fraugotend inn warumb man inn umb 19 den bom hett gebunden. Und warend och die fürsten 18 da Ozias 14 und Tharim. Dô seit inen Achior allen alle die wort die er mit Holoferno geredt hett und wie inn sin diener darumb woltend ertött hån und wie inn Holofernus den kindern Ysrahel hett 15 haissen geben und wenn er die kind Ysrahel hett úberwunden 16 so wölt er 17 sy denn pingen und verdörben darumb das er 18 gesprochen hett got von himel ist ir beschirmer 19. Dû daz volck daz hort do vielend sy 20 nider und bautend 21 got mit gemainer 22 clag und waintend 28 und vergussent ir zächer ge-

<sup>1</sup> C richte. 2 C fehlt "so w. d. innen". 3 A kung und got ist aller. F herr der erdenden. Da herr aller der welt. 4 A mein schw. der ritt. 5 O diner. 6 F lön mit in empf. 7 A nemen. D empf. den sie von mir empf. 8 C fehlt "den sie" bis "empfang". 9 C bundent. 10 B stelten. 11 C mittel. D mitte. 12 CF an. 13 F fürsten von Ozias do und Tharim. 14 C Ozozias und Acharan. 15 Da hett gehaissen und. 16 F verwundt. 17 BC er mich do. DF er in den. 18 C ich. 19 Da schiemer. 20 ABCD sy auff ir antlitz. 21 B paten. 22 C maniger. 23 B waynen an und.

mainlich gen unserm herren und sprachent: "herr got der himel und 1 der erden sich ir hossart an und sich zu unser demutikait und vernym unser clag wann du verlaußt niement der dir getruwet. Und die sich erhöchent und sich ir krafft tröstend die niedrest du". Und do sy das gebett allen 2 den tag vollbråcht 3 hettend do tröstend sy Achior und sprachent: "got von himel, des krafft du kundet 4 haust der hilfft dir daz du ir verdampnúß 6 wirst sechen wann got hilfft den sinen. Got sy mit dir und behút dich by uns und tu mit allen dinen dingen wie du wilt", und hieltend 6 inn in eren. Darnach fürt in Ozias der fürst in sin hus und machet ain grosse wirthschafft und nam alle priester 7 und assend und brauchtend sich wider 8. Darnäch kam alles volck und bettotend die gantzen nacht in der kirchen 9 und båttend 10 got das er inen zehilff kam. Holofernus gebott sinem hör des andren tags das sy gen Betulia zugint und wärend der strittender 11 hunderttusent 12 und zwaintzig tusent und beraitend sich alle 18 zu strit gegen Ysrahel und kamend gegen ir statt. Und do sy die grossen mengi sauchent do stracktend sy sich alle uff die erd und sautend 14 äschen uff ir höpter und båttend got das er harmhertzikait zaigti 15 und tätt mit sinem volck und nåment ir strittwåppen und saussend an den engen stetten 16 zwischen den bergen und hüttend die die gantzen nacht und tag. Und do sy Holofernus umbzouch do fand 17 er in dem umbring 18 ainen brunnen der was in roren in die statt gelaitet. Dô huwend 19 sy die ror 90 ab. Doch wärend nit ferr von der mår brunnen damit sy sich wol laptend. Dô språchent die diener Holoferni: "machst du daz volck mit striten nit überwinden so setz hútlút 21 zů dem brunnen daz zy 22 kain wasser

<sup>1</sup> CDa und erde geschuf sich. 2 C fehlt "allen den tag". verbracht. C volbrohtend. 4 BCDF gekundet. 5 AB verdirbnuß sichst. CDa verderbnisse würdest sehen. D verdarbnüsse wirst sehen. 6 C behielten. 7 B priester tzu im darnach. 8 Vulg. simul expleto 9 C kilchen. F tempel. 10 A battend und hieliciunio refecerunt. ten Achior und paten got das er etc. 1 DDa streitpern. 12 A tus. viel reittent und fusgender. BCDF tus. und der fussgender zweyundzweinzigtusent u. 13 C fehlt "alle zu strit". 14 A seten. BD seeten. C seytent. F setten. 15 Da erzaigten. 16 C wege. 17 C fundent sy. 18 Da umbzugen. 19 AB hacken. DF hackten. 20 D 21 A ein huter. C hut. 22 A sy nicht wasser haben.

mugind geschopffen. So verdörpst 1 du sy ån strit und verderbent villicht 2 an 3 durst daz sy sich villicht 4 an dich ergebend. Der råt geviel im wol und satzt zů yeglichem brunnen hundert hútter. Und 5 do die hut zwaintzig tag geweret 6 do zerran inen 7 wasser in der cystern in der statt und gab man inen daz wasser by der måß und mocht man ain tag nit 8 me wasser gehaben. Dô warend sy ser betrúpt. Dô kam alles volck zůsamen man 9 und wib und språchend zů Osias 10: "richt es got zwischen 11 dir und uns. Du håst uns übel getån daz du uns nit friedlichen 12 ließt mit dem fürsten reden. Darumb 18 haut uns got in ir hend geben 14 und verkoufft und hilfft niement und müssend vor durst sterben und 15 verderben. Es 16 ist uns wäger 17 das wir uns lebendig gefangen 18 gebint denn daz wir ungefangen elendig 19 sterbind wann wir sechend unser frowen und unsre kind vor unsern ögen sterben. Got richt 20 unser súnd an uns". Dô sy daz gespråchent do 21 ward ain groß schryen 22 und wainen vil stund zu got mit ainer stimm: "wir hand gesündet mit unrechtikeit und mit boßhait. Herre du bist gütig, erbarm dich über uns und rich unser súnd nit und gib die die dir getruwend nit 23 den die dich nit erkennend das die haiden nit sprechint: wa ist ir got". Und do sy uß geschruwend do stånd ir fúrst Ozias uff und waß mit zächern 24 begossen und sprach: "lieben brúder gottes, land uns die erbarmung 25 gottes noch fúnff tag baiten 26. Ich getruw got 27 wol er helff uns und ker sinen zorn von uns 28. Geschicht es nit so tund denn als ir geredt hand".

1 C vertribestu du sy in str. D leicht. 2 C glich. 5 C und die hute werte zw. t. 6 Da werot. 4 Da villicht dir. 9 BDF man und frawen. C frawen und 8 A nit lenger. 12 D friedleich. 10 F Josias. 11 C zuwisen. hier an F zum großen theile lateinisch. 14 CD fehlt "geben und". 15 C fehlt "und verderb". 16 BCD darumb sampt euch all und last uns Holoferno williglich ergeben wann es ist. 17 BCDDa besser. 18 D lebendig gevangen sein. Da leb. ergeben. 19 C Da turstes. O lebendig. 20 A richt uns und unsere kint. 21 A do schryen sie mit ein. stimm zu g. 22 C geschray. B schr. vil stund mit kläglicher stimme zu got. C schr. vil stimmen mit einer st. D schr. wie vil stunde mit einer stymme. 23 C fehlt "nit d. d. d. n. erk." 24 C trehen. 25 A parmherzikait. D parmung. 26 A warten. 27 C got welle uns 28 D uns und erparme sich unser und. helfen.

#### Von Judith der wittewen 1.

Dô nun Judith 2 die wittwe Meray tochter diese worte hort und sy wittwe ward do machet sy ir ain haimlich gemacht 3 und schlauffgaden obnen 4 in dem hus darinen wonet sy 5 verschlossen mit iren jungkfrowen und hett ain härin hemd an und vastet all tag ån die fyrtag und wenn ain núwer mon was und die hochzitlichen tag des hailes 6 Ysrahels. Und was gar schön und hett groß güt und vil gesindes und was wys und tugentrich 7 und vorcht got ser und mocht niement kain übels von ir reden. Und do sy gehört hett daz Ozias gesprochen hett er wölt den vinden die statt in funff tagen antwarten, do sprach sy zů Zambrin und Tharin: "warumb haut <sup>8</sup> Ozias gesprochen er wölle die statt den finden 9 in dry tag oder in fúnff tagen antwurten 10 und geben 11 und hett dem volck gehengt diewil helff uns got 12. Wend ir unsern herren versüchen? Die red raizt 13 unsern herren nit zü barmhertzikait 14 vil 15 mer hand ir gottes zorn damit erzúrnt. Aber got ist gedultig 16 über uns laistend wir buß 17 mit andächt und bittend got daz er uns vergeb und sond unser selen demütigen und sond im 18 mit betrúptem und demütigen gaist dienen und sond sprechen: lieber herr tů waz din liebster will sy nǎch 19 diner barmhertzikait und richt herr all unser hertzen 20 wa sy mit hochfärt betrübt sind. Also hilff uns daz wir erfröwt 21 werdint von unser demütikeit wann wir unser vätter súnd nit nåchgevolget hand. Wann sy fromd gott hettend darumb håst du sy in das schwert geben und in vil 22 lidens und ins hand 23 irer vind. Wir

<sup>1</sup> Der lateinische text, oder vielmehr die lateinische rückübersetzung des buches Judith theilen wir am schlusse dieser Historienbibel mit, um zu zeigen, dass es vergeblich sein würde, darin die quelle des deutschen textes zu suchen. 2 C Jud. martis dohter. D Jud. Merari tocht die ein witib waz. 3 CDDa fehlt "gemacht und". 4 C nebent. 5 C sy heimlichen versl. 6 C huses. 7 C tugentlichen. 8 D habt ir und Oz. 9 D veind nach fünf tag. geben. 10 Da fehlt "antwort. und". 11 C eingeben. 12 C got nit. 18 C reisset. 14 A erparmen. B erparmung. CD erbermde. 15 C fehlt "vil me" bis "damit". 16 D gütig. 17 C bis. 18 C fehlt "im mit betr." bis "und sond". 19 A von. 20 BCD hertzen von irer hoffart betr. s. 21 D der frewet. 22 C vol. 23 C schadent. O schand.

hand aber kainen got denn dich und baitend 1 dins tröstes demútigklich. So hilff uns got und behüt uns vor unsern vinden und demütig die haiden die wider uns sind 2. Und sprach: nun sind ir des volckes priester und hangend ir selen an úch und merckend úwer 3 gekouß und getrúwend úch, ir hebend úwer hertzen zů 4 got <sup>5</sup> daz er uns sinen willen zetünd <sup>6</sup> gebe wann es wil got <sup>7</sup> daz sin frund lident. Abraham Ysaac Jacob und Moyses und alle die die got ye gesielend die hand 8 vil gedultikait gelitten. Aber die die wider got gemurmlot hand und ungedultigklich 9 wider 10 got geredt hand die håt got zerstört 11 und verderbt. Davon sond wir gedultig sin wan wir hand es mit unsern súnden wol verdienet und sond gelouben daz uns das liden nútz sy". Dô sprach Ozias und die priester: "was du geredt haust daz ist alles war, darumb bitt got für uns wann du bist ain hailiges wib und 12 fürchst unsern herren". Dô sprach Judith: "recht als ir erkennent daz ich got fürcht also red ich mit üch und bittend got: sy min mainung güt das er denn minen willen starck 13 darzu mache. Ich hån willen ich wölle an dem aubent ußgån mit miner diernen und sol mich niement fraugen. Rüffent nur got an und 14 bittend got das er sin volck Ysrahel erlöß und bittend och slißeklich got für mich und warten min an der porten untz ich herwider kom so sag ich denn min geschäfft 15. Dô sprach Ozias des landes fúrst zů ir: "gang in frid 16, unser herr sy mit dir" und giengent von ainandren.

#### Wie Judith in ir hus gieng.

Nauch dem gieng Judith in ir hus und leit ain haerin hemd <sup>17</sup> an und saut <sup>18</sup> äschen uff ir höpt und strackt sich uff die erd und schray und sprach: "herr got mins vaters dem du ain schwert

2 C sind und ir. E offen und sprach domit ir des 1 C bittent. volck pr. D sind und ere offen und spr. 3 A uwer köse. C uwer böse. 4 B gen. 5 B got und pitt got. C got und bittent got. D ir geköse. 8 AB hand got mit 7 C got das daz volck lide. 6 B zu erkennen. 9 A ungetugentlich. C und getultiklichen. gedultikait gepiten. ABD wid. got an vorcht ger. C wid. unsern herren strebetent und vorchte. 13 C stercke. 14 BD und 12 B und gotförchtig. 11 Da erstört. pett und pitt got. 16 C frid. unsers 15 A gedencken. C geschiht. 18 C segte. D seet. 17 B gewand. herren unser herr.

gäbt zu beschirmung 1 der 2 fromden die der jungkfrowen benotzoger 8 wårend in 4 ir vermailung und entpflöcket 4 den jungkfrowen ir huff inen zu schanden und gäbt 5 ir wib in den roub und ir tochtran in gefangknúß und allen rob in dines knechtes hend 7. Also kum mir 8 wittwe zehilff 9. Es staut alles unser hail zů dir wann din weg sind berait und håst din gericht in diner vorbesichtikait 10 besetzt 11. Erlöss uns von unsern veinden 12 als du din knecht von Egipton erloußtest do sy sich irs volckes tröstend und irs gewauffens 13 tröstend mit großem übermüt und wissent nit das du der got bist der da 14 stritt. Herr heb din arm uff als von angang und wirff ir krafft nider als in diner krafft, velle 15 ir krafft als in dinem zorn die din hailikait 16 mainend zu mailgen und zerouben und das gezelt dins namen mit irem schwert mainen 17 zu prechen. Verheng herr daz 18 in sinem aignen schwert sin hochfårt wird abgehowen 19 und daz er gefangen werd in den stricken 20 siner ogen in mir und schlach inn uß den lefftzen 21 miner lieb und gib mir ainen stäten műt das ich inn und sin krafft verschmäch und verderb wann er wirt dinem namen ain gedächtnúß wenn er in die hend ains 22 wibes volt. Wann die 23 krafft ist nit in der mengi und die hochfertigen hand dir von angang 24 nit wolgevallen 25. Dir haut nun der demútigen 26 und der gedultigen gebett wolgevallen zu allen zitten. Got herr ain schöpfer himels und erd und der wasser und aller creaturen erhör mich 87 flechenden armen dürfftigen von diner barmhertzikait und gedenck diner zügknúß 28 und gib daz wort in minen mund und in min

1 C beschirmen. 2 CDa die. 8 C nochzoger. D notzogen. 4 C fehlt "in ir vermäl". 5 BD empleckten. C enfleckten. pleken. A enplicken in ir hueff. 6 D gebde. 7 D hertze. 9 D hilff des pitte ich dich lieber mir mit truwen lieber herre z. h. 10 C fürsichtikeit. 11 BCDa gesetzt. 12 O súnden. herre. ABD gewaff. und ertrunckend in dem mer also gescheh den auch dy sy irs volcks tröst. m. gr. üb. 14 BCD die streit von angeng zerprecht. 16 C heil. in ein zimli ligent zu roubent. 17 C nieman 15 O welle. zerbrechen. O in einem zu sprechen. 18 C daz nu sin aigen. Da daz 19 A abgesnyten. mit sein aigen. 20 C stücken. 21 C liebsten. 22 A deynes. 23 D dein. 24 Da angend. 25 C gefallet. D ge-26 C fehlt "und der gedult". vallen wol. 28 C fehlt "mich" bis "und 28 C gezúgnisse. Da gezúgnis. gedenk".

hertz und den raut diner stercke daz din hus in hailgung <sup>1</sup> belib das all haiden erkennind daz du allain got bist und ån dich ist kain got".

Wie sich Judith hübsch zieret mit irem gewande.

Dô sy nun uffhort zeschryen zů unserm herren do stûnd sy uff do sy gestreckt vor got lag. Dô tett sy daz hārin wittwenclaid 2 ab und wüsch iren lib und salbet sich mit den besten mirren 3 und 4 schaittelt ir hopt und satzt ain huben uff und leit fröliches gewand an und zway vergülte schüchly 5 und ir armgespengt 6 mit 7 lilyen und vingerlin und orring 8 und alle ir gezierd und gierdt sich daz sy schon war nit durch 9 lust sunder von tugend. Do meret 10 unser herr ir schöni das sy unächteklichen 11 schön was in allen ogen und leit ir dirnen ain lägulen mit win uff und ain vaß mit öl und ain köcht 12 mit lamppen und brot und käß und giengend zu der statt porten. Do ließ sy Ozias und die priester uß und wundret sy ir schöni und frågotend sy nit und språchend: "got unser vatter geb dir genaud 18 und sterck allen raut dins hertzen mit siner götlicher krafft das alles 14 Yerusalem von dir erfröwet 15 werde und din nam sy gesegnet in der zal der hailigen und der gerechten". Dô sprächent die do wärend: "amen das geschech". Damit gieng Judith mit ir dirnen von inen durch die porten und befalch sich got und do sy den berg abgieng do lússent Holosernus specher 16 gen ir und hübent 17 sy und språchent: "wannen kumpst du oder wa wilt du hin?" Dô språch sy: "ich bin der Hebräischen <sup>18</sup> tochter, darumb bin ich von ir angesicht gestochen 19 wann ich bekenn daz sy úch werdent 20 geben in die beroubung darumb daz sy úch verschmächent und sich úch nit willigklich ergebend das sy barmhertzikait 21 in uwer angesicht fundint. Darumb hån ich in minem hertzen gedacht 22 ich wöll

<sup>1</sup> C geheiligunge. 2 A gewand. Da hemd. 3 C salben. 4 C fehlt "und schait. i. h." 5 B schühlein. C schalen. 6 B arm verspengt. 7 Da und. 8 C ringe. 9 durch sünden. 10 A merket. 11 B unseglich. C über die moss. 12 C kneht. 13 C krafft. 14 Da alle. 15 BC gefrewet. 16 Da knecht. 17 A BC D Da hielten. 18 D Hebreer. 19 Da fehlt "geflochen". 20 C werdent in die betrübung. 21 A barmh. an euch fund. 22 B erdacht.

zů dem fúrsten Holoferno gǎn und wil im die 1 haimlichait mines hertzen sagen und wil im zaigen in welcher zufart er sy mug behalten" 2. Und do die man ir red hortend do 3 marcktend sy und sauchent das sy als schön waz und was ain vorcht in iren ögen wann sy wundrotend sich ir schöni gar ser und sprächent zů ir: "du haust din sel behalten mit dem guten willen 4 den du funden haust, daz du zů unserm herren wilt gån und wiss och wenn du zu unserm fürsten kompst daz er dir gütlich tüt und wirst die allerschönst 5 und wirdigost in sinen ougen", und fürtend sy zů Holoferno und seitend im 6 von ir. Dô saß er under ainem 7 umhang von purpur und von gold und wärend schmaragden daran und sunst vil edler stain daringewürcket 8. Und do Judith für des fürsten angesicht kam do ward er von 9 ir schönen angesicht in lieb gefangen. Dô 10 språchent sin diener zů im: "welcher 11 verschmächt daz volck der Hebräer die als schön frowen hand warumb söltend wir nit wirdigklich umb sy stritten". Dô eret Judith den fúrsten und viel fúr in nieder und strackt sich uff die erd. Do hieß er sy sin diener wieder uffheben 12. Daz tautend sy 13.

## Wie Holofernus zů Judithe spräch.

Nauch dem språch Holofernus zů ir: "du håst wißklich getän daz du zů mir komen bist wan ich hån nie kainem mentschen laid <sup>14</sup> getän der dem kúng Nabuchodonosor wölt dienen. Aber din volck haut mich verschmächt, ich hett sunst min sper <sup>15</sup> nit úber sy erhaben. Nun sag mir, warum du von inen gangen bist <sup>16</sup> und sygist und zů uns komen bist". Dò <sup>17</sup> sprach Judith: "vernym die wort diner dirnen und <sup>18</sup> volgest du der wort diner dirnen so machet unser herr ain volkomen ding <sup>19</sup> mit dir wann es lept der kúng Nabuchodonosor und lept sin krafft die ist mit <sup>20</sup> dir zů ainer

<sup>1</sup> C fehlt "die" und steht dafür "heimlich min hertz." Da fehlt "die" 8 C fehlt,,do markt sy und". bis "hertzen". 2 D gehalten. 4 A B C D rat. 5 CD fehlt "schönest und". 7 C sinem 6 C ime von ime. umbhang der was von purp. 10 C und. 8 B geworcht. 9 C an. 12 D heben von der erden. 18 D sy zu hant. 11 C billicher. 14 C nit getan das. 15 B speyse. 16 D fehlt "bist und". 17 C fehlt "do spr. Jud." 18 Da fehlt "und volg." bis "dirnen". 19 A werk. 20 D in.

strauffung aller irr 1 selen reden 2. Wann die lút dienent im nit 3 allain durch dich sunder och die wilden tier gehorchen im wann die kunhait 6 dins mutes 7 wirt allen haiden gekundet und ist aller welt gezaigt 8, wann du bist gut und machtig in allem sinen rich und din zucht 9 wirt in allen landen gepredigot. Und ist och wår daz Achior gesprochen haut, wann wir vor unserm got unrain sind von 10 súnden so håt er durch den propheten gesprochen so wöll er sy umb die súnd in die schwert und in liden geben. Nun wissent die kind Ysrahel wol daz sy got iren herren mit iren súnden erzúrndt hand. Darumb ist din 11 vorcht uff sy gevallen und haut sy der hunger und der durst úbergangen 12, wann sy sind yetz von durst nåch tod und tund yetz als 18 ob sy verderben wöllind und trinckend irs vieches blut und die hailigen ding unsers herren die inen got gebotten haut daz sy es nit nitzen sond und verzerent 14 an getraid an win und an öl. Das hand sy yetzo willen, sy wend es verzeren. Wenn sy 15 es tund so werdent sy gewisseklich 16 in die 17 verlust geben. Das erkant ich 18 in der stund und flouch von inen und haut mich unser herr gesandt als ich dir daz sag 19. Und wil des nachtes ußgån und wil got bitten 20, der wirt mir sagen wenn er ir súnd rechen wil. Daz wil ich dir denn kunden und wil dich den füren durch die mit 21 Yerusalem. So wirst du als volck Ysrahel 22 han recht als die schauff die nit húrten hand und wirt nit ain hund wider dich bellen wann es ist mir von der fúrsichtikait 23 gottes gesagt. Darumb daz got zornig ist also 24 bin ich zů dir gesandt 25 daz ich daz offenbari". Diese red gesiel Holoferno und sinen 26 dienern gar wol und wundrotend sich all ir wißhait und sprächent zu ain andren: "es ist kain also 37 schoni wyse frow uff erd an sinnen und 28 angedenken und an worten

<sup>2</sup> D fehlt "reden". 3 C fehlt "nit". 1 ABD irrender. die gehörlichen wilden tier. 5 C hörten. 6 Da kuntheit. 7 D ge-8 C gemein gezouget. 9 C zeichen. 11 Da 10 B vor. mutes. 12 C geslagen. 13 B sam. 14 C verzeren die spise und win sin. 15 B sy das getan. 16 C wisslichen. 17 C din. A dein und oley. 18 BCD ich dein dirn und fl. 19 D sage wenn ich dein dirne wil got pei dir dienen und wil. 20 ABCD anpetten. 21 C mure. 22 C Jherusalem. 23 B unhesichtigkeit. D mitte. 24 C darum. 25 A komen. 26 B seiner ritterschaft. 27 C also hübsch frowe. 28 CDDs fehlt "und angedenken".

und sprach der fürst zü ir: "wie wol haut dir got getän der i dich her haut gesandt daz du daz volck in unser hend gist und din geloub ist güt, daz mir din got hilfft so wirt er och min got und du wirst grouß in dem houß Nabuchodonosors und wirt din nam aller welt genempt".

### Wie Holofernus Judithe in sin hus hies gan.

Darnach 4 hieß er sy ingån 5 da sin hord lag und hieß sy da beliben und hieß ir von seiner 6 wirtschafft zeessen und zetrincken geben. Dô sprach Judith: "ich mag yetz? nit von dem dinen essen ich wil von dem essen daz ich hån mit mir herbrächt". Dô sprach Holofernus: "wenn dir der spys gebrist 8 was sond wir denn tun?" Dô sprach Judith: "herr miner din sel lebt, wann din 9 dirn verzert das nit als, biß 10 das got erfült 11 in miner hand das ich gedåcht". Dô fürtend sy die diener 19 biß in das gezelt als sy der fúrst gehaissen hett. Dô batt Judith daz man sy by der nacht ließ ußgån vor dem liecht das sy got möcht anbetten. Dô gebout der herr sinem kemrer daz er sy inn und uß ließ gån wenn sy betten wölt. Dô gieng sy dry tāg und nācht 13 in daz tal der statt Betulia und töfft sich in dem wasser der brunnen und wenn sy wider uffgieng so batt sy unsern got Ysrahel daz er ir weglait 14 zů der losung 16 sins 16 volcks gäb 17 und gieng denn wider in und belaib in der gezelgt untz sy sich in dem aubent gespyst. Und an dem vierden tag do machet Holofernus allen sinen dienern ain aubentessen und sprach zu Fagao: "gang haimlich zu der frowen und raut ir daz sy willigklich zu uns gang und mit uns esse wann es ist uns nit erlich" 18. Dô gieng er zů Judith und sprach zů ir: "gut jungkfrow 19 schäm dich nit und gang zu minen herren, yß und trinck mit fröden mit im daz du geerot werdist vor siner angesicht". Dô sprach Judith: "es wär nit zimlich daz ich es di-

<sup>1</sup> C fehlt "der dich" bis "gesandt". 2 AB gelubd. D gelübde. 3 C erden. 4 A nachdem. 5 Da hingan. 6 0 ir. 7 C ietsunt. mit den dinem essen und das ich nit broht han. 8 A zerrinnt. B ge-9 C die diener. 10 C bin gar das in miner hant gefüllet das ich ged. -han. 11 A volpringt. 12 O dirnen. 13 BCD nächt auss und ein und ging by der nacht. 14 B weg der. 15 AB erlösung. 17 DDa gab. 18 B unerlich. 16 A Da dines. 19 B gute frow.

nem <sup>1</sup> herren versaite als das gût wird <sup>2</sup> vor sinen ougen. Ich wil das best tûn, daz im behäglich ist; daz ist mir das best <sup>3</sup> diewil ich leb". Und stûnd uff und gieng zû <sup>4</sup> im und stûnd fúr sin angesicht. Dô <sup>5</sup> was Holofernus hertz vol fröden und was in in brinnender minn <sup>6</sup> gegen <sup>7</sup> ir und sprach: "trinck und yß und sitz in fröden wann du haust gnaud vor mir funden". Dô sprach Judith: "ich trinck gern mit dir <sup>8</sup>, wann min sel ist hut erfröwt vor allen den tagen mins lebens" und auß und tranck ŏch vor im alles daz ir dirn berait hett. Dô was der herr gar frölichen gegen <sup>9</sup> ir und tranck als vil wins daz er by sinen tagen als vil <sup>10</sup> wins <sup>11</sup> nit getranck als es got wolt.

Wie Judith Holoferno das houpt abschlüg.

Aber do es nun åbent ward do yltend sin diner zu iren herbergen und schloß Fagao das schlofhusgaden zu 18 und gieng 18 hin wann sy hettend all wolgetruncken. Und Judith was allain in der kamer by dem herren der entschlieff schier in sinem bett vor grosser trunckenhait. Do sprach Judith zů ir dúrnen daz sy fúr die túr gienge und 14 ir da hûti 15. Das tett sy. Dô stûnd Judith für daz bett und bettet mit grossem andächt und mit zächern und mit der lepffzen bewegung gar still und sprach 16: "her got Ysrarahel bestätt 17 mich und sich dise stund an zu den wercken miner hend und richt uff die statt Yerusalem als du geredt 18 haust, des ich gedächt han und 19 geloub daz es durch dich geschech, das hilff mir volbringen". Dò sy daz gesprochen 20 hett do gieng sy zů der sul die was zů sines bettes hopten und was sin kampffschwert daran gehengkt und gebunden. Das loußt sy ab und zouch es us und begraiff sines 21 hoptes schopff und sprach do: "herr got Ysrahel bestätige mich in dieser stund" und schlüg zwyrchis 22

<sup>1</sup> AB meinem. D dem. 2 D wer. 3 C wegste. 4 Da fúr in. 5 C Des was Holoferno vol. 6 A lieb. 7 C fehlt "gegen ir" bis "in fröden". 8 Da dir und isse und sizze in fröden. 9 A von. B vor. 10 C fehlt "vil wins". 11 D weins auf einmal. 12 AB schlafgadentür. CD sloffgadensthur. Da schlauffhus. O schloßhus. 13 C fehlt "und ging hin". 14 C fehlt "und ir" bis "hüti". 15 A wartet. 16 C sprach lobgesang herr. 17 B bestetig. B bestetige. C bestige. 18 ABCD Da gelobt. 19 C ich glopt han. 20 C gesprach. 21 C sinen schopfe. 22 C zwúrent. D zwir. Da zwirtis.

in sinen hals 1 und schnaid im daz hopt ab und nam sinen umbhang und dackte 2 den töppich úber sinen lichnam und gieng bald 3 heruß und gab ir dirnen 4 das hopt Holoferni und leit daz in ir fäßlin 5 und giengend baide uß als sy vor hettend getan zu dem bett durch die 6 burg und umbzugend daz tal und kament zů der stattporten. Und Judith schray von fernan zů der statt 7 und murhúttern: "tund uff wann got ist mit uns und haut in Ysrahel groß hail gemachet". Und do die man 8 ir stimm hortend 9 do rufftend sy der statt priester. Do luffend sy all zů jung und alt und maintend nit daz sy kām und zuntend liechter 10 an und samnotend sich zů ir. Dô hieß Judith all schwigen und språch: "lobend got unsern herren der die nit gelaussen 11 haut die im getruwend und haut in mir 12 sin barmhertzikait erfült die er dem volck Ysrahel gelopt haut und sines volcks vind 18 in miner hand verderbet hinnacht 14 in diser nacht". Und zoch das hopt herfur und sprach: "sechent 15 daz ist daz hopt Holoferni. So ist daz sin umbhang in dem er saß 16 in siner trunckenhait. Den håt unser herrgot mit ains wibes hand erschlagen. Aber unser got lept. Wann sin engel haut mich behüt do ich 17 von hinnen gieng und 18 mich frölich och herwider brächt und die wyl ich dört waß und do ich herwieder gieng. Und unser herr haut sin dúrnen 19 nit vermailt 20 laussen 21 und haut mich 22 unvermailt 28 funden und haut mich frolich herwider bracht 24 in miner 25 entpfliechung 26 und in úwer erlösung. Darum lobent got wann er ist gåt und sin erbarmhertzikait lept 27 ewigklich" 28. Alles volck bettet unsern herren an und språchent: "der herr haut dich gesegnet in 29 siner krafft und

1 ABCDDa halsadern. 2 C bedackte sinen lichn. 8 ABCD 4 BCDDa mayd. 5 B feles. B pfellis. D feleis. Da falis. schir. 6 C das burgetor. 7 CD fehlt "statt und". 8 C wächter. 9 Da 10 C ein licht 11 [AB] CDDa verlassen [wil]. 12 CD erhörten. mir siner dirnen sin. 18 C vient niemer. 14 A heint. C hint disc 18 C feblt nacht. 15 C Rich. 16 C schlieff. 17 C ich erwider. "und mich" bis herwider ging". 19 Da drone. 20 A vermailigen. C vermelet. 21 C fehlt "laussen". 22 C fehlt "mich unv." bis "und hat". 23 AB unvermailigt. 24 A gesant. 25 AD seiner. 26 A signuss. D sigenunfft. C entpfelhunge. 27 ABD wert. 28 CD Do bettet 29 C fehlt "in siner krafft" bis all. etc. AB Do pet sy als volck an. "gemachet zenichte".

haut unser vind in dir gemachet zenichti". Dô gesegnet der obrost priester Judith 1 und språch: "du bist ain ewige 2 ere in 3 Yerusalem und ain grundfesti Ysrahels<sup>4</sup>. Dô sang Judith <sup>5</sup> ain nuwes gesang got zů lob in tympano 6 und in harpsfen und in 7 rainen hertzen. Dô sprach ir fúrst Ozias zů Judith: "gesegnet sygest du frow von 8 unserm herren dem hochsten got vor allen wiben uff der 9 erde. Gesegnet sy der herr der himel und erd geschüff 10 und dich belait haut in die wunden 11 des fürsten höpt 12 unsers vinds, wann er haut hút dinen namen gegrößt 18 also daz din lob 14 ewigklichen nymmer von der luten mund ziech, die 15 der gnauden gotz gedenckend 16 wann du haust diner sel hail 17 nit vertragen durch die betrüpt und angst dines geschlächtes. Du bist inen zehilff komen in der angesicht gottes". Do spräch alles volck: "amen 18 amen daz 19 geschech daz geschech". Darnäch kam Achior. Do sprach Judith zů im: "der got von Ysrahel von dem du zúgknúß 30 haust geben das er dich rech 21 von dinen 29 finden der haut daz hopt dines 28 vinds in miner hand in der nacht abgeschnitten. Nun sich daz hopt des fürsten, der haut den herren Ysrahel verschmächt hoffertigklich und drowt dir, wenn er uns fing mit ainem schwert so wölt er haissen dir din syten durchstechen" 24. Und do Achior daz hopt sach do erschrack er das er uff die erd uff sin antlit fiel und ward ånmächtig 25 und do er wider krefftig ward do viel er Judith zů füssen und dancket ir und sprach: "gesegnet bist du von dinem got in allen geschlächten die dinen namen hörend und got Ysrahel der wirt von dir gegrößt 36 und 37 gesegnet ewigklich".

1 C feblt "Judith und sprach". 2 C ewiger in. 8 Da fehlt 4 AB Ysr. und sprach singt got in tympano und in herpffen zu lobe mit raynem hertzen. 5 C Jud. got einen nuwen gesang und sprach singent got zu lobe mit harpsfen und mit r. h. 6 D tympanis. mit 9 A der hymel und der erde. 10 BDa beschuff. 13 Da gegrüst. C wende. 12 CD houbtes. 14 C lop niemer gelitte und din mund. 16 C gedanken. 17 CDDa fehlt 15 C dir. 18 CD fehlt "amen, amen". 20 BC gezewgknus. 19 C es. 22 ABCD sinen. 28 BD unsers. 21 C ribte. 24 A auffstechen. C abestechen. 26 C getröstet. 25 D unmechtig. 27 CD fehlt "und ges. ewigkl."

Wie Judith mit dem volcke rette.

Darnach sprach Judith zu dem volck: "hengkent des fürsten hopt über die mur uß und wenn die sunn uffgang so ziechend uß und machet ainen sturm. So fliechend die specher 1 des fürsten zů irem herren <sup>2</sup> und weckend in <sup>3</sup> zů dem stritt so vindent sy inn tod und erschreckent. Und wenn sy von dannen schaident 4 so ziechend sicherlich näch inen wann unser herr wirt sy zertrennen <sup>5</sup> und úwer füß sy treten". Und do Achior die krafft <sup>6</sup> hort und sach die 7 got Ysrahel getan 8 hett do ließ er sin irrikait und gelöbt an got und beschnaid sich und belaib in der statt 9. Und do der tag uffbråch do hancktend sy Holofernus höpt úber die múr uß und wäppnotend sich und zugend mit grossem geschray uß. Do kament die fürsten und 10 die grossen 11 des kunges und sprächent 12 zů dem 18 kamrer: "weck dinen herren wann es sind die múß uß geloffen 14 uß iren hölern 15 und túrnen 16 und raitzend 17 unß zů stritt". Dô gieng Fagao in das schlauffgaden und wolt wenen er schlieffe by Judith und gieng zů dem fúrhang und hůb inn uff. Dô sach er den herren an hopt in 18 dem blût ligen. Dô waint er 19 und schray ser mit grosser stimm und gieng inn daz gezelgt und sücht Judith und do er sy nit fand do sprach er zu dem volck: "das hebraysch wib 30 haut ain schand gemachet in des kunges Nabuchodonosors hus 21. Sechent alle wie Holofernus ist ertot". Dô die fürsten das hortend 22 do erschrackend sy gar ser und zerrissend ire claider vor laid und 2 zittrotend vor vorchten und ward gar ain groß geschray in dem hör.

Wie das hör inne wart das ir fúrste Holofernus enthöpt was.

Dô nun alles hör 34 inen ward das der fürst enthöptet was do

1 C sp. zu iren fúrsten und weck. 2 B fársten. 3 O sy. BCD keren. 5 D entrennen. B wort. 7 B die zaichen die 9 ABCD statt und alle sein nachkommeu. 8 B wolt thun. 10 C fehlt "und die gr. d. kún." 11 A herren. 12 C rufftend. 13 C des kúniges kamerer. 14 BC gesloffen. 15 C löchern. 16 D turen. 18 C an sinem bette liegen und in dem blute. 19 A[B]C[D]Da er und erschrack sere und schray [weint] mit cläglicher [grosser] stimme und zerrays sein gewant und lief in das gezelt. 20 B volk. 22 C sehent. 23 C fehlt "und" bis "in dem hör". 24 Da volck.

flouch das hör 1 und rait von im und liessend alle 2 ding und trachtotend nun 3 wie sy entrinnen 4 möchtind und fluchent mit genaigtem hopt. Und do sy hortend daz inen die vigind 5 nächjagtend und sy die kind Ysrahel sachend fliechen do jagtend sy inen näch und erklingtend 6 ir brusunen 7 und ertrancktend 8 alle die die sy ankamend. Und Osias sandt botten zü allen stetten und rich Ysrahels und sandt och in ain yegklich 9 richstatt ir gewauppnot man näch inen und jagotend inen mit dem schwert näch biß zü den enden irs kraiß 10. Aber die die in der statt Betulia wärend die zugend zü Holofernus burg und gezelgt und namend alles daz güt daz die fliechenden hinder inen gelaussen hettend gross güt und brächtend es alles mit inen haim. Das was unzallichen 11 und 12 wurdent alle davon rich.

Hie kam Joachim von Jherusalem und alle priester in die stat Betulia und besohent die frowe Judith.

In der zitt kam Joachim der obrost priester <sup>18</sup> und byschoff von Yerusalem gen Betulia in die statt mit allen priestern darum daz er die frowen Judith säch die als gross wunder hett getän. Dö gieng sy gegen inen, do gesegnotend sy <sup>14</sup> si mit ainer stimme und sprächent: "du bist ain ere und fröd Ysrahels und ersamkait <sup>15</sup> unsers volckes. Du häst menschlich <sup>16</sup> gestritten und din hertz ist [gestercket] <sup>17</sup> davon daz du kunschait lieb haust. Darumb haut dich die hand unsers herren gesterckt. Darumb wirst du ewigklich gesegnet". Dö sprach alles volck: "Amen <sup>18</sup> amen daz geschech daz geschech". Und in drissig tagen brächtend <sup>19</sup> sy daz güt alles kum haim <sup>20</sup>. Und all schätz und husraut die Holofernus

<sup>2</sup> C alle davon tracht. 3 C fehlt "nu 1 BCD her und rat. wie sy entr. m." 4 D Da entrunnen. 5 A vig. nach jagten mit gewappneter hand do fluchen sy. BD vig. gewappnet nachjagte. C vig. nach sugent mit iren wopen und jagtent sy inen nach und erjagetent iren 7 ABD pusaunen. 8 Vulg. debilitabant. busuner. 6 D erschelten. ertr. also entweder metaphor. von ertrenken == vernichten, oder statt erdrangten = drängten zu tode. 9 C ettelich. 10 A reichs. unzellig groß und vil. 12 C "und wurdent all. das. rieh" fehlt. 18 CDDs fehlt "priester und". 14 C sy alles volck. 15 C ersmackheit. 16 O mentschlich. 17 [] ABCD. 18 CD fehlt "amen, amen". 19 20 A haim pringen. A kunden.

wårend gewesen das <sup>1</sup> gab das volck der frowen Judith, gold und sylber <sup>2</sup> gewand und edels gestain und alles volck frowt sich, frowen und man und sungend und orglotend und harpfotend etc.

Wie Judith unserm herren ein lobegesang mahte.

Judith sang daz gesang unserm herren und sprach 8: "hebend an unserm herren und singend 4 im in pöggen und in singenden 5 schellen. Singent im süsseklich ain núwes gesang und frowend úch und ruffend sinen namen an. Der herr zertritt 6 die stritt. Herr ist sin name und haut sin burg gesetzt 7 in die mit des volckes und haut uns erlöst 8 uß 9 der hand aller unser find. Holofernus kam von den bergen von nordan mit grosser krafft siner mengi und verhafftend 10 uns unser brunnen und ir pfärrit bedacktend 11 die tal und sprach er wölt unser land anzänden 13 und wolt die jungling verderben und die sugenden in den roub geben und wolt min 18 jungkfrowen in den roub geben. Aber der almächtig got haut im in ains wibes hand geben und håt in zå schanden gemachet. Die jungen starcken 14 hand inn nit erschlagen. Die hochen rysen hand sich nit wider inn gestellet sunder Judith die tochter Meray 15 håt in verderbt. Wann sy zåch ir witwen claid 16 ab und leit der fröden waut 17 an in der frölockung 18 der kinden Ysrahel und salbet ir antlit und band ir löck zesamment und satzt ain huben uff inn zů betrúgend. In ir zerhownen 19 schúchlin do 20 lůgotend 21 sin ougen. In ir schön ward 22 sin sel gefangen. Abschlug sy im sin hopt mit sinem kampffschwert 23 das die Persen 24 vorchtend in ir stätikait 25 die Medyen in ir

<sup>2</sup> C sylb. und guldin. 8 C fehlt "sprach" bis "herren". D sprach singt in süßlichen. 4 AB sing, in paucken und umb. C sing. ain gesang im becken. D zu singen und singt in p. 5 A lermenden. BC dingenden. 6 C zutett. 7 C besetzt. 8 C erwiset. 10 BD verhabten. C verhaltent. 11 Da verdackten ir. 9 A von. 12 C angewinnen. 18 C ime. 14 B starcken heyden haben. 15 C 17 B kleyder. C kleid. D wat. 16 Da kleider. Merotich. 18 A frolockten. C fehlt "frol. der". 19 C erhowen schulen. 20 CDO wie. 21 ACD lugten sein. B lugte sein. O lug. ir. 22 C wot sy stundent gef. 24 DaO person. 25 C stätikait mit ir kunhait die demutigen wanne in torste ersch.

kúnhait, do min demútige brinnende 1 in durst erschinen. Die sún 2 der jungen <sup>5</sup> frowen durchstächend <sup>4</sup> sy und alle die fliechenden verdarbtend 5 sy. In dem stritt vergieng 6 sy vor der angesicht mins herren. Ain lobgesang sungen wir unserm herren got Adonay. Herr wie groß bist du und überschön 7 in diner krafft den niement úberwinden mag. Dir dienent all creatur wann du gesprochen hast sy sind worden. Dinen gaist haust du in gesandt und sy sind dein geschöpsft 8. Und diner stimm widerstaut niement und die 9 berg werdent von ir gruntfest 10 beweget mit iren wassern 11. Die stain zergand als das wachs vor dinem antlit und die dich fürchtend die werdent als groß by dir. We dem der dir widerstaut in minen geschlächten und 18 in allen geschlächten, wann der almächtig got wirt es an inen rechen. Wann er wirt sy an dem jungsten tag versuchen 18 wann er wirt für 14 geben und wurmen im flaisch das sy verbrennt werdent und fulend 15 ewigklich". Nach 16 der signúß 17 kam Judith und alles volck von Yerusalem und opffrotend got nach dem gebot Moysi gantz entzúntes opffer 18 in dem tempel und 19 Judith gab Holofernus schatz, den ir daz volck gab, zå dem tempel und den umbhang den sy selber nam opffret sy zå ainer gedächtnuß siner 20 ewigen verdampnúß. Und daz volck waß frölich näch dem sytten 21 der hailigen und fyratend dry 22 monat und Judith mit inen 23 in der sygnust 24 und danckotend got der 25 fröden und der gnåden. Darnåch zouch ain yegklicher mentsch in sin hus und Judith was gar groß in der statt Betulia und waß die schönst in aller erd in Ysrahel und was rich an tugenden und was kunsch 26 und rain also daz sy alle tag irs lebens

<sup>1</sup> D brinn. begirde in durst. Vulg. quam apparuerunt humiles mei; 3 C jungfrowen. arescentes in siti. 2 Da sunder. 4 C durcherstochen sy als d. fl. 5 Da verdampten. 6 C verhingent. 7 C úber 8 Da geschüpft. 9 Da dry. 10 C gerümpfet. sich in dieser. 12 C fehlt "und in all. geschl." 13 BDDa besuchen. C 14 C für getriben irem flaisch. 15 C sullent. 16 C noch suchen. 17 C sin gunst Judith. D signunft. 18 BD opf. und ir gab in dir. 19 F und prochtten ir gab. 20 C fehlt "siner ewig. verd." M d. t. gezeugniss. s. e. v. Vulg. in anathema oblivionis. 21 C súchen. Da zwen. 28 B inen zu eren der. 24 D signunft. Da gesignuß. 25 D sehlt "der sröden und". F got seiner gnäden. 26 AB keusch. C köstlich.

nit <sup>1</sup> man bekant <sup>2</sup> von der zitt daz ir man Manasses starb. Den hett sy nun dry jär und dry monat <sup>3</sup>. Die lieb frow Judith ging <sup>4</sup> an heiligen tagen mit grossen eren für sy haym und belaib in <sup>5</sup> ires mannes hus hundert <sup>6</sup> jär. Darnäch ward sy siech, das was iren frunden <sup>7</sup> iren jungkfrowen und <sup>8</sup> iren dienern <sup>9</sup> gar laid umb sy und <sup>10</sup> waintend ser umb sy. Darnäch starb sy säligklich in got. Dö clagt sy alles volck Ysrahel syben tag mit grossem laid und begrübent sy gar wirdigklichen zü irem man <sup>11</sup> Manasses. Und näch dem daz sy Ysrahel von Holoferno erloußt do betrubt sy kain man nymmer me die <sup>12</sup> wil sy lebt und vil jär hinnäch. Und den hochzitlichen tag der signust <sup>18</sup> nament sy zü der zal der hailigen tag und fyrotend <sup>14</sup> die Juden <sup>15</sup> die höchzitt alle jär und fyrend es noch allezitt <sup>16</sup> biß an den jüngsten tag und danckotend got siner gnauden etc.

## Von dem wissagen Tobias.

Thobias <sup>17</sup> ist geboren uß der statt Ninife von dem geschlächt Neptalim und was gerecht und erbarmhertzig <sup>18</sup> und gab vil durch got. Und do daz volck daz guldin kalb <sup>19</sup> anbettet do für er gen Jerusalem und bettet got an und gab sinen zechenden trülichen <sup>20</sup> und dienet den elenden <sup>21</sup> willigklich <sup>22</sup> und tröst sy und hielt <sup>23</sup> die gebot gottes mit großem flyß die wil er jung was. Und do er zü sinen tagen kam do nam er ain frowen die hieß Anna die gewan im ain sun der <sup>24</sup> hieß och Thobias. Den lert er das er got <sup>25</sup> allezitt vorcht und im flissigklich dient und sich vor sünden hüt. Aines mauls <sup>26</sup> fiengend die haiden Thobias, do hüt er sich <sup>27</sup> das

<sup>1</sup> C nieman. 2 ACD erkannt. F kant. 3 Da manot. 4 Da fehlt "ging an h. tag". 5 AF in Manases. 6 CDF hundert jar und funft jore. 7 F freuntten und haussgesind gar laid. 8 C fehlt "und 9 A dyren und dienern. 10 C fehlt "und wainet ser iren dienern". umb sy". 11 ABDF wirt. C husswirt. 12 F fehlt "diewil sy lebt". C fehlt "sy lebt". 13 D signunft. 14 C nampten. 15 F Juden den tag. 16 F alzeyt usque in novissimo. 17 AB Thob. der wissag was geb. AC parmhertzig. B barmhertzikait. 19 AB die kelber. 20 BCD getrewlich. 21 C landen. 22 Da trülichen und willigkl. 23 D behielt. C behielte do got geb. williklich und m. gross. vlyß. 24 BC den hieß er och Th. 25 A got lieb hett und allweg vorcht. 26 C 27 ABCD sich vor ir kost daz er davon. tages.

er ir kost nit all das er davon nit verunraint wurd und sich daran nit 1 versundoti und strauffet sin frund daz sy die gebott gottes zerbråchent 2 mit der haiden gewonhait. Do halff im got daz in der kung Salmasar 3 gar lieb gewan und erloupt im das er gieng wa er welti 4. Dô gieng er zû allen den die gefangen warent und grust 5 sy und trost sy. Dô fand er 6 ainen erschlagenen Juden uff der strauß den begrüb er haimlich in sin hus durch gottes willen 7. Dô stråffotend im sin frund und språchent: "nun wolt man dich vor darum ertött hån und begrabst sy noch". Dô vorcht er got serer 8 denn den kúng und begrüb sy zů mitternacht und ließ dennocht 9 nit da von der Juden 10 gewonhait. Ainesmåles kam sin frund Gabelles zů im 11 gar nětig, do lech er im zechen pfund silbers uff ain handfeste. Do waz er gar fro. Darnåch starb der kúng Salmasar. Dổ 12 richt sin sún Senatherib nắch im. Der hasset die Juden gar ser und toutt sy und ving sy. Dô trost 18 sy der lieb Thobias und gab inen almüsen durch got und begrüb die totten Juden. Dô daz der kúng hort 14 daz was im zorn und nam Thobias als sin gut und hieß inn och tötten. Do flouch Thobias und verbarg sich. Dô hulffent im die lut daz er haim 15 kam wann sy hettend inn gar lieb und sin sun 16 und sin frow fluchent 17. Darnach gar schier ward der kung von sinem sun 18 erschlagen. Dô fûr Thobias und sin frow 19 wider haim.

Ainesmåls war der lieb Thobias müd und hett die totten begraben und leit sich nider und entschlieff. Dô fiel im aines 20 schwalmen 21 haisser 22 mist in sin ougen das er blind 23 ward. Das ließ gott darum 24 geschechen das ander lut darum gebessert wurdint die sin gedultikait sächint. Darum spottotend sin frund sin. Do strauffet er sy und sprach: "redend nit also. Wir sind der hailigen sun und wartend des lons den got den gelobigen wil geben.

<sup>1</sup> A daran yeht vers. und trost sein veint darumb. 2 A hetten 3 C Salmosona. Da Salmansor. 4 D welte und tet was serbrochen. 5 CD fehlt "grüßt sy und". 6 C man. 7 C willen. Dec er wolt. 8 B mer. D noch mer. gratias, womit auch diese handschrift endet. 11 B im und was. 12 A D 9 Da fehlt "dennaht nit". 10 D guten. 13 A torst. 14 B hort do ward er zornig. 15 Da und reicht. 18 Da sun ze tod erschl. 16 AB kint. 17 A fluch ouch. 21 Da. 19 D frowe und sin sun. 20 AB ein haisses schwalben nest. 24 A dapey. B davon 22 D horwe. 28 D erplintet. schwallen.

Und belib unbeweglich in der vorcht gottes und seit got genäd alle zitt die wil er lebt als Job tett und Anna sin frow webet und verricht das hus damit. Ains tags do trüg Anna sin frow <sup>1</sup> ain kitzi haim. Dô daz Thobias hort pleren <sup>2</sup> do sprach er: "sún wart ob daz kitzi nit verstolen <sup>3</sup> sy. Sye es verstolen <sup>4</sup> so gend es wider wan uns zimpt nit das wir unrecht <sup>5</sup> gût essind". Dô sprach sin frow zornigklichen zû im: "die hoffnung die du zû got häst die ist verloren und din almüsen verdorben" und handlet inn gar übel. Dô ersünfftzet <sup>6</sup> Thobias und wainet <sup>7</sup> und rüfft uff zû got und sprach: "herr du bist gerecht und <sup>8</sup> alle dine gericht und <sup>9</sup> bist erbarmhertzig. Ich hån nit luterlich <sup>10</sup> vor dir gewandlet. Tû din gnåd mit mir und nym <sup>11</sup> min sel zû dir wann mir zimpt me daz ich sterb denn das ich leb". In der grossen betrüpt <sup>12</sup> sach got sin liden an.

Nûn fûgt es sich an demselben tag das Sara Raguels tochter in der statt Medorum 18 von des 14 vatters dúrnen úbel gehandelt ward. Die sprach mit grossem zorn zu ir: "du wilt mich licht och tötten als du die syben man all ertött haust". Wann sy hett syben man gehept die hett der böß 15 vind ye an der ersten nacht ertött, wenn sy ye ainer wolt beschlauffen 16 und unkunsch 17 wolt mir ir pflegen. Wann sy was als gar schön das sy also grossen lust und begird 18 hettend zů ir, daz sy gottes vergåssend und hettend nun 19 begird zu den sunden. Do ward Sara von der dirnen schelten ser betrübt und gieng in ir kemerlin und wainet und clagt ser und rufft 20 unsern herren anmit ernst und auß und tranck in dry tagen nútz und batt gott das er sy von dem liden erloußti oder daz er sy von dieser welt wolt nemen. Und an dem dritten tag do sy ir gebett 21 erfült hett, do lobet sy gott und sprach: "gesegnet und gelobet 22 sy din name ewigklich, wenn du uns liden gist so tůst du uns barmhertzigkait 28 und vergist du uns unser súnd".

<sup>1</sup> Da husfrowe. '2 AD plegen. B plehen. 3 4 5 B gestolen. 7 BD wainet and pett und rufft. 6 AB erseuffzt. 8 Da fehlt nund alle dine gericht". 9 AD und parmhertzikait. 10 Da rainklich. nym dein Knecht zu dir und mein sel. 12 A trubnúss. 13 Da Me-14 BD Da irs. deorum. 15 BD Da fehlt "böss". 16 Vulg. VI. 17 A unkeusch mit ir tun. 17—22. 18 B begirde zu ir gewinnen. 19 R nuwent. 20 A rufft zu gott mit ernst. 21 AB pet volbracht. 22 ABD geeret. 28 B barmhertzigklich.

Und hett groß hoffnung zu gott und sprach: "herr ich han die man mit vorcht genomen nit näch miner begird. Aintweders ich bin ir unwirdig gewesen oder ich bin <sup>1</sup> ainem andren beschert. Din nam sy ewigklich gelopt".

Zů der stund erhort sy got von siner güti und den Thobias ôch und sant den engel Raphahel von himel herab der tröst sy baide. Aber Thobias meint er sturb und sprach: "lieber sún höre min wort und pflantz sy in din hertz als ain grundfeste. Wenn ich gesterb so begrab 2 mich und hab din müter in eren die wil sy leb \* und gedenck daz sy viel gelitten \* hab, biß daz sy dich zů der Welt<sup>5</sup> bråcht und begrab<sup>6</sup> sy zů mir und hab got allezit lieb und behalt sin gebott und gib din 7 almüsen. Wann din almüsen tilget 8 dich von den súnden und ker din antlút nymer von den armen luten. So kert got sin antlut och nit von dir und hilft dir und biß barmhertzig und hútt dich vor súnden und vor 9 höchfart wann die ist ain anfang 10 alles úbels und 11 behalt dins dieners lon nit úbernacht. Und was dir an ainem andren misfalle 12 da hút dich vor und lob gott und bitt inn daz er alles din leben näch sinem 18 lob richt 14, und wiß och daz ich unserm frund Gabello zechen pfund silbers gelichen hån uff ain 15 handvesti in der statt Rages. Nun sich und such dir ainen truwen man der mit dir gang umb din lon und 16 gib Gabello die handvesti und bring 17 daz silber von im". Do gieng der jung Thobias uß und zu hand fand er den engel Raphahel von dem willen gottes gegürtet und hett ainea stab in siner hand als ain wegfertiger man nnd was gar schön. Do wesset der jung Thobias nit daz er ain engel was. Dô sprach der engel Raphahel 18 zu Thobias: "ich bekenn als kungkrich Medorum und die statt Rages und Gabellum wol der dir gelten soll" und ging mit dem jungen Thobias in daz hus und grüßt den alten Thobias in dem hus und sprach zů im: "fród sy dir allezitt". Dô sprach Thobias: "was fród mag ich gehån. Nun mag ich des himeis

<sup>1</sup> ABD bin leicht. 2 Da vergrab. 8 AB lebt. 4 AB erliden hat. 5 A erden. 6 B grab. 7 ABR das. 8 A tilgt dy sund. DR vertilekt die súnde. 9 ABD vor unkeusch und vor. 10 ABD ganck. 11 ABD Da und wehab der weisen rat und. 12 ABD übelgevall. 18 Da deinm. 14 A gerichten wollest. 15 D sein. 16 AB und pring im die. 17 AB nimm. 18 A Raph. von dem willen gottes su.

liecht nit gesechen". Dô sprach der engel: "ich 1 bin Azaria Ananye des grossen sun". Das was wär nach der betutung wann er sach got und was ain helffer der ere gottes. Dô sprach der engel: "biß starken mutes. Es kompt schier daz dir von gott geholffen wird. By dem nächsten wirst du gesund". Dô sprach Thobias: "machst du minen sun zû Gabello fúren 3 in die statt Rages?" Der engel sprach: "ja" und sprach aber: "ich für 3 din sun gelücklich und bewar inn vor allem úbel mit der hilff gottes". Dô sprach der lieb Thobias: "herr 4 gut. Got múß úwer pfleger 5 sin und helff úch daz ir wol wandlind und die engel mússent úch wohl belaiten 6. Got behút úch vor wasser und vor für und vor dem gächen toud und vor unfrid und vor hunger und vor durst 7 schlauffind und wachint und behüt dir din ere und din güt. Der 8 got dem nútz verborgen ist behút dich mit siner vätterlichen krafft 9 über feld und über wald vor wind und vor regen und vor schne. Din lib sy baini din hópt sy staini din hertz sy 10 stachlin. Der himmel múß din schilt sin, alle wäffen mússend dir beschlossen sin 11. Des helff dir got und send dich 12 mit fröden 18 wieder her haim und lauß dich nymer kains 14 unrechten toudes sterben". Darnach gesegnet der jung Thobias sinen vatter und sin müter mit grossem laid und giengent iren weg und gieng ain hund mit inen. Do wainet die mûter gar ser und sprach zu iren man Thobias: "du hast uns den stab unsers alters genomen wir hettind sunst an unser armût gnûg gehept. Nun gaut unser sun in daz ellend". Do sprach Thobias: "wain nit umb unsern sun, er kumpt schier herwider gesund. Ich geloub es sy der gůt engel sin gefert der bring inn mit fróden herwider. Amen."

Dô nun der engel und Thobias hinfürend do kamend sy zů

<sup>1</sup> ABD fehlt von: "ich bin Azar" bis "biß starckes". Da fehlt "ich bin" bis "ich für in gesund". 2 Da pringen. 3 ADDa fúr in gesund hin und her wider. Do sprach Thobias. Wer bist du, was ist din geschlecht, wo ist din hauß. Do sprach der engel ich bin Azarias (wie oben) und fährt fort: do aber der engel ich fure den sun gel. 4 BCR der gut gott. 5 ABCR geverte. D Da M geferte. 7 R turste slaffen und wachen. leiten. 9 A fride. 8 M Dein. 11 ABDM sin das si dich nimmer verschneiden. 10 R sy dir st. 12 B dich gesund her wider. 13 M fröd. schir herwider. R froid ber wider. 14 AM eines.

dem wasser Tigris. Daruß wolt Thobias sin fuß wäschen. Do gieng ain grosser fisch zů 1 im und zablet 2 vor sinen füssen 8 und 3 wolt inn fressen. Di erschrack er gar ser und schray mit grosser stimm: "der fisch will mich fressen und verschlinden". Do sprach der engel: "begriff inn by den flossen 4 an und zuch inn zů dir". Dô zǒch er inn an das stad 5. Dô sprang er von im. Dô sprach der engel: "tött den fisch und nym sin hertz und sin leber und sin gallen 6 und berait 7 den fisch". Und assend sy ain tail und behieltend den andren 8 tail uff den weg. Do sprach der engel aber: "des sisches ingerusch<sup>9</sup> ist güt zü ertzni. Wenn man sin hertz uff kolen leit so vertribt man mit sinem roch all boß gaist von mannen und frowen die mit dem vind behefft sind, und wenn man des fisches leber anzunt so muß der vind och fliechen". Darnåch kament sy underwegen zů Raguels herberg. Dô språch der engel: "hie ist din frund Raguel der ist gar rich und haut nun ain ainige schone tochter die wirt dir zu der ee und als ir gut". Do erschrack Thobias gar ser und spräch: "nun haut sy syben man gehept die hat der vind 10 an der ersten nacht ertött". Do språch der engel: "fürcht dir nit. Wann die got nit fürchtend und frowen niemend durch 11 unkunschait und nit durch got, darüber haut der vind gewalt. Wenn du sy aber nympst so solt du dry tag din magtum mit ir behalten 12 und bettent by der nacht und ruffent got an 18 mit ernst und 14 an der ersten nacht leg des visches leber uff ainen glügenden kolen und brenn sy. Und von dem roch und von uwern gebett flücht der vind und an der andren nacht gemächlend 15 úch zû ainandren nåch der alten 16 vätter leben und bittend got daz er úch und úwre kind zů hailigen 17 mentschen mache und daz er úch und uwre ee bestättige und an der dritten nacht so empfächend denn den segen von dem priester. Und die kind die von úch geboren werdent 18 gesund und starck. An der vierden nacht nym sy mit gottes forcht me durch kind willen [wann 19

<sup>1</sup> A gen. B gegen. 2 D zabelt. 3 D fehlt "und" bis "fressen".
4 O schloßen. 5 A B D Da gestat. 6 D gallen das tet er und priet
den visch. 7 A B priten. 8 A übrigen. 9 A ingereusch. B D yngereusch. Da eingerasch. 10 B Da veint all. 11 A von unkeusch
wegen. B durch unkeusch. 12 A halten. 13 A ernstlich. 14 B
und des ersten nachtz. 15 A gemechelt. B D gemehelt. 16 B altvettern. 17 A seligen. 18 A B Da werdent dy werden. 19 [] A B D Da.

durch lustes willen] daz du empfächist den samen Abrahe und den segen gottes und sprich zu Raguel du wellist weder essen noch trincken mit im, er geb dir denn sin schöne tochter".

Darnách giengend sy zu Raguel und der engel sprách zů im: "der jüngling ist Thobias sún". Dô ward er 2 gar fro und kúst inn und hiels 3 inn und empfieng inn 4 fruntlichen und sprach: "min sún sigist gesegnet. Du bist des allerbesten mannes sún". Und Anna sin wirtin und er und Sara sin tochter waint vor fröden und Raguel hieß ain kitzi 5 niderschlachen und berait ain wirtschafft. Do sprach der jung Thobias: "ich yß und trinck nit mit dir, du gebist mir denn din schön tochter Sara zu der ee". Dô erschrack Raguel gar sere. Dô språch der engel: "fúrcht dir nit und gib ims zů der ee wann er fúrcht gott, darum sol im din tochter werden und sy möcht kainen andren gehaben, wann gott haut im sy behalten". Do språch Raguel: "Ich waiß daz du von got komen 7 bist wann es haut got min gebett und min zächer erhört daz min tochter irem geschlächt gemächelt sy und wirt"8. Und nam siner tochter rechten hand und gab sy Thobias in sin rechte hand und sprach: "Got Abrahams got Ysaacks got Jacobs der sy mit úch und füg úch säligklich zůsamment und erfüll sinen segen über 9 úch und hettend höchzitt under 10 iren frunden und aussent und trunckend und loptend got mit fröden und machotend der ee ainen brieff. Darnach sprach die mûter zu Sara der tochter mit wainen 11: "liebe tochter biß starckes måtes. Got von himel geb dir fröd fúr daz liden das du gehept haust" und fúrtend sy zů bette. Dô nam der jung Thobias der leber ain tail nåch des engels raut und leit sy uff glugend kolen und von dem roch und von dem 12 andächtigen gebett måß der böß vind fliechen und der engel begraiff den vind und band 18 inn in die 14 wüsten. [Dô 15 sprach der jung Thobias zu Sara siner frowen: "wir sollen gott dry nacht mit andacht 16 anruffen und sollen keusch seyn und peten, so werden wir zu got gefüget und hilfft uns. An der vierden

<sup>1</sup> A B in den. 2 Da agar fro. 3 B halst. D helset. 4 Da inn gar fr. A in gar schön. 5 A kitzwider schlachen. 6 D beschert und behalten. 7 Da herkomen. 8 A B D Da wirt nach dem pot Moysy. 9 A an euch. 10 D mit. 11 O und andere: namen. 12 B irem. 13 B pannet. 14 A ein. 15 [] A B D. 16 D ernst.

nacht so werden wir gemechelt der heiligen kint und mugen nit gemechelt werden als die heyden die got nicht fürchten und sein nit erkennen". Do petten sy bede mit ernst und sprächen: "herre. gott erparm dich Aber uns und hilff uns daz wir gesunt werden? gehalten und uns ron sünden hüten und dine gepot halten 3 gerechtiklich und seliklich leben pis an unser ende, und nach diesem leben gib unns her das ewige leben". Und do der han kreet do vorcht Raguel Thobias wer tod und hieß sin knecht ein grab machen und maint er wolt Thobiam darein legen. Do sant er sein dirn zu inn daz sy besech ob er tod 4 oder lebendig were. Dô sagt sy im gåte mär 5 und sprach sy leben paide und schlauffen pey einander. Do wurdent sy zumal fro und lobtent got darumb und machte ain grosse hochzit und luden alle ir fründ und hetten grosse frende und alle ir gåten frånde mit in daz ir got ain genade het getan. Und Raguel schwur es must Thobias noch zwo wochen da beliben und schlug zway faiste rinder und vir schauff und lud alle sine frunt und sprach: "herr gott ich dancke dir der du dein parmherzikait mit uns haust getin". Und Raguel gab dem jungen Thobias all sein gåt halbs und verschraib yms nach seinem tode gar.] Darnách sprach der jung Thobias zu dem engel: "lieber brûder Azarias. Ich bitt dich daz du zů minem frúnt 7 Gabello gangist und gib<sup>8</sup> im die hantvesti und bring uns zechen pfund silbers von im und lad inn zu unser wirtschafft und hochzitt". Und nam der engel Raguels knecht vier mit im und zway kemlin<sup>9</sup> und kam zû Gabello und nam das silber von im und gab im die handtfeste und brächt Gabellum mit im zu der höchzitt. Do saß der jung Thobias zu tisch und stünd 10 uff vor fröden und kußtend ainandren und Gabellus waint vor fröden und lopt got und sprach: "nun gesegen dich got Ysrahel und din frowen und dine kind wann du bist ains gerechten 11 mannes sún 18, der fürcht got und gitt vil almüsen und din som syg gesegnet und uwer kind und kindes kind müssend sälden rißnen 13 biß in daz dritt und vierd geschlächt". Dô språchend sy alle: "amen".

1 D kennen. 2 D alten. 3 D behalten und. 4 D tod were oder noch lebe. 5 D märe und bottschaft und. 6 A B sein. 7 O sún. 8 A pring. 9 O lemlin. 10 A B D sprang. 11 A rechten 12 A Da kint. 13 A reichen. B herschen. D reihsen. Des jung Thobias vatter und mûter waintend gar ser dahaimen, das ir lieber sun nit kam als sy im gezild hettend und sprach die mûter zû irem man: "warum hand wir inn in das ellend geschickt i ain liecht unser ögen, ain stab unsers alters und ain tröst unsers lebens, ain hoffnung unsers nächkomen". Dô tröst sy der lieb Thobias und spräch: "wain nit got sendt inn in herwider". Aber sy halff sin trösten nit. Und giengend baide all tag uß und lûgtend ferr umb sich ob sy yendert mochtend gesechen.

Dô batt Raguel sin aiden flissigklich 4 daz er by im lenger belib. Des wolt er nit tun und sprach: "min vatter rechnet mir die tag 5 in den ich komen sol und wirt betrupt daz ich als lang uß bin". Dô Raguel hort daz er nit lenger beliben wolt, do bevalch er sin tochter, daz sy iren man und iren schwecher und ir schwiger lieb hette und 6 ir husgesind und ir hus lieb hett und verrichte und tătti was inen lieb wär und sprach do: "der engel gottes sy úwer gefert und belait uch gesund 7 haim und helff mir got daz ich gelebe biß das ich uwer kind geseche". Und vatter und måtter kußtend ir tochter mit wainen und schiedent sich mit grossem laid 8. Do nam der jung Thobias sin frowen und sin güt und daz gesind und vil viehes und kämblin und rinder 9 und des visches gallen. Dô ylt Thobias bald haim und mit im daz ander gesind und vieh und das gůt zčch 10 sittlich hernách. Anna des jungen Thobias mûter saß alltag an 11 die fart uff ainen hochen berg [daß 12 sy iren sun Thobias verre mocht gesehen] und do sy iren sun sach do ward sy gar fro und luff zu irem man und sprach: "din sun kumpt, der hund wädelt 18 den schwantz". Und ee Thobias zů sinem hus 14 kam do sprach der engel Raphahel zû im: "wenn du in din hus 15 kompst so solt du zehand dinen herren und dinen got anbetten 16 und danck im aller der gnaud die er dir getan hett und kuß dinen vatter und salb im sine ougen mit des fisches gallen so wird er ge-

<sup>1</sup> AB gesandt. Vulg. misimus peregrinari. 2 B inn gesunt hern. 8 B nyndert. D yndert. 4 A sere. 5 AB tag alle in. 6 Da fehlt "und ir hus" bis "lieb hette". 7 A frölich. 8 Da wainen und laide. 9 O rytender. 10 Da fehlt "das gut". 11 D fehlt "an die fart". 12 [] ABD. 13 A wendelt den zagel. B wendelt mit dem zagel. D wendelzagelt. Da wandel andee. M wandelzagelt. Vulg. canis blandimento sue caude gaudebat. 14 D vatter. 15 B dins vaters haus. 16 A aruffen. B anruffen.

sechind". Und luff vatter und müter gegen iren sun und kußtend inn und wainotend vor fröden und bettotend alle got an und danckotend got siner gnäden. Darnäch straich der jung Thobias sinem vatter des visches gallen über sine ougen. Dô gieng von sinen ögen 1 als daz wyß in 2 dem ay. Dô nam er daz fel und zöch es ab den ougen. Dô ward er wol gesechend. Dô wurdent sy alle frò und loptend got. Und spräch der alt Thobias: "herr ich gesegnen dich und loben dich, wann haust du mich gekestiget so haust du och mich hail gemachet. Nun sich ich min liben sún mit fröden als ich begert hän. Des sygist du herr ewigklich gelobt und geeret".

Nauch syben tagen kam des jungen Thobias wirtin und ir gesind und ir gut und ir vich. Do ward der alt Thobias und sin frow s gar fro und hettend syben tag wirtschafft mit iren 5 nåchpuren und seit der jung Thobias sinem vatter und siner mûter alle truw und tugend und dienst die im der engel getän hett. Dô wurdent sy mit ainandren zeråt was sy dem engel zelon söltind 6 geben und sprächend zů dem sun: "wir wöllind im daz gůt halbs gen daz du von Gabello und dinen schwecher brächt haust" und namend den engel an ain end 7 und bauttend im daz er daz gût von inen name. Dô sprách er haimlich zů inen: "lobend got von himel und danckend im aller der gnauden die er úch getan hatt und veriechend<sup>8</sup> sin <sup>9</sup> vor allen mentschen wann er håt sin barmherzikait mit úch getån und die werck gotes sond ir offnen 10 daz ist loblich und erlich, wann ich verbirg die haimlich red 11 nit vor úch. Das bett und daz almüsen und vasten und daz du die totten begrübt tag und nacht, daz 12 opffret ich vor got daz du got wol gevielt und versücht dich mit dem liden das du bewärt wurdist. Davon sant mich got 18 herab das ich dich und Sara von uwern liden erlößti, wann ich bin der engel Raphahel der stät von gottes statt". Do sy das hortend do vielend sy nieder vor schrecken an 14 die

<sup>1</sup> B augen ein weyses vel als in eym sy. 2 Da von einem ey.
3 B wirtin. 4 A hochzeit. 5 BD iren frewnden und. 6 A wolten.
7 BD ort. 8 BD verieht. Da vergechent. 9 D im und kundet sein lob vor. 10 AD offenbaren. 11 BD red gotz nit. 12 A daz pracht ich als für den anplick gottes. 13 B gott von himel herab. 14 Da uff die.

erd uff ir anlit. Do sprach der engel: "frid sy mit úch fürchtend úch nit. Dô ich mit úch was, das was der will gottes den lobend alle zitt und singend im. Ich ward versechen 1 essen und trincken aber ich núß 2 die unsichtigen spys und trinck das die mentschen nit gesechen mugend. Es ist zitt das ich zu dem kom der mich gesendt håt". Damit verschwand der engel gottes. Dô laugend sy dristund<sup>8</sup> an der venie <sup>4</sup> und Thobias lobet got und seit die grossen wunder die got mit inen gewürckt<sup>5</sup> hett und sprächend: "got ist gross ewigklichen und wen er kestiget 6 den git er hernach sin gnåd. Niement mag siner gnåd 7 empfliechen und niement mag sinem gewalt widerstån. Ir kind von Ysrahel veryechent <sup>8</sup> dem herren und lobent inn und sagent sin wunder daz kain andrer 9 an inn sy und ist. Er kestiget 10 uns umb unser boshait wann er wyl uns behalten durch sin barmhertzikait und erhöchent inn mit uweren wercken. Wann min sel fröwt sich. In im lobend got 11 und machent tag der fröden. Herr sy werdent verflúcht die dich verschmächent. Sy werdent gesegnet die dich gesegnend und die dich minnend 18 und 18 dich lieb hand die sind sälig. Min sel lobet den herren".

Nauch dem do der alt Thobias gesechend ward do lebt er dennocht zway und viertzig <sup>14</sup> jär und hett eniklain und ureniklein und ward hundert und zway und zwaintzig jär alt, und ee er starb do spräch er zü sinem sun Thobias und zü sinen jungen süben sünen und wisseit inen wann er waß ain wissag gottes und spräch: "die statt Ninive gaut <sup>15</sup> schier under <sup>16</sup> durch ir bosheit und Jerusalem wirt wider gebuwen. Darumb liebe kind volgend uwerm vatter und dienent got mit fliß und behaltend <sup>17</sup> sin gebott und leerend uwer kind daz sy vil almüsen gebind und <sup>18</sup> warhafft sygind daz sy got alle zitt lobind und alle sin werck wann sy sind güt und gerecht, und belibend nit in der statt Ninive, wann sy zergaut umb ir sünd und boßhait, wann sy fürchtend got nit und die-

<sup>1</sup> ABD gesehen. 2 A neuse. BD news. 8 ABD drey or ore. Da dryor an der. 4 A veng. B venig. D venige. 5 A getan. B geworcht. 6 B bestetiget. 7 BD haut. 8 BD veriehet. Da vergechent. 9 D ander got on in ist. 10 A westetigt. 11 Da gott nacht und tag der fröden. 12 AB lieben. D liephaben. 13 D fehlt "und dich lieb hand". 14 B zwentzig. 15 D got. 16 D unterdruckt durch. 17 B halt. 18 A und vorchtig sein und gott lobind.

nent got nit". Darnäch starb der alt Thobias säliklich und sin frow und wurdent ze Ninive begraben. Dô zoch der jung Thobias mit frowen und mit kinden und mit allem irem gesind und mit güt zu sinem schwecher und fand sy gesund mit gutem alter 1 und was inen 2 vor und besorget sy und do sy sturbent do hüb er den erbtail allen uff und hett got vor ogen und belaib in hailigem wandel 2 und lebet biß in daz fünstt geschlächt und vorcht got und was got und 4 den menschen lieb und allen den die in dem land wärend. Und do er hundert und nunzechen 5 jär alt ward do starb er in gutem leben. Das helff uns och got. Amen.

### Von Job dem gedultigen 6.

Job was Zareth <sup>7</sup> sun und sin müter hieß Bozra <sup>8</sup> und wonet in der erd Usiten und in dem kraiß Arabien und nam ain Arabisch husfrowen die gebar im einen sun den hieß er 9 Ennon 10. Und Job war ainfältig und gerecht und vorcht 11 und hüt sich vor allem úbel und gewan süben sún und dry tochtran und hett sybentusent schauff und drútusent kämblin 12 und fünffhundert par ochssen und fünffhundert esel und gar vil gesindes. Und er was ain großer fürnemer 18 man under allen orientischen 14 mannen. Und sin sún machotend wirtschafft in iren hüsern yegklicher an sinem tag und lådent ir schwestran all dry das sy mit inen ässind und trunckind. Und do sy zů der wirtschafft und höchzitt kament do sant Job zů inen und bailget sy und 15 stündent frü uff. Dô 16 es nun taget do 17 opffret er für sy allen tag gantz entzúntes opffer und språch: "ich forcht sy versúndotend sich" und gesegnet got alle tag in sinem 18 hertzen. Und do Job achtzic 19 jär alt ward do hett inn got in siner hût wann er was gerecht und sant Michahel pflag siner sel. Das

<sup>4</sup> Da fehlt "und den 1 B altar. 2 Da in ver. 3 A leben. mentsch. lieb". 6 X von den frommen und gedultigen 5 A neuzig. man Job. Y von Job dem chúng. 8 R Rosra. Dieser 7 R Sarates. anfang stammt nach Rouss aus einer glossensammlung, welche auf den 9 B sy. 10 M Emion. D Emeon. prolog des Hieronymus folgt. 11 AB voroht gott und. 12 B kamel. 18 A was gar ein fürnerscher. Da furnemer. O fürriner. 14 A orentzischen. BDM fúrnemischer. 17 D und opfret got für 15 B und stund für sie frü. 16 B wenn. sie alle gantz entz. 18 O irem. 19 D achzig. O achtzit.

was 1 dem vind zorn. An ainem tag kament die 2 warnar kunden gotz und stündent vor unserm herren, die engel, und do stünd 3 Sathan under inen. Dô sprach got: "Sathan wannen kompst du?" Dô sprach er: "ich hån alle dise erd umbgangen und umbwandlet" 4. Dô språch got zů im: "haust du nit minen knecht Job gemerkt das sin gelich 5 in der welt nit ist? Er ist ainfeltig und gerecht und fürcht got und hüt sich vor übel". Do sprach der vind: "Job fürcht sich nit umbsunst, du haust inn und sin hus umbgeben und haust alle sin hab behút und håst die werck siner hend gesegnet und sin besitzung haut gewachsen uff der erd. Reck din hand ain wenig über in, rür in ain wenig so wirst du innen ob er dich under ougen gesegenet". Dô språch got: "hab gewalt über alles sin gut, den lib rur niendert an". Do ging der vind uß von der angesicht unsers herren. Und an aim tag do ässend sin tochtran mit irem brûder dem erstgebornen sun do kam ain bott zû Job und sprach: "die ochsen ruten und der esel hut man neben inen do vielend die Sabei 6 über sy und hand inen das fich alles genomen und hand die knecht erschlagen mit dem schwert und bin kum geslochen das ich dir es sag". Und do der knecht dennocht redt do kam ain ander und sprach 7: "es ist gottes für uff die schauff gevallen und håt sy und ir knecht verbrennt und bin kum gestochen das ich es dir sag". Dô derselb dennocht redt do kam ain ander und sprach: "die Kaldeer machotend dry scharen und roubotend die kemel und schlügend 8 die knecht mit schwertern ich entran kum daz ich dir es sagte". Dô der dennocht redt do gieng ain ander in der sprach: "die syben sún und din 9 tochtran aussend 10 und trunckent in dins erstgebornen suns hus. Dô kam gāchlichen 11 ain grosser wind von der wüste und stiess 12 die vier winckelsúl 13 des huses, do fiel daz hus nieder und erdruckt 14 dine kind alle zetoud. Dô floch ich allain und sag dir das". Dô ward Job ser betrübt und zerraiß sin gewand und beschar sin hopt und fiel uff

<sup>1</sup> AB tet. 2 AB die verkundigung. DM die war kunden. Da die warwar kunden. Vulg. nur filii dei. 8 D war. 4 Da umwandert. 5 A glich nit in aller erden ist. 6 O Salbei. 7 A sprach. Das feur von himel hat sy alle verprennt. 8 A haben d. k. m. sch. erschlagen. 9 BD din dry. 10 A auss. mit ainander. 11 D gehlingen. Da gächlingen. 12 AD zerstiess. B zustiess. 13 ABDDa fehlt "sul". 14 D slug.

die erd und bettet got an und sprach: "ich bin blouß von¹ miner müter gegangen so gän ich hin wider blouß. Got hät es geben got hat es wider genomen, als es im wol gevallet also ist es geschehen. Das nam des herren sy gelobt". Dô spottet sin frow sin. Dô sprach er: "du redest torlichen. Hand wir güte ding sempfangen warumb lident wir denn nit die üblen". Und in allem dem übel sündet Job nit und redet nütz torlichen wider got etc.

Es geschah aines tags do die sún gottes wärend 6 vor dem herren do kam Sathan och und stund in der angesicht unsers herren. Do språch got zu Sathan: "wannen kompst du?" Dô språch er: "ich hån alle erd umbgangen". Dô språch der herr: "haust du minen knecht 7 Job nit gemerckt daz sin gelich uff erd nit ist. Er ist ainfeltig und gerecht und fürcht got und hüt sich vor úbel und halt sich unschuldig. Du haust mich aber wider inn geraitzet und bewegt und han in umsunst gekestiget". Dô sprach Sathan: "hopt 8 hut und alles daz der man haut, sol man umb die sel geben. Nun rúr sin 9 gebain und sin flaisch so sichst du ob er dir denn wol spricht vor dinem anblick". Do språch unser herr: "ich gib dir gewalt über sinen lib und behalt sin leben". Dô gieng Sathan von gottes anblick und schlüg Job mit den 10 grösten geschweren und aissen von der solen biß zů der schaitelen. Dô saß Job in dem mist vor der túr 11 und was gar unrain und schub 12 daz 18 genist mit ainem spon 14 von 15 sinem lib. Do språch sin frow zů im: "noch belibst 16 du in diner ainfältikait 17 dich gesegni got und stirb". Dô språch er: "du redest als ain torochtz 18 wib" und in allem diesem 19 liden sundet Job nit etc.

Nun hett Job dry frund 20 die warend kung, die hortend von

<sup>1</sup> ABD Da aus meiner muter leib gegangen. 2 B hausfraw. 5 B und er murmelt auch nichts D ding von gott. 4 BD leyden. 7 Da fehlt "knecht". torl. 6 D stunden. 8 A hopt und hent und alles. D höpt und hand alles. BM haupt und hant soll er um seine sele geben und darzu alles das er hat. Vulg. pellem pro pelle dabit. 10 A den posten aissen. B pösten gesch. D allerposten. A dein pain. 12 D schabet. Da bösten. 11 M vor dem tor. M schabt. 15 BD ab BD scherben. M schirben. den aytter. 14 A schilln. sin flaisch. Da von s. flaisch. 17 A demutikeit. 16 A ste sten. 20 J. sún (doch mit cor-A toracz. Da torachz. 19 D sinem leben. rectur einer neuern hand frund).

dem großem liden und armůt daz er laid 1. Die hiessen Elephas Baldach 2 und Sophor, die kument zu im yegklicher von siner statt 3 und woltend besechen wie es umb inn stünd und wöltind inn trösten. Und do sy inn von fernen såchend do waintend sy und schruwend 4 in den himel und zerrissend ir gewand und strowtend äschen uff ir höpten und saussent 5 syben tag und nächt by im uff der erd und redtend ain wort nit mit im wann sy såchend sinen grossen schmertzen. Darnäch spräch Job: "vergang der tag an dem ich geboren bin und die nacht in der der mentsch empfangen ist. Derselb tag werd 6 in vinsternúß verkert und sy 7 nit in der gedächtnüß und erlücht nit in dem liecht. Verbirg in in die vinsternuß und werd in bitterkait verwandlet und sy kains 8 lobes wert und vervinstern iren stern mit dunckeln nebeln. Des liechtes baitend sy und sechent es nit noch die uffgenden morgenrout , wann sy hand 10 die porten irs libs nit verschlossen der mich tragen haut. Warum bin ich nit in der bermüter erstorben? Warum bin ich nit 11 nåch der purt vergangen? 12 warumb bin ich 15 mit den brüsten gesougt? Den dürfftigen ist daz liecht geben und daz leben 14, den die in bitterkait sind und des todes baitend und 15 er kompt nit".

"Ich yß 16 so ersúnffczen ich. Als ains daz des fliessenden 17 wassers ist min trösterin 18 und die unwird ist über mich kommen". Dô antwurt im Elephas und sprach: "red wir mit dir so haust du es liecht für úbel". Do sprach er "red". Dô sprach Elephas: "du haust mengen 19 gedult gelert und håst die zwifflenden 20 gestörckt und haust die biegenden knie 21 gekrefftiget 22. So nun daz liden und die plaug über dich ist komen 28 und dich got ge-

<sup>1</sup> BD laid das was yn gar laid. 2 A Waldach. B Woldach. Kaldac. R Baldat. 8 B gegent. 4 Da schriren. 5 R ossent. A waz. B ward. 7 AB got sucht in nicht in deiner. D got suche i. 8 A deines lob. nit w. 9 Da morgenrett. 10 A hand n. i. der. des lichtes porten nit. 11 A nit in. BDDa nit zu hand nach. gestorben. Da ergangen. 13 A ich nit den priestern gesengt. 14 A leb. leben. B leb. geben. 15 AB und auch kuning nyt. 16 A So ich geis so ersenftz. 17 AB giesenden. Da giessenden. D gissenden. 18 ABD reustern meyn schrewen und die. 19 ABD mengen menschen. 20 A zwivaltig. D verzweiselten. 21 R kein. 22 D gekr. im leiden und die plagen aber über. 23 A gangen.

rürt 1 haut so bist du betrüpt und verzägt. Wa ist nun din gedult und din sterkin und die vorcht und die volkomenhait diner weg. Gedenck, das bitt ich dich, welcher unschuldiger ist ye verdorben oder wenn sind die gerechten vertilget. Ich hån vil me gesechen daz die bösen und die falschen vergangen sind und sind von gottes zorn verzert. Es ist ain verborges wort zů mir gesprochen recht 2 als dieplich 3 in minen oren empfangen. Die audern 4 sins gerümes sind in grusamen vorchten. Die lút hand mich in vorchten gehalten 5 und in zitterung und alle 6 bain sind erschrocken und do der gaist 7 in gegenwirtikait für mich zoch do giengend die haur mins flaisches über 8 zu berg. Dô stûnd ain bild vor mir des anblick erkant ich nit. Do hort ich ain lynse 9 stimm 10 der oren. Ist nun der mensch gerecht 11 funden der sich got gelichnet 12 oder wirt ain man rainer denn sin schöpfer? Sechend die nun dienent die sind nit stät und numpt 18 och boßhait in sinem engel. Michels mer die in der erde wonend die hand ain irdische grundfesti 14 die werdent verzert als von den milwen. Von dem morgen biß an die nacht werdent sy abgehowen".

"Prúff darumb ob yemend sy der dir antwurt und ker dich zů etlichen hailgen. Den torochten <sup>15</sup> man färwt <sup>16</sup> der zorn. Ich hån den torochten <sup>17</sup> nüt vest wurtzeln gesechen und hån zů hand siner <sup>18</sup> schöni geslüchet <sup>19</sup>. Und sine kind werdent ferr von dem hail und werdent die <sup>20</sup> porten verderbt und erlöst sy niement. Und geschicht <sup>21</sup> nútz in der erd ån sach. Und der weytag <sup>22</sup> gaut nit von der erd, wann der mentsch wirt zů der arbait geboren und <sup>23</sup> der vogel zů dem sliegen. Darumb will ich den herren slechen <sup>24</sup> und wil min geköß <sup>25</sup> setzen <sup>26</sup> in min got, der die <sup>27</sup> demütigen er-

dieplich hat mein ore empf. 4 A andern seys getraunes. B audern s. ger ewms. D M odern seins gerewms. R orden sind grymmes in grymsamen vorhten. O ören. 5 R gehebt. 6 AB all. mein geporn. M all. mein gepein. B all. mine gebeine. 7 BD M geist gegenwärtig. 8 DMR fehlt "fiber". Da enbor. 9 ABCDR linde. 10 D stimme in den iren die sprach. 11 A recht. 12 B geleichet. R glichet. 13 A wont. B vand. R meintent. 14 R grundvasß. Vulg. interfecit. 15 17 A toraten. 16 Da fröwt. 18 A sein schon. 19 A verflucht. 20 D in der pforten. 21 Da gesicht. 22 D wetag. 23 D als. 24 B flehen. Da fliechen. 25 Da köse. 26 ABD Da setzen. O sitsen. 27 A mein dymutikait.

höcht und richt den trurigen mit gesunthait uff und fecht die wisen in 1 iren listen und zerbricht die 2 bösen rät und machet die ellenden hail 3 und ir hoffnung. Sälig ist der mentsch der von unserm herren gesträffet wird wann got der wundet und hailt 4 inn denn. In dem hunger wird er dich von dem toud erlösen und din gezelgt wirt frid hån und din såm wirt menigvaltig und din geschlächt".

Dô antwurt Job und sprach: "o we wurd min zung hail damit ich das liden verdient hån. Davon sind mine wort voller 5 wetagen und das min sel vor nit wolt anrüren das ist nun vor angsten min speys worden, wann der hungrigen sel werdent die bittren ding 6 süß. Wer hilfft mir daz got min gebett erhör der angehept 7 haut das er mich verderb". Und sprach do zů sinen frúnden 8: "ir sind zů mir komen schemend úch nit 9 und lerend mich so wil ich schwigen und hab ich etwas nit gewisset das sagent mir. Ir mugend mich nit gestrauffen und valt doch uff den weisen. Ich bitt úch daz ir mir ån krieg antwurtind und redent rechtes 10 urtail, so vindet ir nit boßhait in miner zungen. Ich bin mit schmerzen erfüllet. Min flaisch ist ful und ain stinckendes pulver. Min hutt ist gedorret und gerumpffen 11. Min tag sind vergangen und 12 ån alle hoffnung verzert. Ich wil reden in der betruptnuß mines gaistes und wil mich erkousen 13 mit 14 der bitterkait miner Mit kärker 15 umgeben mit trömen und mit gesicht ersel. schreckest 16 du mich 17. Was tun ich dir? Ich bin mir selber schwär und dir widerwärtig. Herre warumb tregst 18 du min súnd nit? Ich schlauff in dem pulver und mag nit bestån" 19.

Nån antwurt im Baldach und sprach: "warumb redest du semlich <sup>20</sup> mengerlay rede? Ist daz du frú uff staust und rûffest den almächtigen got an und wandlest raineklich und gerechtik-lich <sup>21</sup> vor im, zů hand nächt er sich zu dir und git dir fridlich <sup>22</sup> die wonung diner gerechtikait und gibt dir mer gutz denn vor.

<sup>1</sup> AB mit. 2 AB der. 3 Da hail und ist ir hoffn. Nun säl.
4 A heiligt. 5 Da aller. 6 AB speys. 7 Da angebt. 8 Da
brüdern. 9 BD fehlt "nit". 10 A rech. 11 A gekrumpffen. 12
B und sein on alle hoffnung. Ich. 13 AB der kosen. R erkosen.
14 R in. 15 R kerkerunge. 16 D geschreckest. 17 BD mich.
Gesunt han ich herre. Was tu ich dir. 18 A vontregstu. B wovon
tregstu. O tougst. 19 A gesten. 20 AB solche. 21 Da redlich.
22 A fridsamitat.

Wann got würfft den ainvaltigen nit hin und raicht dem bösen nit sin hand untz 1 din mund mit lachen erfült wirt und din lepffczen mit frolichem gesang". Do språch Job: "ich waiß wol daz es wär ist. Ist das der mentsch kriegen wil so mag er im ains wortz nit bestån 2. Wann der 3 ist wises hertzen und starcker krafft. Wann er gebút der sunnen und verschlüßt4 die sternen under ain zaichen und bewegt die 5 erd von ir statt und mag im niement widerstän. Min sel verdrúßt des lebens. Min geköß 6 wil ich wider dich laussen und wil mit der bitterkait miner sel reden. Verdruck das werck diner hend nit. Du waist wol daz ich nit boß hån getån. Din hend hand mich gemachet und haust mich näch dir gebildet. Du haust min gebain mit slaisch beclaidet 7 und mit audren zesamengefügt und haust mir das leben und barmhertzikait geben und haust minen gaist behüt und merest din zorn gegen 8 mir und haust mich uß der bermûter gefúrt. O we war ich verzert daz mich kain og sach so wär ich gewesen als ob ich nit enwär und wär von der müter lib zů dem grab getragen. Herr lauß mich min 9 schmertzen ain wenig clagen etc."

Sophor antwurt und sprach: "du haust gesprochen ich <sup>10</sup> bin rain in der angesicht gottes. Och <sup>11</sup> redet got mit dir die haim-lichait siner <sup>12</sup> wishait, so wirst <sup>13</sup> du innen daz got dich nymmer <sup>14</sup> pläget umb die boßhait die du verdienet haust". Dô sprach Job: "welcher von sinen frunden verspottet wirt als ich, der wirt got och also anrüffen <sup>15</sup> und got erhört inn. Wann der gerechten <sup>16</sup> ain-valtigen verspottet man und got wirt uch strauffen. Wann in der verborgenhait nempt er <sup>17</sup> sin angesicht zehand so <sup>18</sup> ir werdent bewegt so wirt er uch betrüben und sin erschrecken wirt uff uch vallen und uwer halsaudren, werdent in hor verkert. Schwigend ain wil <sup>19</sup> die wil ich red was nun min hertz redet. Warumb zerraiß ich min flaisch mit minen zenen und trag min sel in minen henden? Ob er mich töttet dennocht hoff ich in in und er wirt min

<sup>1</sup> A und. 2 A gesten. Da widerstän. 3 BD er. 4 A verleust. 5 A das erdtreich. 6 A mürbeln. 7 ABD Da geclaidet. 8 A über. 9 Da ain. 10 Da du seigest r. 11 AO. 12 Da meiner. 13 B würdest. 14 D mynner pl. dein pl. 15 Da angreiffen als ich und. 16 AB gerechtigen einveltikait. 17 D ir. 18 AB so er sich bewegt. 19 B weil das ich.

behalter 1 und hailand und ich wird recht funden. Herr von dinem antlit wird ich nit verborgen und din vorcht 2 erschreckt mich nit. Herr rüff mir so wird ich dir antwurten oder fürwär ich red so antwurtest du mir, wie vil ich wider dich hän getän. Warumb verbirgst du din antlit und wenst ich sy din figind, wann du schribest bitterkait wider mich und wilt mich verzeren durch die sünd miner jugend. Herr wer hilfft mir daz du mich in der helle schirmest 3 und verbirgest untz din zorn für mich kompt 4. So setz mir ain zitt in der du 5 mir dinem werck deine hend wirdest raichen 4.

Elephas språch zů Job: "du redest daz dir nit zimpt und 6 stråffest uns. Die vorcht wie vil der in dir ist, die håst du ußgelat? und haust daz gebett für got brächt. Din mund wird dich verdampnen und lepfczen werdent dir nútz antworten. Was bochfart din gaist wider got ist, das din mund söllich 8 red wider got tar 9 gereden?" Job sprach: "ir sind schwär tröster. Also werdent nun end hån die hochtragenden wort 10, aber wär úwer sel die min so wolt ich uch trösten und wölt uch stercken. Ob ich red so rüret 11 mich min wetag 12, schwig 13 ich so zücht er nit 14 von mir. Min wetag håt mich 15 vertruckt und sind alle mine gelider zu núti worden. Min 16 lendi sind mir verwundt 17 worden. Ain sack hån ich über min hend 18 genät und hån min flaisch bedeckt. Min antlit ist von wainen geschwollen. Min ougen sind vertunckelt. Dô hett ich raines pett zû gott. Die erd bedecke min blût nit und in dir han ich kain geschray. Nun allain in dem hymel der ist min gezug. Claffer sind min frund zu 19 got, trieffend 20 min ougen; sich min kurtze jår vergand".

"O min gaist wirt bekrencket <sup>21</sup>. Min tag werdent <sup>22</sup> gekúrtzet <sup>23</sup> und ist min begird <sup>24</sup> zů dem grab. Ich hån nit gesúndet

<sup>1</sup> D Da fehlt "behalter und". 2 A antwurt. 3 ABD beschirmst. 5 ABD du mein gedenkest dem werke deiner hend wirst deine hend raich. 6 A und stroffent und. 7 ABD ausgelert. evacuasti, also wird ussgelat = ausgelaßen oder ausgeladen sein. 8 Da 9 A dar thun. 10 Vulg. ventosa verba. 11 B ruwet. D 12 A wetag nit. 13 Da fehlt "schwig" bis "wetag". ruet min wetag nit. 15 O mich nit. 14 A feblt nit. 16 Da fehlt "min lendi" bis "worden". 17 ABD durchwunt. 18 D haubt genet. 19 A swgetiffent. 21 ABD gekranket. treffend. 22 Da wirst. 28 A verkurzt. 24 A gire. B gird.

und min og 1 ist nit in bitterkait. Erloß mich herr und setz mich neben dich und stritt wider mich wie du wilt. Min täg sind vergangen, min gedenck sind zerströwt 2. Min hertz quillet mir 3 aber nåch der vinsternuß hoff ich des liechtes. Zu der 4 feul sprich ich min vatter und min mûter zû den wurmen 5 du bist min schwester. Wa ist min baitung 6 und min gedult?" Dô antwurt im Baldach und språch: "wie lang wilt du die red triben. Warumb laußt? du din sel in dinem grimmen?" Dô sprach Job: "warumb pingend ir mich 8 mit uwer red. Zechen stånd sehend 9 ir mich und schemend úch nit und verdruckt 10 mich und laint úch wieder mich uff 11 und strauffend mich mit miner schmächait 18. Got haut mich mit siner plaug gegaißlet und schrigend laid gewalt und daz ruffen wil niemend hören und enblötzet bin ich miner eren und die kron ist von minem hopt genomen. Gottes zorn ist grimmig gegen mir und haut 13 mich als sinen vind und haut min bruder ferr von mir gemachet und min bekanten sind 14 von mir gezogen 15 als die fromden und min nächsten hand mich verlaussen. Min husgesind haut min vergessen als die fromden und bin als ain bilgrim in iren ögen 16 gewesen. Minem knecht rüfft ich, der antwurt mir nit. Ob min autem 17 vergrawet 18 mine frawen und ich batt min sun die verschmächtend mich und den ich sunderlich lieb hett der ist wider mich. Und do sy von mir kamend do redtend sy úbel von mir und min rautlüt verschmächtend mich. Min haut ist mit 19 zertem 20 flaisch min mund ist angeschlagen 21, die lepffczen sind mir 22 bey den zenen gelaussen 23, das lånd úch min frund erbarmen, wann die hand gottes haut mich gerüret. Warumb achtend 34 ir mich als got? Wer tröst mich daz min red verschriben 25 werd als ain 26 buch mit aim ysninen 27 griffel oder in ain pläch oder in ainen kis-

<sup>1</sup> A ög waint in pitterk, der löse. B ög weinet in pittrigkait. D ouge 2 A verstört. 3 A quelet. B quilt. 4 Da dir sprich. 6 B pitung. 7 B verleustu. D verleusest. A würmlein. 8 ABD mich und verderbt mich. 9 O sechend. D schent. 10 A verurtailt. 11 Da fehlt "uff und strauff." 12 Da schambait. 18 ABD helt. 15 Da geflochen. 14 D sind forr von. 16 O oren. Vulg. oculis. 17 Da autum. A eltern. 18 A grabt. B grawet. 19 A mit anhange dem. 20 D zerzertem. O zartem. 21 BD angehangen. Vulg. pelli meae consumtis carnibus adhaesit os meum. 22 BD newr. 23 B glossen. 25 ABCDR geschrieben. 26 D in. 24 A echt. 27 R yserin.

ling? Wann ich waiß daz min erlöser lept und daz wir an dem jungsten tag erstand in aim fell 1 und in minem 2 flaisch wird ich den 3 hailand 4 sechen. Davon red ich zu dem almächtigen herren und beger 5 mit got zu disputieren. Mir ist min hertz als vol als úch und bin nit wider úch 6.

Sophor-antwurt und sprach zů im: "die ler damit du mich sträffest hör ich und der gaist miner vernunfft wirt mir antwurten. Nun hab frid, nun? empfächst du gůt frucht uß sinem mund and nymm den herren in din hertz so wirst du zů dem allmächtigen got gekert. Und der hailand ist wider din find und wirst denn aber in dem almächtigen got wol infliessen und wirst din antlit in got erheben. Und wirst inn bitten und er wirt dich erhören und er wirt dir din gelúpt wider geben und in dinen wegen wirt daz liecht schinen. Wann got erhöcht die demütigen und wer sine ogen niderschlecht der wirt gehailet und der unschuldig wirt hailig 14 in der rainikait siner hend".

Dô sprach Job: "min red ist in bitterkait und die hand miner pläg ist beschwärt <sup>15</sup> über min wainen. Wer hilfft mir daz ich erkenne und vind und zu sinem stül <sup>16</sup> kum, daz ich vernem was er mir zured. Und ich han sinen <sup>17</sup> füßtritten nächgevolget und han sin weg behütt und den potten siner lepffczen nit <sup>18</sup> ubergangen und hän die wort sines mundes in minem hertzen behalten <sup>19</sup>. Wann er ist der alle ding vermag und mag im niement widerstän und erfült sinen willen in mir und und bin vor sinem antlit betrüpt worden und hän inn gefürcht. So haut er min hertz erwaicht. Herr du bist der siechen helffer und heldest der kranken arm und gist dem ainfältigen rät. Und haust den kraiß der erden mit wasser umbgeben biß die liecht geendet werdent und die sül des himels erzitteren und laisten gehorsam in siner sterckin und sin diner

<sup>1</sup> M ersten in eim vell mein erloser lebt. 2 A ainem. M mein. 4 Vulg. deum, doch findet sich in handschr. u. alten drucken 6 Dieser satz von "davon" an ist der einauch salvatorem. 5 A ger. zige zusatz in diesem buche. 7 AD so. 8 D hertzen. tunc super omnipotentem delitiis afflues. Da fehlt "wol" bis "in gott". BD 10 A erschliessen. in wollust zufliessen. 11 A erbitten. 12 A ge-14 D hail. lauben. 13 A niderhebt. 15 A geswert. 16 A B schul. 17 D sinen driten fusse. 18 BD nit gangen. O mitgangen. 19 A getragen.

sind gesamlet 1 und die höchfertigen haut er in siner clüghait erschlagen und sin gaist haut den himel gezieret<sup>a</sup>.

Darnach sprach aber Job: "der herr der lept, der min gericht håt genomen und der allmächtig got der min sel in 2 bitterkait baut gefüret. Und die wyl min autem <sup>8</sup> in mir ist und der gaist gottes, so redt min zung nit boses und die wil ich leb so laß ich die gerechtikait nit die ich angefangen hån. Wann min hertz sträffet mich nit in allem minem leben. Wer hilfft mir daz ich sy by den tagen in den got min hut, do sin lucern 4 über min hopt schain und do ich in der vinsternuß wandlet zu sinem liecht. Also 5 bin ich gewesen in den tagen miner jugent do got haimlich under minem zelgt was. Dô der almächtig got mit mir was und in dem umring miner kind. Dô ich min füß 6 mit buttern 7 wüsch 8 und do mir der stain goß die fluß des öls. Do ich für die porten der statt gieng und do man mir in die gassen ain maisterstül 10 berait, do sächend mich die jungen gern und die alten stündent gegen mir uff. Die fürsten hortend uff 11 gegen mir reden und leitend den vinger in iren mund und zwungend ir stimm und ir zungen und die hörenden hiessend mich sälig. Davon daz ich den schrigenden 18 armen waissen erlöst hett 18 und der segen der vertribnen kam über mich und der wittwen hertz han ich in gerechtikait getröst und behielt. Die gerechtikait die beclaidet 14 mich als ain gewand und als ain kron in minn gericht. Ich was ain oug des blinden und ain fåß 15 des hupffenden 16 und ain vatter der armen oder welchen 17 sach ich nit gar wusset 18 sy nit, dem vorschet ich näch. Und sprach: "ich wil die tag meren als die palm. Min wurtzel ist offen neben dem wasser und der tou 19 wonet in minem snid 20. Min ere wird stätteklich vernúwet und min boug wirt in miner hand 21 widergepresset. Und die mich hortend die bytend mins urtailes und \*\*

<sup>1</sup> ABD gesampt. 2 B zu. 3 O autum. 4 A latern über mich sch. 5 Da fehlt "also" bis "jugent". 6 A vas. 7 Da bittern. 8 A zwag. B tzwug. 9 A floß. 10 Vulg. cathedram. 11 ABD auff zw reden. 12 D schreiden. 13 A hett der kom helffen. B D hett der kain helff hett. 14 ADa claidet. 15 A stelz. 16 A huffatzen. BD huffaltzen. Vulg. claudo. 17 A welchen ich nit gar west dy vorscht ich. 18 D oder nit gar west do. 19 AB taw. O töd. 20 A sunten. BD snytt. O vind. 21 A ere. 22 D fehlt "und schwigent" bis "wort".

schwigend zu minem rat und hortend mine wort 1. Und was der trurigen tröster und wenn ich bey inen was so saß ich zu fordrost als ain kung und stünd ain hör umb mich.

Nun verspottotend mich die jungen der ich etwenn nit bedorfft 2 und ir krafft waz mir zů 8 núti und dunckt mich ir leben unwürdig und wärend arm und aussent würtz und bomrinden. Nun spottotend sy min mit irem gesang und bin ir sprüchwort worden und schmächend 4 mich und fliechend ferr von mir und fürchtend min antlit nit zů versprützen 5 wann got håt mich gepinget und baut ain zom in minen mund gelait. Sy hand min füß umbgekert und mit ir stegen 6 verdruckend sy's und hand minen weg zerrissen und 7 halff mir niement. Recht sampt 8 mit offner porten sind sy úber mich gevallen und min hail 9 ist vergangen als ain wolck und dorret min sel in mir wann die tag miner pingung besitzend mich. By der nacht wirt min mund mit schmertzen durchlochret wann die mich essend die schlauffend nit. In ir mengi 10 wirt min flaisch verzert und bin der úseln und der äschen gelich. Herr ich schry zů dir und du erhörest mich nit und sichst mich nit an und bist mir verwandlet. In hertikait diner hend widerseist du mir und haust mich starcklich nider geworffen und gist 11 dem toud. Etwenn wainet ich mit den geplaugotend 12 und hett mitliden mit den armen. Ich bait des liechtes und der gåten so kommet mir 18 böses. Min innerkait 14 sind ußgerochen 15 und die tag miner pingung habent all ruw fúrkomen. Trurig stånd ich ån zorn und schray in der schar 16 brüder kinder und gesellen. Min hand ist erschwartzet 17 und min gepain 18 sind vor hitz erdorret 19 und min stimm ist in wainen verkert" 20.

"Herre du waist wol daz ich der bösen frund nit was und merckest min weg und zellest min tritt und waist min ainfältikait. Herr ich han den armen nit verseit <sup>21</sup> und han die wittiben <sup>22</sup> nit

<sup>1</sup> B wort und pitten mein. 2 Da bedort. 8 Da senicht. 5 BDDa verspurtzen. Vulg. conspuere non verentur. versmechen. 7 AB(D) und haben mir geclagt (gelaget) und nit uber-AB steigen. 9 Da leben. bunden und. 8 BDa sam. 10 A meinung. gaist mich dem t. 12 A plagten. 14 AB ynikait. 18 B nur. 15 R ungerochen. 16 Da scatt. 17 R hant ist verschwartzet. R beine. 19 BD gedorret. Da R verdorret. 20 B gekert. Da bekert. 21 D verjagt. 22 O armen.

haissen baitten und han min brot nit allain geessen. Wann von jugent uff ist die barmhertzikait mit mir uff gewachssen 1 und ist mit mir uss miner mûter lib gangen 2 und hån die armen nit verschmächt, den wegvertigen stund min hus offen". Dô nun Jobs dry frund und kung hortend daz sich Job gerecht dacht und daz er gremsig \* was do antwurtend sy im nit me. Dô hett Baldach 4 ainen sun der hieß Helen der hette Jobs rede und 5 die red die sin dry frund mit ainandren hettend getan wolgehört und gesiel im nit, daz sy Job mit 6 ir red verdampnotend und was im zorn daz sy im nit redlichen antwurtend. Davon daz die dry elder wärend denn er do schwieg Helen. Dô er aber hort daz im die dry nit 7 geantwurten mochtend, nauchdem tett er sinen mund uff und sprach: "ich bin junger denn ir davon hån ich geschwigen. Nun hörend min red och. Niement ist der Job gesträffen mug und uwer kainer mag im geantwurten darumb 8 daz wir 9 lúcht sprechint, wir hand wißhait funden. Ich wil nit näch úwer red antwurten. Ich wil uß minem hertzen reden. Nun hör Job min köß 10 und vernym alle min red die ich mit ainfältigem hertzen tüg 11. Der gaist 12 haut mich gemachet und der almächtig got håt mich gekücket 18. Machst du so antwurt mir und låß min red dir nit 14 schwär sin. Du haust gesprochen. Ich bin rain an verlaussenhait und ist bößhait in mir fanden nit 15. Aber got haut min weg 16 behüt und haut min füß in 17 fancknúß gesetzt. Darum bist du nit gerechtgot 18. Got ist größer denn der mentsch und du kriegest wider got das er dir nit alle ding antwurt. Got machet den mentschen sinen willen in dem schlauff und in dem gesicht kompt 19 er und tüt im daz hertz uff und lert inn götliche ding und sträffet inn mit liden und berait inn und wenn sich der mentsch zu got kert, so erbarmet er sich über inn und wirt der mentsch got genäm und wirt gottes antlitt frölich sechen und wirt dem mentschen sin gerechtikait wider gegeben

<sup>1</sup> BD gewachssen. 2 B selbgangen. 8 B gremßig. M gremssig.
4 M Waldath. 5 B und widerrede seiner dreyer frund wolgehört. 6 B irrrede. 7 B nit förmlich. 8 AB fehlt "darumb daz" bis "antwurten".
9 DDa ir leicht sprecht. 10 BD gekose. Da koüse. 11 Da rede.
12 D gaist gottes. 13 ABD Da erkücket. 14 A nit besweren. 15 Da fehlt "nit". 16 BDDa steg. 17 A in sein kümsen. 18 B gerechtvertigt. 19 D kunt und tåt.

und erkennt denn sin súnde 1 und spricht denn: got håt mir gütlicher getän denn ich verdient hån".

Darnåch sprach aber Helen: "hörend ir wisen und ir wolgelerten mine wort und vernemend mich. Job haut gesprochen: ich bin gerecht. Welcher ist nun als Job der als vil schmertzen schmächeit und ellend lid? Mag got den nit gehailen den er pinget, wie verdöset <sup>2</sup> ir <sup>3</sup> den der gar gerecht ist. Got erhört den ellenden und ir geschray und der armen stimme und erlößt den betrüpten von siner angst und wirt dich hailen und die ruw <sup>4</sup> dines tisches wirt vol faistikait und wirst gericht niemen. Darumb verdruck niement und lauss dich <sup>5</sup> gaub nit naigen. Got ist höch in siner sterckin und ist im niement gelich und mag sinen weg niement geforschen <sup>6</sup> und gitt <sup>7</sup> allen mentschen spis. Job nun merck die wunder gottes. Er haut dem regen und dem wind gebotten. Waist du die weg der wolcken und der <sup>8</sup> volkomnen kunst?"

Nauch dem antwurt unser herr uß ainem sturmwind und spräch: "ir <sup>9</sup> wirrend <sup>10</sup> die sinn in unvernünstig rede" und spräch: "sage mir, wa wärd du do ich der erden grundsesti <sup>11</sup> leit, warust ist sy gegrundsestnet, do mich der morgenstern und die kind gottes mit ainandren loptend und frölichen sungend? Wer haut daz mer mit türen beschlossen <sup>12</sup> daz es uß rumpelt? Ich hän es mit kraisen umbgeben und hän túr und rigel gesetzet und han gesprochen <sup>13</sup>: gang her und kompt nit fúrbas. Haust du den ußgang <sup>14</sup> dem morgen geboten und haust der morgenröt ir statt gezaigt und waist du die braid der erd und die tiessin des meres? Sag mir, waist du alle ding? In welchem weg wonet der schne? Bist du gangen in die hörd <sup>15</sup> des schnees und des hagels? In welchem weg wirt <sup>16</sup> daz liecht und die wärme <sup>17</sup> getailt? Wer haut dem regen sinen lauss geben und daz er bringet würtzen und krütter? Wannen <sup>18</sup> gät daz yns und der frost? Machst du die brinnenden <sup>19</sup> sternen

<sup>1</sup> O frund. 2 Da verdroüst. 3 BDDa er úch. 4 D rue. 5 B dich Job. 6 ABD erforschen. Da geforchten. 7 Da geit. 8 Da die volk. 9 D wer. 10 A wert. D wirret. R verwurrend. 11 A grundveste gevestigt. B grunt gevestent. R sin grunt gevestenet. 13 A gespr. Dan her zeuch. BD gespr. Do her 12 A verschlossen. zeuch. R gespr. doher zúbe und komme. 14 B aufgangk. D anfang. R uffgang. 15 R horde. 16 R wurstu. 17 R wurme. 18 R woher kommet yes. 19 ABD springen den. R springer der.

und daz 1 subengestirn züsammenbringen 2 oder machst du es zerstören 3 oder waist du des himels ordnung 4 oder sendest du plitzgen?"

Darnach sprach unser herr zu Job: "nun 5 wê der mit got also licht krieget. Niement sol got sträffen noch mit 6 im kriegen und der mit got krieget der sol im antwurten fürwär" 7. Dô antwurt Job unserm herren: "ich han lúchteklich 8 geredt" und sprach: "was 9 vermag ich? Ich leg min hand in 10 minen mund. Ich han ains geredt daz ist mir laid". Dô antwurt unser herr Job uß dem sturmwind 11: "ich wil dich frägen daz sag mir. Machest du min gericht irr und wilt mich vertummen 18 daz du gerecht werdist? Haust du sterckin als got, so leg zierlicher gewand an und richt dich uff in die höchin und biß ersam und zerströw die hochfertigen und erhöch die demútigen und 18 mach die hochfertigen zu schanden und vertrib die bösen ab ir statt und verbirg sy in 14 die grüben, so bekenn ich daz dich din gerechte hand gehailen 15 mag". Dô 16 antwurt Job unserm herren und sprach: "herr du bist almächtig und dir ist 17 kain gedanck verborgen. Ich hån unwißklich geredt und han über die maß getreten. Ich wil dich fraugen antwurt mir, in hören der oren hån ich dich gehört. Nun sicht dich min oug, darumb strauff 18 mich selber und wil buß laisten in useln 19 und in äschen".

Nauch dem sprach unser herr zů Elephan: "min zorn ist grimmig uff dich und uff din zwen frund. Ir hand nit gerechtikait geredt als min knecht Job, [darumb 20 nempt siben vaist ochsen und siben wider und get zu minem knecht Job] und opffrend für uch gantzes entzüntes opffer und Job min knecht wirt mich für üch bitten und sinen anblick wil 21 ich erhören und ich wil üch üwer sünd vergeben und ir hand nit recht 22 geredt vor mir als min

\*

<sup>1</sup> R das die subengestirne zusammengefügest oder möbste. 2 BD 5 Da fehlt "nun we zusammenfügen. 3 A erstören. 4 AR orden. der mit". B Job wee dem der. 7 A fúrpas. 6 B wider. leichtigklich. 9 Da wag vermag. 10 BD uff. 11 Da wind. 12 13 BD und demútig die übermútigen und. A ertummen. 14 BD in dem pulver und versenck sy in. 15 A gehalten. 16 A Donach sprach 17 A ist nichts verb. B ist kain ding verb. Job zu uns. herren. 20 [] ABD. AB str. ich mich. 21 Da wir. 19 A unselen. 22 A gerechtikait.

knecht Job" 1. Und Jobs dry frund opffrotend got und bauttend inn daz er inen die súnd 2 vergāb. Dô empfieng got daz opffer und kert unser herr sin gnåd zů bůsse durch den herren Job sinen lieben frund und machet Job gesund starck und rich. Und kament alle sin bruder und schwestren und all sin frund und aussend mit im in sinem hus und gab im yegkliches ain guldin fingerlain und ain schauff 8 und tröstend inn umb alles daz er litten 4 hett. Dô språch er: "nun merckt, wer got eret 5 dem verkert sin liden und gitt im ere und gutt", und rackt sin hend uff zů got und språch: "herre din hailiger gewalt erschint 6 an 7 mir, davon sol alle welt got loben und minnen"<sup>8</sup>, und dancket got siner gnåden. Darnåch schier hieß inn got zů kúng wichen. Dô salbet 9 man inn zů kúng. Dô trug er ain schöni riche kron. Dô gesegnet inn got und was mit im und 10 minnet inn. Dò was er demütig und gerecht. Dô meret im got sin gût größklich und fügt im vil me gütes zů denn vor, wann er ward also rich daz er vierzechentusent schauff hett und sechstusent kämblin 11 und tusent joch ochsen und tusent esel. Und jungt 12 in der erst und frewtend sich all sin frund siner salden und alle die es hórtend und gab im got süben sún und dry tochtran. Die erst hieß liechter 18 tag die ander hieß Cassia die dritt hieß Cornus 14 und wurdent in aller 15 erd nit als schöni wib 16 funden als Jobs tochtrån wårend. Und Job lebt hundertundviertzig jår nach dem grossen liden, damit in der herr berait und lebt 17 biß daz sin sún und tochtran kind hettend biß in daz vierd geschlächt und starb do er zwayhundert und zechen 18 jär alt was und was als ain grosser wissag. Das was dem volck allem laid umb inn und begrubend inn wirdigklich als sinen eren wol zam.

1 ABD Job und also ging mit sinen frunden und opffert gott das optfer. 2 BD missetat. 3 Da schäff. 4 ABDDa geliden. alle die form eret. 6 AD scheint. 7 A in. 8 B in lieben. DDa liebhaben. 9 A erwelt. 10 AB wan er libet in. D wann er hette in liep. Da und hette in lieb. 11 B kamel. 12 A jungten in get erst. D junget erst in got. Da jungt in erst. 13 A lichertag. D lichtfrag (Vulg. dies, cassia, cornu stibii). 14 DM Cornuss. Vulg. cornu 16 D frawen. D aller der erd. stibii. 15 A aller welt. 17 D lebt als lange piss s. sún. 18 und v. iar.

## You dem kung Alexander 1.

In der zitt do richsnot 2 Alexander der gewaltig kung zu Kriechen und 8 was der gewaltigost kung der 4 vor was oder noch nåch ist und begieng große wunder und waß starck und frumm. Und stifft 5 die statt Alexandriam und zerfürt 6 Tyriam 7 die statt Persia und Portum 8 und was als starck daz er den kung Darium ån widerred 9 erschlåg und 10 den kung Ethiopum und bezwang mengen kúng hernách und alle rich untz an daz paradiß. Er wär alt oder jung so must er im undertenig sin wolt er sin leben hån 11. Und flouß ain grouß lúters wasser fúr sin 12 kungkrich. Dô fråget er wannen daz wasser gieng. Dô seit man im es gieng uß dem paradiß. Dô språch er: "ist yement 18 als wis der mir helff daz ich es geseche?" Dô språch man, es möcht niement 14 darin 16 kommen. Do sprach er: "ich wil es versüchen". Und zehand ließ er zwayhundert schiff 16 und galee 17 machen und beraiten die die spys soltend tragen und müßtend sich 18 all stoltz hölden beraiten jung und alt das sy funff jär spys gnug hettend. Das trug man alles inn 19 die schiff. Dô sy berait wurdent do koment sy uff die fart und zugent als lang bis daz sy kament zů dem paradiß. Dô sächent sy ainen 20 man sitzen in ainem venster. Dô giengend 21 sy von den külen 32 und giengend zů dem 25 man und fraugotend inn waß er da tätte. Dô språch er: "das sol ich úch nit sagen daz verbout mir der herr do er daz paradiß geschüch"24. Dô daz der kúng hort 25 do gedácht er im: mocht ich daz paradiß 26 gehaben so hett ich alle kungkrich und alle herzogtum, und hieß ain hörfart ussruffen an das paradiß und maint er möcht 27 es licht 28 gewinnen wenn daz hör zusamen käm.

1 In dieser abtheilung sind verschiedene reimanklänge. 2 A reichent. 3 A und ward gross das weder vor noch B herrschet. R richssete. nach kainer als groß ward. 4 A der ye ward oder noch ist. 6 A zwerstörtt. 7 D Tyraym. R Tyraim. 8 R porcum. pawet. D porrum. 9 ABD widerstreit schlug. 10 D von. 11 Da behaben. 12 A ein. 15 B dahin. 14 A kainer. 13 ADa niemant. scheff. 17 AD gallein. B galleen. Da galliam. 18 AB all jung 19 BDa uff. 20 B ainen alten eysgroen. 21 B stunden. stark. 22 AB schiffen. D galein. 28 B dem alten man. 24 ABDDa be-25 D erhort. 26 D kúnigreich. 27 ABDDa welt. schuff. 28 Da villeicht.

Nauch dem do språch er zů sinem 1 diener aim: "Ryt bald und besich wer des paradiß pfleg oder in welcher wis er daz 2 paradiß inn habe und sprich: wölle er mir nit undertenig 8 sin mit allem dem daz er haut, so rech ich es an im biß in den tod". Dô kam der bott für das tor. Dô fand er ainen alten grawen man und hett ŏch der bott ettlich roß und kiel 4 mit im darbrächt und do der alt man der in dem venster des paradiß saß 5 den botten sach do sprach er: "sag mir wer dich zů mir gesendt hab?" Dô sprach er: "das haut der gewaltig kung Alexander getan und spricht: im sye gar zorn das im daz ertrich nit alles undertenig 6 sy und wil daz paradiß erstritten und wil es och villicht 7 gewinnen". Do språch der alt graw man: "es mag wärlich <sup>8</sup> nit gesin, wie gewaltig er über die land ist so ist doch got von himel vil gewaltiger denn er ist. Das wil ich úch laussen 9 sechen an dem stain den ich hie hån. Den 10 sich an was er wunders kan und den nymm in din hand und mag dem kung sin krafft bekant. Und hieß 11 den stain uff ain waug legen und hieß inn als viel engegen 12 legen daz es dem stain widerwäge. Nun hör wie der stain 18 gestalt sye. Der was menigvalt 14 recht als ains mentschen oug. Also was och sin farw und sag im och, das er daz zů wortzaichen hab, daz er daz paradiß weder mit hör 15 noch mit güt noch mit kainen dingen mug gewinnen. Das findet er an dem stain wol, wann er mag 16 inn nit mit kainen dingen widerwegen. Das ist ain zaichen wie gewaltig und wie rich er ist, daz er ainen 17 tag wider got nit mug 18 geleben".

Damit schied der bott von dem alten man <sup>19</sup> und kam zů dem kúng in sin gezelgt daz er uff dem felde uffgeschlagen hett, das was edel und rich. Und seit im was im der alt man <sup>20</sup> enbotten hett und welcher natur der stain <sup>21</sup> wär recht als ob ims der alt

<sup>2</sup> A daz hut. 1 AB seiner. 4 O kúl. 8 B undertan. Da saß und den. 6 A untertan. 7 BD leicht. 8 A villeicht. 9 Da lassen wissen und sechen by. 10 B daran sich. DR daran sibe was. Wegen der reime siehe Reuss s. 90. 11 D haiss. 12 AB hergegen. R dogegen. D dengegen. 18 A stain ain gewalt hab. manck recht. 15 B hersskrafft. 17 B fehlt "sinen 16 A kann. tag". 18 R mag. 19 20 B fehlt "man". 21 O bott.

man kund hett getan und gab im den stain. Und do der kung die red hört, daz was im gar laid und hieß ain güt schnell wäg bringen. Daruff leit er 1 gold und edels gestains ain micheltail. Dennocht schlüg der clain stain für. Darnäch leit man vil silbers uff die waug das wider wag alles das clain stainlin. Das was 2 dem kúng zorn und sprach: "nun kan der stain nymmer als <sup>8</sup> schwär sin, ich leg als vil holtz engegen 4 daz es inn widerwäg und leitend vil holtz engegen daz 5 es inn widerwäg. Dennocht schlug 6 der stain für, das was dem kung laid und hieß ain zentner ynses bringen und språch: "nun ist der stain niendert 7 als 8 schwär. Wir legind als vil ynses engegen daz es inn widerweg". Und leitend vil ynses uff die wäg 9 engegen. Dennocht ward der stain schwärer. Darnach leitend sy vil plygs uff die wag engegen 10 dennocht was der stain vil schwärer. Dô ward der kúng ser betrúpt und sprach: "des grossen wunders wundert mich ser". Do sprach der bott: "der alt man vor dem paradiß sprach och zů mir: "es wär ain groß wunder daz ir wider got und wider sin hailigen streben 11 und also wenig ir den stain wider wegen múgen also wenig mag niement wider die 12 gottheit stritten und håt dir 13 me enbotten wenn das clain stainlin mit 14 der erd bedeckt werd so widerweg es ain 15 federlin und spricht me: daz betút wenn du gesterbest und under die erd geleit 16 wirst so sy ain claines kefferlin stercker 17 denn du". Dô sprach der kúng: "daz wunder muß ich besehen" und lait ain wenig erd über den 18 stain. Dô widerwag 19 es ain claines federlin. Dô der kúng daz sach do sprach er zů den sinen: "ich sich an dem stain wol daz der gewaltig got ain 20 wenig umb minen gewalt gabe und umb min gebott gitt als mir der bott geseit håt" und verwag sich sin 31 und fürend von dannen 32.

<sup>3</sup> D so swer gesein. 4 D dergegen. 1 B man. 2 AB tet. 5 Da fehlt "daz" bis "widerwäg". 6 Da wag das klein stainlin. 8 D so. 9 A wag unde pleis. 10 B dorgegen. A nymer. 11 D I)a wolt streben. 12 A B die hailigen gotthait. dergegen. 18 14 BDDa mit ein wenig. 15 Da ain klain vederlin. 16 Da úch. A wegraben bist. B begraben werdest. DaR kommest. 17 B sterben. 18 D das stainlein. 19 B widerwag zu hant. 20 Da fehlt "ain". 21 A sin des paradis. 22 A dannen von der potschaft die im der pot sagt.

Dô der kúng Alexander des ersten richbnet 1 do was er 2 zwölff jår alt und får fúnff jår mit grossem hör und hett vil fröd 3 mit frowen und hett vil frúndin under 4 inn. Doch hett er ain kúnginen die tråg die kron die was im die liebst 5 under inen die minnet 6 er von hertzen vast 7, wann sy was ain schönes wib und hett ainen wolgestalten 8 lib und er schwår ir offt er hett sy vor allen frowen lieb 9 und wahin er får do 10 får sy mit im. Wann er kund vor lieb mit ir nit gebauren 11. Ich wen daz 12 kain man lieber wib ye gewan.

Ainsmåls do sach der kúng das schön wib an und sprach zů ir: "schöne frow wolgetan tar ich mich an dich gelaussen 18. Wilt du din trúw und ere an mir behalten so wil ich dir 14 lib und leben in din hand geben". Do språch sy: "lieber herr min, soll ich sterben und wider lebendig werden so wölt ich dir allezitt undertenig sin wie du wöllist und gib lieb und leben an din gnaud. Und ee ich wölt daz dir kain laid geschäch ee wölte ich me liden denn ye kain wib ye gelaid, wann ich hån er und gůt von dir und claider silber und och gold und dienet 16 mir menig dienstman die wil ich dich lieber herr han. Wie möcht mir ymmer baß gesin. Bräch ich min trúw an dir so muß ich doch wol geschant sin und wölt lieber sterben wann ich hån land und lút von dir. Ee 16 ich wölt daz dir kain laid von mir geschäch 17 oder widerfür ee wolt ich blind sin wann du bist min liebes lieb. Ich näm doch nit den hymel und die sunnen und daz paradiß für dich".

Dô der kúng hort das im die <sup>18</sup> frow als trúw <sup>19</sup> wolt sin do språch er: "du vil liebe frow min ich wil mich an din trúw laussen wann ich getrúw fúr wår niement als wol als dir. Ich bin gewaltig über als ertrich und lit min volck nåch by dem mer. Nun wil ich

<sup>1</sup> A regnirat. B herrschet. 2 D er newr swölff. 8 BDDa fehlt "fröd" bis "vil". 4 Da fehlt "under inn" bis "under". 5 AB schönst. 6 AB liebet. 7 D sere. 8 Da wolgezierten. 9 A holt und lieb. 10 ADDaR do must sy mit im faren. B do must sy by im sein. 11 A geporen. BD geparen. R libe one sti nit gevaren. 12 BD das ny kain. 13 A lan. 14 D dir mein lib. 15 Da dingt mir wenig. 16 AB fehlt "ee ich wölt" bis "ee wölt ich plint". 17 D fehlt "gesch. od." 18 AB das wib. 19 D getrewe.

ye sechen was in dem mer sy". Und hieß in ain 1 nuwes 2 wytes glaß beraiten <sup>8</sup> und hieß es mit ynsen wol beschlachen <sup>4</sup> und machet ain cluges türlin 5 darin und tett 6 daz glaß an ain lange 7 ketten und versorget 8 daz glaß gar wol, das kain wasser darin mocht gan. Und saß 9 der kung in daz glaß und nam ain katzen ain hund und ainen hanen zů im. Der han kråt gar wol. By dem krägen wolt er die tagzitt mercken und leit och vil spys darin. Darnach sprach er: "liebe frow min, ich 10 wil mich an din trúw laussen wann ich getruw niement als wol als dir und geb dir 11 lib leben an din gnåd und nym die ketten in din hand syder din liebe als vol gantzer trúw 12 ist". Dô sprach die frow: "ich hån din leben in miner hut 13. Ee ich die ketten uß miner hand ließ ich ließ ee min hand verbrinnen" 14 und gelopt im offt sy wölt inn gewarnen 15 wol. Do sprach er zů ir: "daz hab zů ainem zaichen: wenn ich uß dem mer wil so wil ich die ketten vast rudtlen so zúch mich heruß". Das gelopt sy im trúlichen 16 und ließ inn 17 in daz mer. Darinn sach er groß wunder durch das glaß und sach ainen visch dry tag und dry nächt für inn gån das nie kain mentsch 18 grössern visch nie gesach. Und mocht die dry tag und nacht den schwantz 19 an dem fisch nie gesechen ee er 20 fúr daz glaß kām 21. Der fisch hett ain hüllzin arch 22 uff im, daz trug er daz was ain wunderliches ding.

In der zitt kam ain man zů der frowen und der grüßt sy gütlich und warb 23 umb sy ernstlich und sprach zů ir: "du bist ain erber 24 frow und bist schön und jung. Tů 25 ainen sprung von der ketten und far mit mir zů 26 land so mach ich dich gewaltig über alles das min, du edle kunigin. Alexander hat vil frúndinen zů dir, des solt du von mir erlaussen sin. Burg und

<sup>2</sup> Da fehlt "nuwes". 3 Da machen. 1 BD ain gross weyts. 5 A turnlein. 6 DDa machet. 7 B lange starcke stangen und an ein kethen. D lange starcke ketten. 8 ABDDa be-9 D fehlt "und sass" bis "gloss". 10 B ich lasse mich an 11 D dir mein leib und mein leben in dein hende und in din din trew. 13 AB hant. 14 Da brinnen. gnåd. 12 B trewen. 16 D getrewlichen. 17 A sy. 18 M man. 19 ABDM bewaren. 20 D er gar fúr. 21 BDDa käme dorinnen er was. sagel. 22 BD dach. Da ding. 23 A pult. D warb gar ernstl. 24 BD erberge. 25 D nu tů ein. 26 O von.

land sond dir 1 aigen sin und lauß die ketten in daz mer". Do sprach die frow: "sol ich im untrulich \* tun daz haut er nit umb mich verdienet daz müst mich ymmer ruwen <sup>3</sup>. O we miner trúw! Sölt ich min trúw an im brechen. Was wolt ich an im rechen, er tett mir nie kain laid". Dô warb der haid aber 4 umb sy und redt als lang mit ir untz sy die ketten in daz mer ließ und umbsieng den haiden lieplich zu ir und leit inn an iren arm. Das macht ir grosse untruw. Do nun Alexander marckt daz die <sup>6</sup> schwär ketten by im in dem mer lag <sup>6</sup> do erschrack er garser und trachtet mit alsen sinen sinnen wie er uß dem mer 7 kommen möcht und gedächt im: ich hån allweg gehört, daz mer múg kain totes unraines ding behalten, es werff es us und tot die katzen und straich daz blůt 8 an die wend. Zů hand warff inn daz mer uß an daz land. Do trat er uß dem glaß an 9 dem sand und seit allem sinem volck die grossen wunder die er in dem mer gesechen hett. Do empfieng inn sin volck 10 schon und luffend im engegen und sprächend: "edler kung sind wilkomen, wir hand ser umb úwer leben gesorget". Darnách sücht er die 11 frowen uff dem sand und wolt sy ertött hån. Dô hett sy der haidisch man 19 hingefürt do er in uß dem mer 13 sach gån.

Nauch <sup>14</sup> dem sprach der kung Alexander: "ich waß wol waß wunders in dem mer ist. Nun wißt ich gern waß wunders uff <sup>15</sup> dem himel wär. Daz wil ich <sup>16</sup> versüchen". Und hieß im jung griffen ußniemen und uß ainem nest bringen und hieß ims schön ziechen und sprach. Ich wil zu himel faren und wil minen lib wol bewaren daz mir nutz geschicht". Und do die griffen ains halben järs alt wurdent do hieß er im ain schönen sessel bringen <sup>17</sup>. Daruff saß er mit siner kron. Und hieß zwo <sup>18</sup> ysni stangen mit ysen an den sessel binden und hieß an ain yegk-

<sup>1</sup> Da din. 2 A untruw erzaigen. 3 DaR truwen. 4 D aber mit ernst. 5 AB die gross schwer k. 6 Da viel. 7 Da mer käm. 8 B plut innen überall an das glass. R an die want. 9 D auff. 10 A volck wirdiklich und erlichen. 11 B die lieben frawn der er die kethen bevolhen hett und wolt sy in grymmen etc. 12 Da man daweg. 13 ABD glas. 14 D darnach. 15 B in. 16 D werlichen versuchen. 17 Da machen. 18 BD zwo stark stangen. Da swo starck ysni st.

lich 1 an daz ort binden slaisch. Und band die griffen an ain stang und 2 fürtend inn die griffen über sich gegen dem 3 himelschen tron. Dô kam ain stimm zů im die sprach zornklich zů im: "Alexander wa wilt du hin? Du tûst torlichen daz du wider got strebest. Es mag niement zů himel 4 denn der es mit gûten wercken verdienent und dem es sin got gan". Nun waz dem Alexander also hieß 5 in den hochen wolcken daz er verbrunnen wolt sin und sprach zů der stimm: "sag mir wahin sol ich saren syd ich zů den 6 engeln nit komen mag". Dô sprach die stimm: "sar ust daz ertrich das ist dir gůt". Dô sprach er: "ich sich nútz denn wasser und ainen hût darust schweben". Dô sprach die stimm: "der hût ist das ertrich". Zů hand hûb 7 er die stang mit dem slaisch under sich gegen dem ertrich. Dô sûrtend inn die griffen wider ust das ertrich.

Darnach tett er die griffen von im und loußt 8 die riemen 9 uff und war gern 10 by sinem volck gewesen daz hett er by dem mer gelaussen. Dô was er wol anderthalb hundert myl wegs 11 von inen. Das waß im gar laid und zert 12 sin gewand von 13 dem lib wann er hett nútz und rang mit armût und gieng barfûß und tett im daz gån gar 14 we und blûtend im die fúß und sin hutt 16 hett vil striffen wann inn hett die sunn verbrennt. Also gieng er durch die land mengen wilden 16 weg und laid vil hungers und was vor onmachten 17 nach tod und was schwarz als ain mor und hettend inn die lút fúr ainen toren. Also gieng er 18 durch daz gantz jär durch daz land untz er die sinen fand. Und do sy inn nun sachend do empfieng inn 19 kainer wann sy kanntend inn 20 nit. Darumb mûst er schaden 21 liden und spräch zû sinen herren. Wie tûnd ir: "sind ir miner kunft 22 nit fro?" Dô sprächent sy: "du bist schwartz als ain mor und bist ain tor". Dô sprach

<sup>1</sup> D itl. stangen oben einen proten binden und pand d. gr. 4 ABDa bim. kummen. 3 DO den himmel. 5 BD hays. 6 AB der engel schare. D der engel schare. R der engel scharen. B habt er. D habet. 8 D löset. 9 A rimel. 10 B gern wider 11 D feblt "wegs". 12 A Da zerrais. suland. 13 Da von sein. 14 Da gar ach und we. 15 A haubt. 16 O wyten. leib. 17 A unmecht nachend. 18 D er ein gantz. 19 D in ir kainer. 20 D 21 A schand. B schant. D scham. 22 ABDa sukunft. sein.

er: "erkennend¹ ir nit uwern kung Alexandern, daz bin ich sicherlich", und seit inen etliche wortzaichen. Do bekannt² inn ainer der gab im nuwe claider und harnasch und pfärrit und sprach: "es ist unser³ herr der edel rich Alexander komen ain herr über alle land". Des frowt⁴ er sich '. Dennocht bezwang er alle land.

Und wie der kung Alexander 6 ain haiden was so hett er doch etlich 7 tugent an im darumb er got genäm was. Und schraib Alexander den Juden und den fürsten der priester daß sy im zinß gābind als dem vordren kúng. Das verseitend sy im. Daz was \* im zorn und zoch mit grossem ber gen Jerusalem und mit grossem volck. Do erschrackend sy gar ser und forchtend inn und schruwend 9 uff zů got und bat der bischoff Badus 10 got für sy. Do erschain im got in dem schlauff und spräch zů im. Du solt mir wol getruwen und 11 leit byschoff gewand 12 an und gieng mit den priestern gen Alexander mit 13 der statt mengi als im got gebout. Dô Alexander den bischoff sach in göttlichem claid und ob sinem claid cydarinn 14 uff guldinen taffeln den namen gotz geschriben do fiel Alexander für den bischoff und bettet den namen gotz an thetragramaton und eret den bischoff. Dô erschrackent sin fürsten gar ser und wondent er wär unsinnig worden und frågotend inn warum er den byschoff 15 hett angebettet. Dô sprach er: "ich han den bischoff nit anbettet. Ich hån iren got angebettet von dem ich min leben hån, wann ich hån inn in dem schläff gesechen in söllichen 16 claidern do ich in der statt Licia war, do gedächt ich daz kungkrich zu aigen besitzen. Do sprach got zu mir. Ich sölt im wol getrúwen er wölt mich und min gesinde fúren und wolt mir geben das fúrstentům Perzazo. Nůn hån ich erst an dem priester gotz die gestalt gesechen und hoff er laist mir waz er mir gehaissen 17 håt. Darumb hån ich got gebetten 18 und hån den mentschen geeret". Und Alexander gienge darnäch mit frid in Jerusalem

<sup>1</sup> Da kent. 2 B erkant. D kant. 3 B unser edler herr der gross kung Alex. 4 B frewet. 5 D sich sere. 6 Vergl. Joseph. antiq. XI, 8. Comestor hat diese erzählung ebenfalls, wie auch die folgende. 7 A vil. 8 B tet. 9 Da schriren. 10 Da R Radus. 11 B gee und lege. 12 A claid. 13 Da fehlt "mit der" bis "Alexander". 14 A adarm. 15 BD pischoff anpettet. 16 BD sogetanen. Da sotten. 17 Da verhaissen. 18 ABDDa angepet.

in dem tempel gotz und opffret darin als inn der priester lert '. Dô brächtend sy im Daniels büch. Daran stund geschriben. Ich hän gesechen ainen man 'der haist Alexander der zerbricht 'Perzazo. Dô sprach der kúng: "das ist von mir geschriben ', ich bin frölich in got". Und rüfft allem volck zü im und sprach: "bittend mich was ir wöllind daz wil ich úch geben durch gotz willen wann got gitt mir durch üwern willen 'güt und ere". Und verlech den Juden all ir vätterlich gesäsz 'als es von alter in gewonhait was herkomen. Und ließ sy do zinß das sübent jär fry. Dô wurdent sy gar fro und danckotend got der gnäden. Darnäch für er zü der statt Samaritani. Die bauttend in och umb den zinß das sybend ihr. Dô sprach er: "ir sind nit Juden. Ich han sy durch iren got Ysrahel geeret" 'T. Darnäch straitt er mit zwain küngen und gesiget inen an mit der hilff gottes.

Darnách kam er zů dem berg Casporis zů den sún Israhel in ir fangknúß. Dô kament die zehn geschlächt zů im und bauttend inn daz er inen urlob uß der fangknuß gäbe. Und do man im sagt das sy darumb gefangen wärind daz sy die guldin kelber wider got hettend angebettet und die wissagen darumb getött hettend, das sy inen gesagt hettend sy wölt got darumb gefangen haben, do sprach der kung Alexander: "ich wil uch versperren daz ir biß an den júngsten tag gefangen sind, darumb daz ir uwern got gelässen hand und hand die kelber angebettet". Und vermachet die weg mit muren wie er mocht. Das was zeschwär das er es nit gar vermachen mocht. Dô batt er Ysrahels got das er sin gefangen verschliessen hülff und sy mit siner göttlichen gewalt verschluß. Und wie er och ain haiden waß so erhort in doch got8. Und got schloß zway gebúrg zůsamen daz niement weder uß noch in mocht. Darnách marckt man das es gotz wil was daz sy gefangen 9 sind. Aber an dem end der welt so gand sy zû dem endcrist 10 irem Messias. Und als sy fromd 11 gott hand angebettet also hand sy

<sup>1</sup> A lernat. 2 D man Al. genant. 8 BDDa zerbr. den gewalt P. 4 D gesprechen. 5 ABD gepet. 6 B gesetze. A ere und gesetz. 7 A geeret darum waren sy auch Juden gewesen so hetten sy auch genossen des als dye Jerusalem. 8 A gott und flossen swey. D gott und slossse. 9 B gefangen solten sein piss an das end der welt so gend. 10 Da enttencrist. 11 ABD valsch.

verdienet daz sy den endchrist 1 anbettend den falschen got und töttend denn vil cristan 3. Nun spricht Josephus. Was wil denn got tun durch sin gelöbigen 3 wenn er als vil durch ains haidischen kungs 4 pett willen tut. Der kung Alexander buwt vil grosser stett. Alexander der zwang 5 das land darin Yeremias begraben lag. Dô tett im got sin grab und hailigkait kund. Dô grub er inn uß und fürt inn in sin hoptstatt Alexandria und begrüb inn erlich. Zü hand fluchend all boß unrain wurm. Und wenn die bosen tier die mentschen bissend so strichend sy der erd von sinem grab darüber so wurdent sy zehand gesund. Darnäch tett im got kund mit sinem maister Aristotiles wenn er in Babilonia kem so 6 sturb er von siner schwester 7. Und do der kung zu Babilonia kam do gab im sin schwester gifft daz er nymmer gereden mocht. Dô schraib 8 er alles sin geschäfft und allen sinen willen. Er wolt nit daz kainer nach im nymmer 9 mer als gewaltig wurd als er wär und schuff sin rich 10 sinen zwölff gesellen. Do starb er. Do begrub man inn wirdigklich als ainem kung wol gezam 11 und was drissig und zway jär alt do er starb 12.

Von 15 dem edlen kung Aswero 14 und siner frowen Hester.

Der wirdig kung Aswerus rißnet <sup>15</sup> von India <sup>16</sup> bis zu Ethiopia über hundert und syben und zwaintzig land und do er uff dem stül sins richß saß do waß Susa die statt ain anfang sins richs. Dô <sup>17</sup> machet er ain grosse wirtschafft allen sinen fürsten und sinen kinden und den sterckosten <sup>18</sup> Persen und den edlosten <sup>19</sup> der Medien und den fürwessern der land und erzögt <sup>20</sup> die richtum der eren <sup>21</sup> siner <sup>22</sup> richtum nach der grössi und näch dem übermüt sines gewaltz. Und do hundert und achtzig <sup>23</sup> jär fürwurdent <sup>24</sup> do

<sup>2</sup> A menschen. 3 A gelauben. 1 Da enttenkrist. 6 D fehlt "so starb" his "kam". 5 BD betwang. Da bezwang. 7 B schwester das tet im gott kund u. d. d. 9 D fehlt 8 A verschraib. "nymmer mer". 10 B rich seiner pesten diener zwelffen und starb. 13 Dieses wie die zugehört. 12 Da starb. Jhesus Maria Jhesus. folgenden cap. stehen in Da vor Alexander, ebenso in F. 14 J Asch-15 AF reicht. BR herrscht. 17 ABF 16 ABFR Juda. in dem dritten iar do m. 18 D starcken persen. O personen. eltsten. F nobilibus. 20 AB erzaigt die richtům seins reichs. 28 D viertzig. 24 AB erfüllt. Da fürkamen. 22 DF seins reichs.

lud er darnach 1 alles volck 2 in der statt Susa rich und arm und hett syben tag wirthschafft in dem vorhus des garten und des waldes, das von der kungklichen 3 hand 4 und buw was gemachet. Und von der hochi<sup>5</sup> der gartenwend biß an die erd hiengend überall umbheng die wärend himelfarw und guldin farw und violfarw 6 und hiengend an pfellerinen <sup>7</sup> und purperinen strangen <sup>8</sup> durch helffenbaine ring und 9 hübend marwelsteini sul und was sin 10 săl in Susis der hett sylbrin súl. Und das tach was als daz firmament mit guldinen sternen und mit edelm gestain und hett guldin gebett 11 und was sylbrin uff dem estrich 12 und die tenn was schmarackdin. Und aussent in den wingarten der hett sylbrin truben 18 und guldin schüßling 14. Und die truben hiengend an sydinen und 15 guldinen schnieren und was alles mit edlem gestain gezieret und 16 hett schmarackten tisch. Das betútt daz himelrich und was mit grunen marwelstainen geströwt 17 und was mit 18 mengem wunderlichem gemälde 19 geziert. Und die zu der wirthschafft 20 geladet wärent die trunckend uß guldinen trinckfassen und aussent uß guldinen und sylbrinen schißlen und hettend win und unkost 21 in der genúgt als des kúnges ere wolgezam. Und Vasti sin kúngin hett och groß wirtschafft mit frowen in dem palast und an dem achtoden tag do hett der kung wol getruncken und waß frölich. Do sant er syben ritter nach der kunginen und hieß ir ain kron uffsetzen und hieß ims bringen und wolt allen 23 ir schöni zaigen. Do verschmächt sy des kunges bottschafft und wolt 28 mit den rittern nit gån. Dô ward der kúng mit großem zorn erzúrnet 24 und

1 F darnach die stattleut Suza was reich. 2 Da volck die in der 4 A hant gepaut und. B hand und 3 M konigin. statt Susa waren. gepew. M hant und gepew. Da hand gepuwe was gem. D hand und gepewe. F pau und bantt. 5 F höh des hauz dez gartten wentt. A veyel f. F feyelfarb. 7 B pfellern. D pfellinen. F pfeller. 8 A sewlen. B strengen. F gulden seyten streng. 9 B und die haben. 11 D penck. 12 B ertrich. 13 D Da weintrauben. 10 D ein sale. 14 A schulling. B schusseln. F schussling. 15 D fehlt "und guldin". 16 Da fehlt "und hett schm. tisch". 17 A pestreuet. 18 F mit mangerley gemel gezierd. 19 B varben. 20 D wirtbschaft gehörten und 22 DDaF allem volcke. 23 Da wolt nit mit. 21 D kost. 24 B entzúnet. A ersúrnet das dy kunigin dy pottschafth verschmeht also het.

frauget die wisen 1 sines rautes die der eerecht wol weßtend, syben fúrsten die im zu nächst saussend, was urtails sy der kungin umb die schmächheit ertailtend. Dô spräch Manuca: "die kungin haut dich nicht allain geschmächt \* sy haut och alle fürsten geschmächt \* und als volck in dem land. Wann die red kompt für alle wib die verschmächent denn ir man och"4, und sprach: "herr kung dunckt es úch <sup>5</sup> gůt so haißend sy von úch <sup>6</sup> ußgån und hand <sup>7</sup> sy fürbaß nit me und kundent 8 es überal und werd geschriben näch der Persien und Medien 9 das es nit zimpt das Vasti zů dir kom sunder daz ain andre ir rich neme, die besser sy denn sy und bút es in alles dins richs gebietung daz die größt ere ist, daz alle frowen iren mannen ere erbietind". Die red gesiel dem kung und den fürsten allen wol 10 und sandt brieff in alle ire 11 land mit 12 mengerley zungen das sy alle daz 18 läsend und behieltind und empfalb allen fürsten die under siner gebiet wärend 14 das sy es allem sinem volk kund tättind.

Nauch dem do dem kúng der zorn vergieng do was im ant <sup>15</sup> umb sin frowen <sup>16</sup> Vasti und gedächt was sy erlitten hett. Dô sprächend sin herren: "man sol in alle land senden näch schönen jungkfrowen und sol sy in die statt Susan füren und empfelchend sy dem propst und siner frowen Egel. Der bropst ist hoptmann <sup>17</sup> der küngklichen frowen und <sup>18</sup> iungkfrowen und welchi jungkfrow dem küng allerbast gevalt die nem der küng <sup>19</sup> für Vasti". Die red gesiel dem küng wol und samnotend die jungkfrowen all. Nün <sup>20</sup> hett ain Jud Mardocheus ains brüders tochter by im die hieß Hester, die hett weder vatter noch mütter und waß zümäl <sup>21</sup> mineklich und schön gestalt. Die brächt man och mit andren jungkfrowen und gab <sup>22</sup> inen richliche gebend und gewand, öch wes sy bedorstend. Dö gesiel Hester dem küng gar wol und fand gnåd vor im

<sup>4</sup> F auch und sein in 1 A allerweisten. 2 3 D verschmähet. ungehorsam davon zürnt der kúnig pillich und sprach herr dúnckt. DF dich. 6 DF dir. 7 A behalt. 8 A verkunde. Da verkundent. 9 F Medien recht quoniam non debet das Fasti etc. 10 F wol und lis 11 Da seine. die kunigin und sandt. 12 F cum magnalia voce. ABDa das pot. D das gepot. 14 F waren ut narrarent omni populo. 15 O and. A laid. 17 ABD Da hutmann. F hutt-16 B kunigin. 18 D fehlt "und junkfrowen". 19 AB kung zu einer frauen. 20 in F von hier an alles lateinisch. 21 Da semaus. 22 Da gar ir.

und gab ir zehand gar schön gebend und gewand und was sy bedorfft und gab ir schöner jungkfrowen syben uß des kunges hus und fråget sy von irem geschlächt und von ires vatters land. Das wolt sy 1 niement nit sagen, wann Mardocheus ir vetter hett ir es verbotten darumb das sy ain Judin was. Und Mardocheus wandlet all tag vor 2 des huses louben darin die jungkfrowen wärend und sorget umb Hester und wilt wissen wie es ir gieng wann sy was im 3 zemål lieb. Dô nun alles daz volbracht ward daz zů 4 wiplicher zierd hortt und sich die iungkfrowen sechs monat mit mirrischen <sup>5</sup> öl gesalbet hettend und do die zit kam daz die iungkfrowen ordenlichen 6 zů dem kúng soltend ingån 7 und die iungkfrowen sechs mon gut gewurtz und coffet 8 geessen hettend und wes sy bedorfftend zů ir zierd, des namend sy züchtigklichen wie es inen gefiel uß der frowen hus zů des kunges schläffgaden. Und do sy ir gezierde 9 volbrächtend und 10 zwölff mon vergangen warend und do die jungkfrowen zů dem kúng ingiengend und welchi des aubentz zů dem kúng waz ingangen die gieng des morgens von im uß. Und fürt sy in des bropst hus der gewaltig waz über die byschlauffung 11 und die jungkfrow hett fürbaß nit gewalt hinwider zekomind zů dem kúng es wolt denn der kúng und hett sys 12 gehaissen. Und do die zitt nåch ain andren hinkomen was und do der tag kam daz Hester zů dem kúng solt ingån do sůcht sy nit zierde, sunder was der bropst der jungkfrowen hutman wolt das gab man 18 ir zů zierde, wann sy was gar lieplich und schon ungéloplich allen ougen anzesechend. Das was in den syben jären sins richs in dem hartmonen. Dô nun der kung Aswerus sin frowen Hester wolt niemen do berait 14 man ain 15 wirtschafft und was sin gezelgt von golde und die schnier damit man daz zelgt spien 16 die warend sydin und die rygel und die nagel warend guldin und helffenbaini und alle die, die zu der hochzitt komend, die aussend uß sylbrinen schysseln und trunkend uß guldinen trinckfassen. Und

<sup>1</sup> AD sy im nichts. 2 A vor dem haus. 3 Da im gar. 4 A zu iunckfraulicher. 5 A mirzischen. D mirtischen. 6 A erlichen und schon. 7 Da gan. 8 BD confect. Da cöffet. Vulg. pigmentis et aromatibus. 9 D zird. 10 O uff. 11 B beyslaffungen. D peislaffenden. 12 Da sins geschaissen. 13 BD er. 14 A hyess er ain gross wirtschafft machen. 15 BD ain gross wirth. 16 A angespant. BD auffspannet.

der kung hett sy lieber denn alle frowen wann sy hett gnaud und und barinhertzikait vor im funden vor allen frowen und satzt ir uff die kron des riches die waz gar schön und kostlich von gold und von edlem gestain und perlen und hett gar ain grosse wirtschafft mit allen sinen fürsten zů der brutschafft und gab allem land růw und gab gaub nach sinen grossen eren. Und Mardocheus belaib in 1 dem hus der porten und vorschet und loset 2 wie es Hester ergieng. Die hett dem kung dennocht nit gesagt von ir geschlächt 3 und von irs vatters land nach sinem gebott, wann was Mardocheus ir gebout zů tůnd oder zů laussend des volget sy im, darumb das er sy erzogen hett. Und do er an der porten wonet do hort er das zwen herren Bagatan und Thares dem kung darumb vigind warend das er Vasti gelässen hett und saussent vornen in dem palast und sprachend zů ainandren sy wöltind den kúng töten. Und do daz Mardocheus vernam do enbout er es der kunginen die seit es dem kúng. Dô erfůr er daz es wår was und hieng die zwen an den galgen und hieß die geschicht an sin büch schriben zu ainer gedāchtnüß.

Zů der zitt erhöcht der kúng Aswerus Ammon und satzt sinen stůl úber all fúrsten. Und alle sin diener die in dem palast wårend und 4 wandlotend 5 die můßtend fúr in knuwen und můstend inn anbetten. Das hett inen der kúng allen geboten. Aber Mardocheus knúwet nit fúr in und bettet inn nit an. Do språchend des kúnges besten herren zů im: warumb er des kúnges bott nit behielt. Dô språch er: "ich bin ain Jud und betten kainen mentschen an [denn 6 nur got". Dô sagtent sy Amon er wer ain jud darumb] er inn nit wolt anbetten. Dô hett er es selber och wol gemerkt und was gar zornig uff inn und maint er wölt inn und alles jüdisch volck 7 verderben in dem monat Aprilis. Alle die die in dem Asweri des kúngz rich warend, die welt er vertilgen in dem zwölften jår sins richs und nampt ain manet und ain tag darzů vor dem fúrsten Ammon 8 an welchem tag das 9 volck sölt verderbt werden. Und do der zwölfft tag kam des mon Mertzen do sprach Ammon

<sup>1</sup> BD an des kunges porten. Da hus und porten. 2 B lössnet.

8 B herkumen. D geschlächt ir volck und ires vatters. 4 B die wunderten und. 5 D wanderten. 6 [] ABD. 7 ABDa geschlecht.

8 D Amati. 9 B das judisch v.

zů dem kúng Aswero: "es ist ain volck durch alles din rich geströwt 1 das ist vor 2 allem volck gesundert und hand ain andre ee und ander recht und verschmächent din gebott. So waist du wol daz es dem rich nit zimpt daz sy mit dim urlob unfug 3 hoffart 4 tribent. Gefalt es dir wol so urtail und schick daz man daz volck verderb so wil ich dir zechentusent pfund silbers geben". Dô nam der kung sin vingerlin ab der hand und gab es Ammon der Juden vigind und sprach: "hab dir din silber und tu mit dem volck waß dich gut dunckt" und rufft den schribern an dem drizehnden tag des monatz Aprilis und schraib 5 Ammon der fürst zü allen wisen herren und fürsten des kungs und den richtern 6 der land vil geschlächten in mengerlaye zungen das es alle geschlächt hortend und lesind von des kungs wegen und die brieff waren mit des kunges vingerlin versigelt. Die brieff brachtend die botten all in sin land daz sy all'Juden tottind und vertilgotind alt und jung und söltind die wib und kind an ainem tag ertötten und die alten an einem tag an dem drizehnden tag des monatz des Mertzen und söltind inen ir gåt alles nemen. Das gebott gieng des ersten in der statt Susis. Dô 7 waintend alle die Juden die in der statt Susis wårend und Ammon was fro.

Aber do Mardocheus die bott <sup>8</sup> hort do erschrack er gar ser und zerraiß sin gewand und strowt <sup>9</sup> äschen uff sin höpt und lait ainen sack an und schray zů <sup>10</sup> mitlin in der gassen mit ainer <sup>11</sup> grossen stimm und erzögt <sup>12</sup> die bitterkait sines gemütes und gieng für den palast mit ainem grossen <sup>18</sup> geschray, wann es nit ziemlich was zů gắn in des kúngs hoff geclaidet mit secken. Und was in allen landen und stetten groß betrúpt <sup>14</sup> und clagt <sup>15</sup> do in die vorchteklich bottschafft komen was und waintend und vastotend und aussend ir kost mit äschen. Und man sagt Hester: Mardocheus wainte und schrüwe und hett ainen sack an. Dò erschrack sy ser und sandt im ain gewand das er es anleiti und den sack abzug.

<sup>1</sup> Da zerströwt. 2 AB von unserm. D von allem unsern. 3
Da ungefüge. 4 BD hofferten. 5 Da verschraib. 6 A rittern. 7 B
do erschracken alle Juden und waynten die in etc. 8 D gepot. 9 A
legt. 10 D zumittelst. 11 B mit greulicher st. 12 A erzaigt.
13 B grausamen. 14 AB betrübnüß. 15 B clage der erschröcklichen
potschafft die überall. D clage.

Das wolt er nit nemen. Dô sandt sy Achay zû im der inn frågoti warumb er das tätt. Dô enbőt er ir. Ammon hett zechen pfund sylbers gelopt dem kúng zů geben darumb daz er alle Juden bieß tötten und gab im 1 die abgeschrifft des brieffes das er sy der kúnginen läsi 2 und hieß sy bitten, daz sy fúr den kúng gieng und fúr ir volck bätt. Der 8 seit der kunginen daz ir Mardocheus enboten hett. Dô sprách sy: "sag im, ich túrr nit für den kúng gån, wann ich bin nit in den drissig tagen zu im gerüfft und wer ungeladet 4 für den kung kompt den tött man". Do Mardocheus das hort do enbout er aber Hester: "gedenk nit daz du din sel allain erlößist darum das du in des kúnges sal<sup>5</sup> bist. Ist daz du vor forchten schwigest, so möcht got die Juden durch 6 ain ander sach erlösen und du und din hus möcht sunst vergån wenn es got wölt. Wer waist ob dich got darumb zů dem rich gefúgt haut". Do enbout im die kungin hinwider, das er all Juden in Susis samnoti und bittend got 7 fúr mich und essent und trinckend nit in dry tagen und in dry nächten, so wil ich und min jungkfrowen och vasten und wil denn ungerüfft für den kung gån und wil mich in den tod geben. Dô tett Mardocheus alles daz im die kungin enbotten hett.

Mardocheus rüfft got an mit grossem ernst und sprach: "herr almächtiger kung <sup>8</sup> in dinem gewalt stand alle ding und mag dinem willen niement widerstän, ist daz du Israhel wilt hailen. Du haust hymel und erd gemacht und alles daz in des himels umring <sup>9</sup> ist und bist ain herr aller ding und erkenst und waist alle ding und waist wol daz ich Ammon <sup>10</sup> verschmächt han anzübetten den allerhochfertigosten durch Israhel <sup>11</sup> und wolt sin fußtapffen nit küssen <sup>12</sup>. Herr ich ließ <sup>13</sup> es durch din ere und wolt kainen mentschen anbetten nun <sup>14</sup> dich allain, min herr got Abrahams erbarm dich über din volck wann unser vind wend <sup>15</sup> uns verderben und wend din erb vertilgen das du dir uß Egipton haust erlöst. Herr erhör min gebett und biß uns genädig dinem erb und erhör <sup>16</sup> unser clag und

<sup>1</sup> D ir. 2 BD preht das sy dy lese und. 3 Da do seit er der. 4 B ungerufft. 5 A palast. 6 AB um. 7 Da gar. 8 A gott. 9 B umkraiß. 10 D Ammon nit. 11 BD Da Ysrahel hail wolt ich. 12 nit fehlt überall. 13 Da haiss. 14 Da nun ist allain. 15 B dich. 16 A erkenne. D verkere unsre clag in freud.

verker sy in ain frod das wir lebind und dinen namen lobind"1. Und alles volck Israhel rüfftend und schruwend zu got mit grossem ernst wann inen lag der gewiss tod an. Hester die kunigin flouch och zu unserm herren umb daz groß liden daz inen anlag und zoch ir kungklich gewand ab 2 und bestrowt ir hopt mit horw 3 und mit aschen und demütiget sich und kestiget sich und vastet. Und alle die stett do sy frod hett gehept die erfült sy mit pingen irs libs und röfft ir hår uß und röfft Ysrahels 4 got an und sprach: "herr du bist unser kung hilff mir wan 5 es ist kain ander helffer an dich, min betrüpt ist in diner 6 hend. Herr du haust Israhel uß allen haiden bracht und besitzest sy zu ewigem erb und haust inen gelaist daz du inen gelopt haust. Herr wir hand in diner angesicht gesúndet darumb haust du uns in unser vigind hend geben wann wir hand iren 7 got angebett. Herr du bist gerecht. Nun benúgt 8 sy nit daz sy uns mit herten diensten 9 verdruckind, sunder die 10 sterckin ir hend und der gewalt ir abgötter die wend din gelüpt verwandlen 11 und din erb vertilgen und wend die ere 12 dins tempels erlöschen und dins altars, wann sy lobent die stercki der abgötter und predigent ainen flaischlichen kung. Herr gib din zepter nit denen 18 die nit din sind daz sy zů unserm val nit lachind, sunder ker iren raut über sy und den 14 der uns haut erhept 15 zû grimmen den verderb. Herr gedenck an uns und zaig dich uns in der 16 zitt der trübsal und gib mir herr hoffnung zů dir und gib 17 ain gerecht rede in minen mund in der angesicht mins lebens und verwandel sin hertz in den hass unsers viginds daz er verloren 18 werd und erlöß uns in diner hand und hilff mir wann ich han kainen helffer 19 denn dich herre. Du haust aller ding kunst 20 und erkennest wol das ich die ere der bösen hassen und hån grusam das pett der unbeschnittnen. Herr du waist wol das ich die hoffart miner eren nit achten, das uff minem hopt ist in miner zier-

<sup>1</sup> ABD lobind. Herre verschleuss den mund nicht die dich loben und alles. 2 BDDa ab und legt claggewant an und bestr. 3 B har. 4 Da Ysrahel iren. 5 O was. 6 B meiner. 7 D ir götter. 8 A genugt. 9 Da fehlt "diensten". 10 Da der sterk der hend. 11 A zwsprechen. 12 B erde. D erden. 13 A den der nit din ist das er. 14 Da in. 15 ABDDa angehept. 16 Da fehlt "der zitt". 17 A gib mir geozickut red. BDDa gib ain getichte red. 18 B verlosen. 19 BDDa helffer one dich. 20 A crafft.

lichen ¹ offenbarung und verschmäch es und haut mir des kunges wirtschafft nit gefallen und hän iren opfferwin nit getruncken und hän des gewaltz an der herrschafft mich nit gefrowt bis hut an den tag. Herr got ich frow mich nun in dir. Du starcker ² got aller götter erhör unser stimm die zu niement hoffnung hand denn zü dir und erlöß uns von der hand der bösen und ledige mich von miner ³ vorcht".

Aber an dem dritten tag do Hester ußgebetten hett do zouch sy das claggewand ab und leit ir kúngkliches gewand 4 an und zierdt sich schön und stund in dem dinghus des kungklichen hus, das was gegen des kunges sal. Dô saß der kung 5 in sinem gesaß 6 des palastz gegen der túr der kúngin hus. Und do er Hester die kunginen sach stån do gefiel sy im gar wol in sinen ougen und rackt die guldinen rûtten 7 gegen ir die er in der hand hett, das gnådenzaichen das sy zů im mocht gån. Dò gieng sy zů im und kust das obertail der rût 8. Dô sprach der kúng: "was wilt du kúngin, was ist din gebett. Bittest du 9 um das halbtail mins richs das gib ich dir". Dô sprach sy: "herr ist es din wil so bitt ich dich das du und Ammon 10 zu der wirtschafft komind die ich berait hån". Zů der hand 11 růfft der kúng bald zů Ammon das er der kunginen gehorsamsy und also kam der kung und Ammon zu der kunginen wirthschafft die sy inen 12 berait hett. Und do nun der kung überslüsseklichen win getruncken hett und frölich waz do språch er: "was bittest du. Begerest du daz halbtail mins richs daz gib ich dir". Dô sprach sy die kúngin: "min gepett ist ob ich gnåd funden hån in der angesicht des kúnges und ob es dem kúng gefellet 18 so bitt ich dich lieber herre und kunig und Ammon zu der wirtschafft komind so wil ich dir denn minen 14 willen ententschliessen und min gebett". Das gelopt ir der kung er wolt es tůn, wann er sach wol das sy bekúmbret was. Darnách gieng Ammon frölichs műt uß. Do sach er Mardocheum vor des palasts túr sitzen der stånd nit gegen im uff. Darumb ward Ammon gar zornig und

<sup>1</sup> A zwleichter. 2 D got über alle. 3 O diner. 4 A claid. 5 ABD küng uff seinem tron in. 6 A gesessel. D gesesse. 7 8 O rürt. 9 B du mich umb mein reich halbs. 40 B Ammon hewt. 11 D hand sprach der küng rufft pald. 12 Da im. 13 B wolgevellet. 14 Da deinen.

tett nit desgelichen und gieng in sin hus und clagt Sares siner frowen 1 und allen sinen frunden das inn Mardocheus nit 2 in eren hett und kundet inen sin richtum und gewalt und die schar siner 3 sun und seit inen och wie in grossen eren inn der kung hett und wie er in über all sin fürsten und diener gesetzt hett, das sy im all müßtind anbetten und spräch och 4 die kungin Hester, das ich kam mit dem kung zu der wirthschafft geladet 5. Mit der yß ich morn und mit dem kung. Daz fröwt mich nit, diewil Mardocheus vor der kungklichen tur sitzet und mich nit eret und gegen mir nit uffstät. Do spräch sin frow und ander sin frund: "haiß ain höches crutz ain galgen beraiten 6 der fünfftzig dumelen hoch sy und sprich frü zu dem kung das er Mardocheum haiß daran hencken 7, so gaust du frölich mit dem kung zu der kunginen wirtschafft". Der rät gefiel im gar wol und hieß ain hoches crutz beraiten.

Nun mocht der kung dieselben nacht nicht schlauffen 8 vor unmût wann er sach daz die kungin betrupt was und hieß die bucher darbringen daran die ding geschriben stündent, die vor 9 ziten geschechen wårend und hieß die vor im lesen. Dô kament sy daran daz geschriben was wie inn Mardocheus gewarnet hett do inn sin zwen herren verderbt 10 woltend hån. Dô der kúng das hort do sprach er: "was eren håt 11 Mardocheus umb die truw empfangen". Dô 18 språchent sin diener: "er haut kainen 18 lon darumb empfangen". Zů hand sprach der kúng: "wer ist davor in dem dinghus". Nun was Ammon in das dinghus gangen 14 und welt den kúng råten das er Mardocheum hieß an den galgen hencken 15 den er 16 im berait hett. Dô sprachend des kúnges diener: "es staut Ammon da vornen". Dô sprach der kúng: "haiß inn herin gån". Dô er nun zử dem kúng kam do sprach der kúng zử im: "was sol man den man tun den der kung begert zu erend?" Do gedaucht Ammon in sinem hertzen, er maint kainen andren denn dich 17, und

<sup>1</sup> AD Da haußfrawen. 2 Da nit geeret. 8 A miner. auch, so hat die kunigin Hester kain mer zu der wirthschafft geladen denn mich mit der yss ich morn. 5 D gelad. denn mich. 6 A machen. 8 Da entschlauffen. 7 B hohen. 9 B vor alten zit. 10 A toten 11 AD eren und treuen. wolten haben. B getöt wolten haben. Da fehlt "do sprach" bis "empfahen". 13 A kainen trew darum noch kain lon zwhant. 14 B eingegangen. 16 B er 15 ABD hing. 17 ABD mich. DU.

sprach: "der mentsch den der kung begert zu erend den sol man mit kungklichem gewand claiden und sol inn uff des kunges sattel und pfärrit setzen und sol im die kungklichen kron uffsetzen und wer der wirdigost fürst ist uß den starcken der sol sin pfärrit haben 1 und sol mit im durch die gassen gån und sol schrygen und sprechen: "also wirt geeret wen? der kung willen haut zeerend". Dô sprach der kúng: "so yl bald und nym 8 kungklichen gewand 4 und min pfärrit und tu Mardocheo dem Juden als du gesprochen håst, der vor des palast túr sitzet und hút dich das du nútz underwegen laußist 5 das du gesprochen håst". Do erschrack er garser. Doch must er dem kung gehorsam sin und leit Mardocheo daz kungklich claid an und satzt in uff sin pfärrit und gieng vor im und schray: "diser eren ist der 6 wert und wirdig den der kung willen 7 haut ze erind". Darnåch kert Mardocheus wider zů der porten des palast und 8 Ammon gieng bald in sin hus und clagt siner frowen und sinen frunden 9 alle die ding die geschechen wärend. Do sprach sin raut zů im: "ist Mardocheus ain Jud so machst du im nit widerstån, sunder du wirst fallen in siner angesicht". Und do sy daz 10 redten darnách komend zwen ritter und zwungent Ammon das er zů der kúnginen wirthschafft můßt gån. Und also gieng der kung und Ammon zu der kunginen wirtschafft. Und do der kúng wol getranck und frölich was do sprach er zu der kúnginen: "was ist din gebett, was wilt du daz ich tüg, des gewer ich dich". Dô sprach Hester 11: "ist das ich gnaud vor dir funden hån und ob es dir gefellet so bitt ich dich das du mir mins lebens sicherhait 18 gebist. Und bitt dich och umb min volck wann ich und sy sind in den tod geben und wär 18 besser wir wärind zu knechten und mäden verkoufft denn daz wir also sterbind; wie ain cläglich laid daz wär so wölt ich sünfftzen 14 und schwigen. Nun ist unser vind also hert daz sin grúlichait wider 15 in den kúng flüsset" 16. Do sprach der kung Aswerus: "wer ist der oder was gewaltz ist

<sup>1</sup> D halten. 2 Da der den. O wer den. 3 AB nym mein k. 4 A claid. 5 D lassen wolst. 7 B begert. 6 O er. 8 R fehlt "und Ammon" bis "sin hus". 9 Da kinden. 10 B dennocht also 11 D Hester o kúnig ist. 12 D sicherst. retten so kom. 18 AB 14 BD sewfftzend schwig. 15 Da wieder ein in. war uns. schloufft.

er daz er das túrr tůn?" Dô sprach Hester: "unser böser vind und unser widerwart ist der Ammon". Dô erschrack Ammon gar ser und mocht den kung und die kunginen nit ansechen. Do stund der kung 1 zorneklichen von der wirthschafft uff und gieng in den garten der was voller bom. Und Ammon batt die kungin umb sin leben, wann er hett von dem kung vernomen das im boses vor was. Und do der kung wider uß dem garten zu der wirthschafft gieng do sach er daz Ammon in der kunginen bett gefallen was darinn sy lag. Do sprach der kung: "er wil die kungin benötzougen in minem hus vor minen ogen". Dô er das 3 wort nun volsprach 4 do sprachent des kungs diener: "es haut Ammon ainen galgen in sinem hus gemacht fúnfftzig dumeln hoch, daran wolt er Mardocheum angehengkt 5 hån". Dô sprach der kúng: "henckend 6 inn an den galgen den er Mardocheo gemacht haut". Das tettend sy. Dôward des kúngs zorn gestillet und an demselben tag gab der kúng Hester Ammons hus. Darnåch enbout 7 Mardocheus der kunginen das sy für den kung gieng und das sy für ir volck bätt und irs vatters rich und sy von dem toud erlösti und daz sy daran gedächt, das er zy von kinthait uffgezogen hett 8 und daz sy sich demútigoti und 9 got anruffti und das sy den kung bätt das er Ammons brieff verwandloti 10 zû der Juden leben. Dô enbout sy im, sy wolt es gern tun und welt ir leben waugen, wann wer ungeladet für den kung gieng den tot man. Nåch dem do claidet sich die kungin mit den edlosten claidern von aller der welt und gebauret 11 so zartlich 12 und 18 so herlich das es ån maß waß und fürt 14 zwo jungkfrowen mit ir. Uff die ainen laint sy sich als ob sy es vor zarthait tätt die ander hut ir ire claider uff und gieng mit röselochter 15 gestalt und mit liechten ougen begossen und gieng gar trurklich 16 und was

1 D kúnig gar zornig. 2 Da er wil mir die k. 4 Da volbraucht. ABD newr gesprach do bedeckten des "das wort". kúnges diener Ammon sin antliz und sprach Arbona d. kúngs dien. 6 A hacht. B hoht in selber. D darumb so hohen an Da erhangen. 8 D erzogen. 9 AD und unsern berren denselben. 7 A gepot. 11 A geport. B gepart. D geparet. 10 B wandelt. got. 13 Da fehlt "und so herrl." 12 AB zierlichen. baurot. 14 A 15 A resalater. D roselehter. M rosenleter. 16 A traurig. ruffte. Da trucklich. D fehlt "und ging turklich".

vor 1 grossen vorchten 2 züsamen geschricket 8 und gieng in durch alle turen und 4 stund gegen dem kung do er uff des richs stul saß. Der was kungklichen beclaidt 5 mit gold und mit edelm gestain und was vorchtenklich gestalt und sach sy mit brinnenden ougen zorniklich an. Dô erschrack 6 sy also ser das sy blaich ward und waint und naigt das anmacht hopt uff die jungkfrowen. Do verwandlet got des kungs gaist 7 in senfftmütikait 8 und sprang mit forchten zů <sup>9</sup> sinem stůl und fieng sy an sinem arm und druckt sy an sin 10 brust biß sy zů ir selber kam und 11 senfftmútigot sich mit diesen worten und sprach: "was wilt du Hester liebe frow. Ich bin din bruder, furcht dir nit du stirbest nit und din volck och. Nun rür daz zepter an". Dô schwaig die kungin. Dô leit er ir die guldin rut 12 uff iren hals und kust sy und sprach: "warumb redest du nit mir". Dô sprach sy: "du bist wunderlich 18 davon was min hertz ser betrüpt von forchten, ich sich dich aber nun herre als ainen engel gotz und din anblick ist vol gnåden". Und do sy daz geredt do fiel sy aber nider und ward ir gar ånmächtig. Dô ward der kúng ser betrüpt. Dô tröstend die 14 kúnginen all sin diener. Dô 15 batt sy den kúng das er Ammons brieff verwandloti, die er uff der Juden tod hett geschrieben und den Juden núw lebend brieff schribe. Dô rackt er sin guldin zepter gegen ir und bewißt 16 ir daz gnädig zaichen. Dô ward sy gar fro und sprach: "wie möcht ich 17 der Juden toud mins volcks erliden und ir verdampnuß" 18. Do sprach er: "schribent den Juden darumb wie uch wol gefellet und versigelt die brieff mit minem vingerlin". Wann welcher brieff mit des kúngs vingerlin versigelt ward, do torst niement wider 19 reden. Dô seit Hester dem kung das Mardocheus ir vetter waß. Darnach gieng Mardocheus für des 20 kungs angesicht. Dô gab im der kúng das vingerlin das er hett von Ammon wieder

<sup>1</sup> B mit. 2 A sorgen. 8 so wol statt "geschmucket". 4 Da fehlt ,, und stund g. d. k." 5 B gestalt und geclaydt. 6 B beschrack. 9 A auff. BD aus. 8 A senfftikait. D senfftikeit. 7 A sorn. 12 A gert. 11 AB und sy senftm. 18 AB wunderlich ge-Da ir. 15 B darnach hub die kunigin 14 A den. B yn die. an und patt den kunig und sprach. Genadiger könig ich pitt euch ir wolt Ammons brieff vorwandeln die er uch. 16 A waist ir daz guldin. 17 18 B verdurpniss. D verdürpnisse. Da verderbnuss. 19 B 20 A den kung. widergereden.

haissen niemen. Dô satzt frow Hester Mardocheum über ir hus und hiessend die schriber ander ¹ brieff schriben zû der Juden leben. In prachmonen und in dem dry und zwaintzigosten tag do Mardocheus rait zû den Juden und zû den fürsten und zû den richtern und die da fürweser ² wärend über hundert land und syben und zwaintzig land von India biß zû der Morenland das alles volck die brieff läsind die in des kunges namen warend geschriben und mit sinem vingerlin wurdent gezaichnet ³.

Nun stundent die brieff also. Ich 4 Aswerus von India 5 gewaltig biß zu der Morenland über hundert und über syben und zwaintzig land erbūt ich úch minen gruß und vil gutz und eren und das ir offenbarlich verniemind das von Ammons grulichait unser <sup>6</sup> gütikait verfleckt ward <sup>7</sup>. Und er waß och <sup>8</sup> der nächst näch dem kung und ward von allen mentschen angebettet der ist nun von übermüt und hoffart erhangen, wann er wolt uns des richs und 9 des gaistes beroubet hån, wann Mardocheus von des trúwen und guttäten 10 wir lebend und die geselline unsers richs die kungine Hester mit allem irem geschlächt mit núwen ungehörten 11 listen hett er uns 12 gefordert in dem toud. Wir fundent aber kain schuld an den Juden die von Ammon in den toud geben sind. Davon sond die 18 richter und die höchsten da wider tun dem lebendigen got zu eren von des gnaud und güttät wir das rich 14 hand und sond sy laussen leben, wann umb dieselben súnd ist Ammon erhangen an dem galgen 15. Aber die brieff die ir nun hörend die sond ir mir behalten und sond es allen stetten verkünden 16 und sagen. alle die die sich uff der Juden tod hettend berobet 17 dieselben magend nun die Juden tötten und verderben 18 mit minem urlob in dem Mertzen monat an dem dryzechenden tag daran man die Juden tött solt hån.. Wann der almächtig got haut ir clagt und ir truren in ain fröd gekert 19, darumb sond ir diesen tag mit fröden fyren

8 D bezaichnet. 2 D verweser. 1 Da ein. 4 D Da ioh 6 A under gütlicksit. 7 A wirt. 8 B doch. 5 D Judea. kúng. 9 Da fehlt "und des". 10 Da gütten tätten. 11 B ungehörten poßn 13 A die höchsten ritter. list 12 B euch. 14 AB wir das leben. 15 BD galgen und hat im got widergeben das er verdient hat. 16 D 17 ABD berait. Da gefrewet. 18 A vertreiben. 19 A verkert. B Da bekert.

under andren hailigen tag davon das <sup>1</sup> die lút hernäch erkennend und got der gnäden danckind. Und wer diser höchzit nit tailhafftig wölt sin <sup>2</sup> die werdent mit dem schwert verderbt und vertilget ewigklich.

Darnach <sup>8</sup> brachtend die botten die brieff in alle land und vertilgotend die alten brieff und bottschafft mit den núwen brieffen, also daz die Juden die haiden ir vind mit wiben und mit kinden möchtind verderben und vertilgen und hett ainen tag der rouchung gesetzet. Und Mardocheus gieng uß des kungs palast in des kunges angesicht in kungklichem gewand in violiner farw 5 und himelfarw 6 und hett ain kron uff sinem hopt und hett ainen sydinen purpurin mantel an und erhüb sich alles volck mit 7 fröden und ward erfröwet. Und den Juden stund<sup>8</sup> ain nuwes liecht<sup>9</sup> uff<sup>10</sup> und ward grosse frod und ere von allem volck gesungen 11 in allen stetten und in allen landen als ferr des kunges biett gieng. Und bettend do fröd und wirtschafft und höchzitt und fyrtag und danckotend got daz er inen ir groß betrüpt in fröd kert 12 hett und sy von dem toud erlößt hett. Und als den Juden ir betruptes 13 verderben 14 berait was und ir vind irs touds begertend also wurdent sy die höchsten und rächent sich an iren vinden; und kament in all stett zesamment und racktend ir hand über ir vind, wann sy wißtend wol das Mardocheus fürst was in des kungs palast und sich wol darin vermocht, wann sin lob wüchß vor got von tag zetag vor dem volck. Und also erschlügend 15 die Juden ir vind mit 16 grossem schlag und verdarbtend in der statt Susis fünffhundert man und nament irs gûtz nutz. Dô das der kung hort do sprach er zů der kúngin Hester: "die Juden hand in der statt Susis fünsthundert man ertött 17 waz mainst du daz sy in allen landen werdent ertötten, was bittest mich me daz ich tüg". Dô sprach sy: "gefalt es 18 dem kúng wol so werd inen gewalt geben als sy hut

<sup>1</sup> B das yn. 2 ABDa sin und nit veiren wolt. 3 A hat diesen abschnitt nicht. 4 Da rechung. 5 Da farix. 6 D Da himelfarber varw. 7 BD in. 8 BD erstund. 9 Da klaid. 10 B fehlt "uff". 11 D gefunden und gesungen. 12 B Da bekert. 13 D fehlt "betrüpt". 14 B verderbnuss. D verderbnusse. Da verderbencz. 15 B slugen. Da schlugen. 16 D in. 17 B getöt. 18 B es euer genaden wol.

hand in Susis getän das sy morn och also tügend und die zechen sin Ammons all an den galgen werdent erhangen". Do gebout der kung daz es also geschäch. Das gebot ergieng und Ammons zechen sin wurdent erhangen und die Juden rauchend sich als größklich und erschlügend sybentzig tusent man und liessent da von dem schlag. Und an dem vierzechten tag des Mertzen do satztend sy den tag hailig und fyrotend inn fürbaß alle jar und wirtschafftend in fröd und in hochziten und loptend got in fröden und santend spis ain andren. Und Mardocheus schraib die ding in alle land daz sy es fürbaß wissetind und behieltind und gäbent den armen lüten 2 almüsen.

Nauch dem machet im kúng Aswerus all erden und ynsulen des meres zin Chafft a mit siner sterckin und gebietung und wirdigkait und höchin mit dem erhüb er Mardocheum, die sind geschriben in den büchern der Medien und der Persen. Und wie Mardocheus von dem geschlächt der Juden was 4 näch dem kung Aswero der ander was und was groß by den Juden und was allem volck genăm 5. Und do nun unser herr die grossen gnåd getån hett do sprach Mardocheus: "dise ding sind von got geschechen wann ich gedenck wol das es mir in ainen trom furkam. Mir trompt: ich hort ain groß geludem 6 stimm donner und erdbidmen und betrübung uff der erden und sach zwen groß tracken die wärend wider 7 ainandern berait gegen 8 dem stritt und wurdent geraitzt zu dem geschray aller haiden und strittend wider das geschlächt der gerechten. Und es was derselb tag der vinsternüß und verderbung und trübsäl und der angst und waz ain grosse vorcht uff der erd und waz daz gerecht geschlächt betrüpt und vorchtend inen übel und beraittend sich zů dem tod und schruwend 9 zů unserm herren. Und die wyl sy schruwend 10 do wüchs ain clainer brunn 11 in ain grosses wasser 12 und in ainem liecht ward ain sunn 18 verwandlet und die demütigen wurdent erhaben und fraussent die edlen. Und der clain brunn betút Hester 14 die der kung zu ainer frowen 15

<sup>2</sup> D fehlt "luten". 8 B zinsshaftig seiner 1 BD gehangen. 5 B gemain und ge-4 A und der nechst pey dem kung was. st Da gellude. 7 ABD gegeneinander. 8 ABD näm. 6 B laute. 9 10 B Da schryren. 11 A pawm an. 12 ABD wasser und ZU. ergoss sich darinnen vil wassers und ward der s. verw. 18 Da sunnen. 14 AB die kunigin. 15 DDa haussfrawen.

genomen hett. Aber die zwen tracken die gegen ainandren gestritten hand das bin ich und Ammon und die haiden sind züsammenkomen und woltend die Juden vertilget hän. Aber min volck ist Ysrahel das hat zü unserm herren geschruwen und unser herr hat sin volck hail gemachet und haut uns erlöst von allem übel und haut groß zaichen getän under den haiden und haut sich erbarmet über sin erb und haut die Juden erlößt. Do ich den tröm gesechen hett do stünd ich uff uß minem bett und gedächt was got tün wölt und nam den tröm in min hertz und hett gern gewißet was der tröm betütt hett. So merck ich nun wol daz der tröm zergangen ist". Darnäch starb der kung do begrüb man in wirdigklich.

### Von demkung Philadelphin 5.

Darnach ward Philadelphin, kung der hett bücher gar lieb und machet Domettrium gewaltig über all sine bücher. Dô sprach Domettrius zu dem kung: "es sind zwaintzig 6 tusent bücher. Nun raut ich dir daz du laußist machen hebraysch und kriechisch zungen die judisch geschrifft und kunst lernen die haissen philosophi die lebend götlich kunst und vol aller hailigkait. Und die ee ist hailig und kompt von got. Wann Teopanius wolt die 11 ee geschriben 12 han und war sin nit wirdig do ward er unsinnig drissig tag. Dô spottet Theochenus 13 der hailigen ee der ward drissig tag blind. Dô erkantend sy ir sund und büstend sy. Dô machet sy got gesund". Der kung Philadelphin schraib der Juden bischoff Eleazar also und batt inn das er im Juden santi die hebraysch und kriechisch reden kundint von der ee gotz und sandt im größ gaub damit und lößt 14 zwaintzig hunderttusent Juden damit und gab inen zwaintzig hunderttusent 15 tragmaß 16 silbers und

1 AB zu got unserm. 2 B geschryren. 3 Da löst. 4 ABD ergangen. 5 Joseph. antiq. XII, 2. F Philadelfum. M Phaladefun. R Phylidelphus. 6 F zwei und zwanzig. 7 R Kryesch. 8 ABDF lebendig. R lebendigen. Da den lebend gottl. 9 R kunste. 10 R fehlt "und die ee ist heilig". 11 DFR die heilige ee. 12 ABDFR schreiben. 13 R Theophanius. 14 F laz zu zweytausend mol tausend. 15 F zu zweitausend mal tausent. 16 B dragmas. Da F tragmas.

erot got damit und sandt im hundert pfund damit zu opffer und <sup>1</sup> sinem gotzhus sechs pfund goldes das man das gotzhus damit zierte und edelstain än zal vil und schraib im och was er im zu dem buw hieß tun daz wölt er gern tun. Und schraib im och: din volck han ich fry gemachet. Etlich dienet mir etlich sind in dem palast. Nun wil ich uwer ee in min buchkammer <sup>2</sup> lassen schriben. Davon tu als <sup>3</sup> wol und send uns altmaister in der ee die uns lerind ir <sup>4</sup> betutnuß.

Nauch dem do Eleazarus des kúnges brieff gelaß do sandt er im zwen und sybentzig tollmätschen <sup>5</sup> die im die götlichen ee betutend. Dô empfieng er sy mit grossen eren 6 und wirthschafft und eret sy vor allen sinen fúrsten. Dô wårend sy zwölff tag by im. Dô lernet er götlich leben von inen nach sines hertzen begirde und sunderlich von der kuntschafft gottes und von des kunges rechten. Und des kúnges sún achtet daz die betütter niemend torst irren 7 an der betútniß gottes. Dô bautend sy got 8 fúr den kúng und hieltend ir götlichen gesetzte die psalmen der wissagen und die hailigen ee Moysi. Dô tett got ain groß zaichen mit inen und halff inen das alle 9 betútung an dem lesen was hebrayisch und kriechisch in dem hailgen gaist. Daz waz got nit unmüglich zetund der alle ding vermag und 10 die eslinen mit menschlicher stimm 11 hieß reden. Esdras schraib dieselben bücher und wurdent wider von im von wort zů wort in dem hailgen gaist. Recht 19 als sy verståndent also schribent sy all über ain got zå lob und dem kúng 18 zelib und zů trost sinem land. Und Domettrius sandt nach allen Juden 14 und laß inen daz 15 götlich büch und laß es och vor dem kúng. Dô lobtend sy got all und daz recht bûch und der kúng gab inen groß 16 gått und eret sy und sandt sy wider haim und behielt daz 17 bûch 18 und sandt Eleazaro groß gût und sant in den tempel guldine faß und ainen guldin tisch der 19 was mit edlem gestain 20

<sup>1</sup> DF in sein. 2 B kammerpuch. 8 F sowol. 4 F in der bedeutung. 5 B tulmetschen. F tulmetzen. 6 F freuden. 8 B Da fehlt "got". 9 B all yr dewttung. F geirren. F genren. alle yr bedeutung. ein sprach was ebraisch krychisch in d. h. g. 10 O 11 F zung. 12 Da gerecht. 18 F kunig zu lob und zu lieb. 15 F daz puch der gottheit. 16 Da gråß. 14 Da Junden. 19 D fehlt "der was" bis "an zal". 20 B stayn. die. 18 B púcher. D gestain kostenlich gez.

gezieret der wärend än zal und der 1 tisch was einer halben elenbogen dick und waß lang. Darnäch starb der kung säligklichen 2 etc.

#### Von dem kúng Seleucio 3.

Seleucius der kung rißnet 4 darnach. Der sant sinen sun Elyodosor<sup>5</sup> und hieß inn den tempel beröben und do er darin kam und inn beröben wolt do stundent zwen engel uff dem hol mit rouchfassen 6. Es spricht Josephus: die engel hettend mentschengestalten und schlügend ser 7 mit gaisslen. Nun kam och ain engel mit <sup>8</sup> ainem schúchlichen <sup>9</sup> roß und ertratt in daz er starb. Also behått got den tempel 10. Nun vorcht Amos 11 der Juden byschoff 12 gar ser es wurd Seleucius 18 an den Juden rechen wie 14 sy es doch nit hettend getån und batt got mit grossem 15 ernst daz er 16 die sinen versäch 17 näch sinem lob 18. Do ward er wider lebendig und kam zů sinen vatter dem kúng und sprach zů im: "wen 19 du tötten wöllist den schick 20 gen 21 Jerusalem das er den tempel berob der wirt erschlagen und getött, wann er mag sich 22 der götter nit erweren". Seleucius starb und Anthiochus rißnet 23 nach im. Nun was ain priester der hieß Mathathyas Johannis sun und Abyas was gerecht und behielt die pott gottes und hett funff sun die hießend Johannes Symon Judas Eleazar und Joatham die laitend härine hemder an und waintend und clagtend wann die haiden woltend daz sy den abgötten opffretind und richtend ainen hochen abgot uff und welche 24 Juden den abgot nit woltend anbetten die

1 D der kostenlich tisch. 2 D seligklich. Do begrube man in mit grossen eren gar wirdicklichen als seinen eren zymlichen was. 3 B immer Selencius. R Sehelius. (Macab. II, 3. Seleucus IV Philopator. He-4 BDF herrscht darnach der was gar pöss der sandt. liodor.) 5 DR 6 F rauchfass, und hetten menschlich Elyodoso. F Eliodor zn Jerusalem. gestalt spr. Jos. 7 BD Eliodoso ser. 8 BDF auf. 9 BDF scheutzlichem. 10 F tempel. Darnach forcht sich der furst der Juden Da schuczlichen. sere Amos das Seleucius das rechen wurd in in und wurd wenen er hett 11 D Onias. 12 Da fehlt "byschoff". 13 D Seleucius 14 B wie wol sie es nit hetten getan. 15 F grosser ansein vatter. 18 F lob do kam einer zu sein. dacht. 16 B er sie. 17 D furseb. 19 Da wenn. 20 BF send. 21 B su. F in. vatter und sprach. 22 F sich an den gotten. Dô starb der kung Seleucius. (Alles übrige fehlt 23 B herrscht. 24 B welcher iud. Da welich jud. nun in F.)

sol man tötten. Und sprächent zu Mathathia: "du bist ain fürst der statt davon behalt die bott des kunges Anthiochius 1, opffret dem abgot des ersten amit". Und do sprach er: "ob die andren all dem kúng gehorsam sind so wil ich und mine sún und min brúder got von himel gehorsam sin und wend sin gebott halten 8 und wend im 4 opffren". Dô opfret ain Jud vor Mathathias uff dem abgot altår. Dô ertott er yn uff dem altår got zů lob und toudt des kúngs botten all und verbrant den 5 altar und sprach: "welcher der ist der gottes ist, der volg mir nåch" und giengend in die wüstin. Do volget im alles sin geschlacht näch und liessend als ir güt hinder inen und fluchend vil Juden mit 6 wiben und mit kinden und woltend ee kráter essen denn von got schaiden. Dô hieß sy der kúng in der wüste tötten. Do tot man tusent Juden. Und vil me kament hin die volgotend Mathathia die bettend sich wol gewert. Dô woltend sy ir fier 7 nit zerbrechen das sy mit wappen fachtind 8 oder werchotind. Darnách wappnet sich Mathathyas und verbrannt all abgötter und ertött 9 all Juden die den abgöttern geopffret hettend und beschnaid ir kind. Die maisterschafft behielt er ain jär und ward kranck und siech gar schwarlichen und sprach do zů sinen sunen: "ich stirb in got und bitt úch das ir die gebott gottes behaltind flisseklich und sterbend williklich durch got, wann úwer lib sind toutlich aber uwer selen lebend ewigklich in der frod gottes zehimel und lebend fridlich 10 mit ainandren und haltend 11 Symon als uwern vatter durch sin wishait und haltend Judas durch sin sterckin und sin waffen über alle zu ainem hertzogen und fürsten. Gott hilfft úch an zwiffel all úwer vigind úberwinden". Und starb säligklichen. Dó begrůb 12 man in in Medo und clagtend in alles israel etc.

#### Von Judas Macabeus.

Sin sún Judas rißnet 18 nåch im und beschirmet Ysrahel mit sinem schilt als ain starcker löw 14. Dô zouch der hertzog Sama-

<sup>1</sup> B Antiochus und opffer. Da Antiochus Mathathias Thyochius.
2 BD ersten. Do sprach er. 3 B behalten. 4 B got. 5 B den abgot altar. 6 D mit im mit. 7 BD feyr. 8 BD worchten. Da warkotten. 9 B töttet. 10 O fried. 11 D habt. 12 B grub.
13 B herrscht. 14 D leo.

rie 1 gegen Judas. Dô straitt Judas mit im und toutt in und sin volck und nam allen iren rob und des hertzogen schwert. Damit facht er mit frommen. Darnäch zouch der hertzog Syrie in Bethsura wider Judas und nam all abtrunnig Juden mit im 3. Dô zouch Judas mit wenig volck gegen im. Die vastotend <sup>8</sup> dennocht und wårend träg. Dô tröst sy 4 Judas und sprach: "lieben brūder verzagend nit, got von hymel und sin engel strittend mit uns und getruwend got wol 5 so verlaut er uns 6 nymer". Und strittend mit Syrie und ertött iren hertzogen mit der hilff gottes und die andren verjagt 7 er und viel do über 8 die haiden und ertoutt 9 ir do achttusend. Und do daz Anthiochius hort 10 do sandt er sinen sún und vierzigtusent mit 11 im gender und zwaintzigtusent mit 12 rossen und vil abtrinniger Juden das sy's zerstortind und vertilgotind all Juden und maintend sy 18 by der nacht überfallen. Dô zouch Judas gegen inen 14 und sprach zu sinem volck: sy soltind hoffnung zu got hån und Judas vernam daz sy ir vigind überfallen woltend. Dô tett er in der nacht vil fårs in sin gezelgt. Dô zouch Gorgyas der haiden zů dem fúr. Dô fiel Judas über die 16 haiden nnd erschlåg ir vil zetőd mit der hilff gottes und ir slúchent drútusent. Und do daz Gorgyas sach das sy fluchent in dem brinnenden zelgt, do floch er och mit funfftusend gender und zechentusent rytender. Do verjagt sy Judas mit drytusenden 16 und dancket got siner gnåden.

In dem andren jår do vacht Judas mit Lysias mit clainem volck. Dô <sup>17</sup> halff got Judas das er gesiget. Dô flouch Lysias und vorcht der Juden kunhait und samnot ain groß volck und straitt aber mit Judas. Dô halff im aber got daz sy gesigotend und überwand <sup>18</sup> die hertzogen Anthiochii dick und offt.

Darnäch erschlüg er achttusent haiden <sup>19</sup> mit ainandren in ainen stritt und verbrant ir etlichen und all ir abgött und opffret got und dancket im das niement sins volcks toud was in

<sup>1</sup> Da Sarie. 2 B im und zohe gegen Judas. Do. 8 D vasten.
4 Da sy in und. 5 B wol er lest uns nicht. 6 Da uch. 7 Da verzagt. 8 BD auff. 9 BD tötet. 10 B hort do ward er zornig und. D hort do was im zorn do. 11 D fehlt "mit im". 12 D zu. 13 BD sy wollten sy by. 14 D in mit sines volkes kraft und sprach. 15 Da den. 16 B dryt. reyttender. 17 BD do het Lysias gross volck doch. 18 D übervacht. Da überfacht. 19 D haiden all ir apgötter in ainen stritt ir etlichen und verprann den haiden all ir apgötter und.

allen sinen stritten. Dô hielt man Judas für ainen grossen wissagen. Anthiochius 1 was ser wider die Juden 2 und wolt mit inen striten und samnot 8 hunderttusent gender und zwaintzigtusend rytender und drissig hellfant und zoch für Bethsuram und wolt sy gewinnen und gab sinem volck win und haiß tranck und mori 4 das sy stritten 5 möchtend wenn sy erhitzgotend 6 und yegklichs helffants hûtend tusent gewappnoter 7 man 8 und fúnffhundert rytender und was uff jedem 9 helffant ain hultziner turm und in yedem 10 turn wårend zwen und drissig gewappnoter man. ordnet Judas sin zelgt gegen des kúngs zelgt und wapnet sin volck nit mit wappen sunder mit 11 gottes hilff und mit aller vätter leben und mit götlichen worten und mit wishait und sprach: "wir gesigent mit gottes hilff allen unsern vinden an. Das hån ich gesechen und gehört. Wann mir ist der obrost priester Amos der 12 gått und der gerecht man erschienen, der got mit fliß gedienet 13 haut den sach ich für alles volck 14 bitten. Darnäch erschain mir Yeremias der wissag an alter und an eren wolgezieret und erschain mir in ainem grossen liecht und Yeremias sprach zu mir. Der ist min 15 lieber bruder der bettet 16 vil für daz volk Ysrahel und für alle stett Yerusalem. Dô gab mir Yeremias 17 ain guldin schwert und sprach zů mir: "nymm hin din hailig götlich schwert, damit tötst du all din vigind mins volcks Ysrahel. Damit verschwendent 18 die zwen man. Dô ward ich fro. Davon gehabent úch wol". Darnäch sach Judas das groß volck und die helffant. Dô rûfft er got an und sprach: "herr du sandtest din engel Ezechiam und touttest uß dem gezelgt Senatheris hunderttusent und achtzig 19 tusent. Also send uns herr der hymel und der erd din engel fúr uns 20 und die vorcht dins starcken armes das sich 21 die vigind vorchtend die dich scheltend

1 BD Antiochius der kunig. 2 B hayden. 8 B samnet vil volcks und zoch. 4 Da moridas. 5 B gestreytten. 6 BD erhitzten. 7 B gewappenter. 8 B fehlt "man" bis "turn warend". 9, 10 D itlichem. 11 Da mit heilgem gebett und mit. 12 D von "der" an fehlt alles bis zu den worten des letzten abschnitts ziemlich am schlusse "verhangt umb sin hoffart". 13 B dient. 14 Da volk Israhel. 15 B Da dein. 16 B pett für. 17 B Yerusalem. 18 Da verschwunden. 19 B fünfundachtzig. 20 B uns mit vorcht. 21 B das sie sich und er furchten wann sie kumen in hoffart wider dein volck.

und din hailig statt wann sy koment in hochfart über din hailiges volck und mit rechten valsch".

Nauch dem arbait 1 sich Judas mit sinem volck. Do schinend die berg von gold und erschlügend 2 uß des kunges volck 5 sechshundert man und Eleazar erschlüg ain helffant und wolt wenen es war der kung daruff. Und der kung befalch dem hertzogen Canorem er solt die Juden all tötten und solt iren gewalt und ir land alles verderben 4. Dó kam er gen Jerusalem. Dó flóch Judas. Dô schwürend im die priester zedienent und woltend 5 got für in bitten. Dô språch der hertzog: "wenn ich herwider kum so gend mir Judas und tund ir des nit so verbrenn ich die statt" und zoch gen Betheron. Dô strait Judas mit im mit drytusenden und erschlüg im und sin volck zů toud und Canorem hopt hieng man fúr 6 die zinnen und sin zungen die got schalckt 7 die gåbent sy den vogeln und sin rechte hand damit er schwur: er wölt Jerusalem verbrennen, die hieng man in den tempel und danckotend got siner grossen 8 gnåden mit andacht. Darnäch leit sich Bachide vor Jerusalem. Do kam Judas mit drytusent mannen. Und do sy das groß hör sachend do erschrackend sy und vorchtend inen ser und fluchent von Judas wann sy getrúwotend got nymmer und belibend nun achthundert 9 by Judas. Judas vorcht sich ser und was truriges hertzen und mocht das hör nit gesamnen. Dô sprachent die sinen zů im: "wir sond nit vechten". Dô sprach Judas: "nun enwöll got nit daz wir fliechind. Wir sond durch got und durch unsere ere und durch unser brüder 10 striten mit ain andren" und Judas erschlüg ir vil zů toud und ward ouch erschlagen. Do fluchend die andren 11. Dô begrub man in in Medi. Aber er hett gar vil stritt getan der 18 vil zesagen war und zu schribend das die lut verdruß zelesind. Do clagt im daz volck mit 18 grossem laid Juden und haiden.

Von dem kúng Zozyas 14.

Zosyas der ryßnet 15 zway und fúnffczig jär in Yerusalem und

1 B berayt. 2 B slugen. 8 B her. 4 BDa vertilgen. 5 B sy wolten. 6 Da an. 7 BDa schalt. 8 Da fehlt "grossen". 9 Da achttusenhundert. 10 B brüder willen strayten und stritten. 11 B andern und ward Judas begraben in Modi. 12 B das zuvil wär zu schreiben und die lút. 13 B fehlt "mit gross. laid Jud. und haid." 14 Dies cap. steht in Da vor Yosias dem kung. — Zozyas — Usia. 15 B herrscht.

sundet ser vor 1 got und zerbrach sin gebott und waß gar hochfertig und lait ainsmåls in übermůt byschoffgewand 2 an an der gnadrichen hochzitt gottes und übernam sich sins gewaltz und sins gåtz. Und gieng in den tempel und wolt got für daz volck opffren. Daz was ser wider got und was in der alten ee verbotten 8, das got niement 4 solt opffren denn der byschoff 5 oder prophet. Davon wert ims der byschoff Azarias und 6 achtzig priester mit im. Dennocht wolt er es nit laussen und brächt got daz opffer. Das verhangt got umb sin 7 súnd daz grouß erdbidmen kamend. Dô fiel daz 8 halbbirg occidentem nider und tailt sich halbs von ain andren und fiel uff des kungs wingarten und uff sinen bomgarten und 9 erschlug ims und schain im die 10 sunn mit clauren schin under sine ogen. Davon ward er ussetzig als got wolt und verhanget umb sin hoffart und och andren lúten zů ainem ebenbild. Dô satzt man inn usserthalb der statt als ain ussetzigen 11. Darnach ward er siech und starb. Und sin grab ist by Davids grab. Darumb sond wir 12 allezitt demútig sin und sond uns vor aller hoffart 18 húten 14 liplich und och gaistlich und sond got vor ougen han so wirt uns 15 daz ewig leben 16. Das 17 uns daz widerfar daz helff uns 18 got der vatter 19 der sun und der hailig gaist. Amen.

> Hie hant die Búblin ain end. Got unß sin gnaud send. Amen.

> > \*

1 Da wider. 2 Da klaider. 3 AB gepoten. 4 A niement 5 AB fehlt "byschoff" bis "Azarias". 6 Da und får das volk solt. 8 AB der gross perg occidenter. R der halbe sein 80. 7 R die. berg occident. 9 AB und alle frucht ims. 10 Da die claur sunn under sin. oug. 11 L ussetigen. 12 AB und liegt pey Dav. gr. 14 R hochvart. 16 X uns gegeben. M wir alle dem. 15 R hüte. 17 AB leben geben. das widerfar uns und euch in dem namen des vaters und des suns und des hailigen geistes. 18 R yss das uns das allen widervare das helff uns der vatter und der sun etc. 19 K uns der vater und der 20 D vater und got der sun und got der hailig gaist. sun und etc.

## AUS COD. F, DAS BUCH JUDITH.

Von s. 501 z. 10 an: "Wie Holofernus zu Achior sprach".

Dorumb fendidet 1 nobis deus in manus eorum et nunc nemo iuvat nos et nos perimus et moriamur propter sicio. Dorumb sampt euch und latt uns Holiferus willichlich ergeben. melius est nobis captivus vivere quam non captivus sitiente mori quare vidimus mulieres et pueri nostri mori in conspectu nostro. deus iudicat peccata nostra in nobis. Dumodo dixerunt hoc facta est magna flevitas plurabiliter quinta hora cum una voce ad deum. peccavivimus cum injustitia et iniquitate. domine pius es miserere nobis et non vindica peccata nostra et non da illi qui te confidunt illi qui te non cognoscunt ut ne dicant gentes ubi est deus eorum. et dum clamaverint surrexit princeps Osias et erat aspertus trenis et dixit. carissimi fratres exspectamus miserationem dei adhuc dies quinque. ego confido deo qui iuvat nos et vertet iram suam a nobis. si non fiet, facite sicut locuti sitis.

Quomodo Judit vidua audita est paruit dormitorium suam super domum in qua habitavit clausa cum virginibus ejus et indutus
erat cum veste de crinis, jejunat quottidie praeter quatuor dies et
incensierem mensis 2 vel in celeberrimas dies salutationis Israhel.
formosa eratt dives et multa ornamenta virtuosa et sapiens erat et
timens deum valde et nemo poterat mala loqui de ea et dumodo
audiebat quod Osias volens civitatem dare inimicorum principi quinque diebus dixit ad sacerdotem Zambri et Tharmi: quod dixit Osias
quinque diebus post vult ipse dare civitatem inimicis nostris et
permisit populo si deus non iuvaret nos vultis temptare deum. Loquela hec non moveat deum ad misericordiam quantum magis ad
iram. sed autem deus paciens est nobis. faciamus penitenciam atque devocionem et rogamus deum et dimittet nobis debita nostra et
humilitate deo animas nostras et ei cum humili tristi spiritu ei ser-

<sup>1</sup> Wir geben den abscheulichen text genau nach der handschrift. 2 O wenn ain nuwer mon was.

vire et dicere, o pie domine fac enim dilectissimam voluntatem tuam secundum magnam inimicitiam tuam et ita domine sicut corda nostra a superbia eorum tristentur ita iuva nos ut letabimur ab humilitate nostra quia non secuti sumus pacta patrum nostrorum qui humilierunt alienos deos, propterea dedisti eis gladium et milia passio et plashemam inimicos eorum. non habemus alium deum paeter te et expectamus redempcionem tuae humilitatis. tunc iuva deus et custodi nos ab inimicis nostris et humilia gentes qui adversos sunt et manifestetur gloria eius et dixit vos estis sacerdotes populi et anima eorum pendet in vos et considerant sermonem vestrum et confindunt vobis. Levate corda vestra ad deum et pettite ut darett nobis voluntatem suam quia deus vult quod amici eius pacient. Abraham Ysaac Jacob Moyses et omnes qui placuerunt deum militum patiuntur pacientes. Sed autem qui murmuraveruntt contra deum et locuti sunt adversus eum illi destruxit et perit, propterea essemus paciens quare tunc peccata nostra bene peragimus et credite quod ista passio prodest nobis. Dixit Ozias et prespiteri: omnia quae locutus es vera sunt; ideo ora pro nobis quia sancta mulier tu es et times deum. dixit Judit ita ut vos cognoscatis quod timeo deum ita loquar vobiscum id quod proposui mihi et voluntatem habeo faciendo et orate deum si voluntas mea sit bonum ut faciat eum bonum ad hoc fortiter voluntatem, habeo in sensu exire cum ancilla mea. nemo debet me intagare. orate ad deum diligenter pro me et spectate mei ante portam usque reveniam. tunc dico vobis agitationem meam. Dixit Ozias princeps provincie ad eam vade in pace dominus sit tecum et transierunt ad domum.

Postea transiit Judit in domum suam et induit vestimentum de crinis et fecit cinerem super caput eius et proiecit in feniam et dixit domine patris mei dominus quare dedisti gladium ad custo-diendum <sup>1</sup> alienos qui recedens fuerunt virgini in sue maculate et nudebant virgines huff eorum in plasphemiam eorum et dedisti mu-lieres in quesitum latronum et filias eorum in captionem et omnem despolitum in manus servi. ideo et ita domino veni michi paupere vidua in auxilio. Hoc rogo te omnis salutatio et vite quare vias tue

<sup>1</sup> Cod. O zu beschirmung der frömden die der jungkfrowen benotzoger wärend in ir vermailung und entpflöcket den jungkfrowen ir huff inen zu schanden.

sunt preparati et posuisti iudicium tuum in conspectu tuo. libera nos ab inimicis nostris sicutt liberasti seruum tuum de Egipto. ipsi confitebant in populo et arma eorum mersi sunt in mari. ita fiet illis qui confidunt in populum et armam eorum in magna superbia. ipsi nesciunt quis tu es domine deus qui a inicio bellos destruxit. domini tolle brachium tuum sicut ab inicio destruo partes eorum in potestate tuo. proiece potestatem eorum in ira tua qui putent sanctitatem tuam immaculate despoliate et tabernaculum nominis tui cum gladio recordant destruere. Permitte domine quod in proprio eius gladio superbia eius abscinderetur ut erat captivus in laqueis oculorum suorum in me. pertuse eum de labia dilectione mee et meo da animo fortitudo ut eo spernebam fortitudinem suam cum eo et eam peream quod erit memoria nomini tuo quum cecidit in manu mulieris quia potestas non est in tribuno. Superbi ab inicio non placuerunt tibi. Placuit tibi non oratio humilium et paciencium omni tempore. Domine deus creator coeli et terrae aque et omni creature exaudi me miseriam creature flentes de memoria tua. memento domine testimonia tua. da verbum in os meum et cor meum et consilium fortitudo tui quod domus tue in sanctitate manus ut omnes gentes cognoscant te esse solum deum et sine te nullum. Ut cessavit clamare ad dominum surrexit. do stunt sie auf ubi jacebat in feniam ante deum et exduebat vestimentum criniosum viduale et lauit se et unxiebat cum optimo mirre et ornavit caput eius et mitram et induebat vestem letationis et duo calciamenta aurea ornamentum brachi et lilias et aureolas et aureoauriculas et omnia ornamenta et ornavit se ut esset formosa non de voluptate sed de virtutibus. deus augmentavit claritatem earum quod erat formosissima in omni oculorum und imponit ancillam eius vas vini et vas cum oleo et escam de lampna et panis et caseum et iuerunt ad portam civitatem. tunc misit Ozias et sacerdotes eam exire et mirabantur de pulchritudine eius et non interrogaverunt et dixerunt deus pater noster da gratiam tibi et fortitudo omni consilio cordis tui cum suo potestate deitatis ut omnis Jerusalem in te letabitur et in numero sanctorum benedicetur nomen tuum. et iusti dixerunt omnes qui erant hic amen amen. Cum hoc abierit cum ancilla per portam et dedit se deo. tunc descendit de monte percinxerunt ei custodes Holoferno ad ea et tenuerunt ea et dixerunt unde venis aut quo vadis. dixit. ego sum filia hebraice potestatis. ego fugi a facie eorum.

ego cognosco quod tradidissent vobis in despoliatum ut spernerent vos et servirent vobis libenter ut venient misericordiam in conspectu virorum. propterea recordatus sum in corde meo, ego transibo ad principem Holiferum et volo sibi dicere conclusionem cordis mei et dico sibi vias in quo ipse potest eos capere. dumodo audiebant vocem istam consideraverunt quod erat pulchra et timor erat in oculis eorum quare mirabantur pulchra eorum valde et dixerunt. seruasti animam tuam cum bono consilio quod invenisti quod tu ibas ad dominum nostrum. scias hoc quoniam ad eum venies benefacit tibi et honorabilissima eris in facie eius. duxerunt eam ad Holifernum et dixerunt sibi de ea. ipse sedit sub velum. erat purpurea de auro smaragdo et multa preciosa topasia intus contexta. Dumodo Judit venit coram conspectu principis tunc fuerat captus a formosa muliere in sua dilectione. Dixerunt famule eius. quis condempnet plebem hebraice quae habet tum formosas mulieres quare non debemus honestabiliter propter eas bellare. Judit honoravit principem procidens intrans in feniam imperavit servis suis ut tollerent eam. facissent ipsi 1.

Nochdem sprach Holofernus ad eam prudentissime fecisti quod ad me venisti. nunquam ego feci ullum hominem passum qui voluit servire rege Nabuchodonosor, sed autem plebs tuus spernet me et ego nunquam leuarem lanceam meam adversus eos. dic quare ab eis venisti ad nos. dixit Judit. considera verba ancille tue. tunc facit deus plenum villitationem (?) 2 tecum quare uiuit rex Nabuchodonosor et niuit potestas sua que est inte ad vindicationem omnium errantes animarum quare gentes non servirent ei potestate sed probe scias sillue obediunt ei quare ausitas animo tuo narratur omnibus gentibus et conditus est toto mundo quia pius et pottens es in omni suo regno et obreferentia tua narratur in omni provincie et reiice quod dicit Achor quum coram deo nostro sumus inmundi a peccata nostra. dixit propheta propter peccata nostra tradidit eis in gladium. Nunc sciunt fily Israhel quod irascerentur deum eorum cum peccata eorum. propterea timor tua cadit super eos quia esuritio et sitio supervenit eos et semimortui sunt et faciunt sicut volunt perire et trudunt se de sanguine bestiorum et bibunt sanguinem et sanctam filiam domini nostri quae precepit eis

<sup>1</sup> O Das tauttend si. 2 O volkomen ding.

deus ut non saperent et desiciunt in fructibus et vini et quicquid est de oleo habent iam multum comedere, quum faciunt hoc tunc certe cadunt in perdicionem. hoc ego cognovi ancilla tua et fugi ab eis et misitt me deus ut dicam te quia ego ancilla servio deo apud te et exiam in nocte et adorare deum. ille dicit michi quoniam erat vindicare peccata eorum hoc ego anunciabo tibi et ego ducam te per mediam Jerusalem. tunc habebis omnem populum Israhel sicut oues carentes pastorem et canis non rugans contra te quum a conspectu dei dictum est mihi. propterea quod deus iratus est missus sum ad te ut manifestabatur. sermo ista valens bene Oliferno et servis suis et mirabantur super prudencia earum et dixerunt ad inficem es kom nye als kein schone weysse frau auf erden a sensibus et verbis. et dixit princeps ad eam. Quomodo benefecit tibi deus quod te huc misit ut dares populum istum in manus nostras et iuramentum tuum bonum est ut deus tuus nobis iuuatt tunc erit etiam deus meus et magna eris in domo Nabuchodonosor et nomen tuum in omni terra vocatus eritt.

Postea misit ea ire ubi thesaurus suus erat et ibi manere et iusit eam de sua sospitatione dare bibendum et comedendum. Dixit Judit iam non possum comedere tecum 1 sed tecum commedo quod ego mecum portaui. Dixit Holifernus quum tibi deficit esca quam faciamus tibi. Dixit Judit dominus meus anima tua uiuit, ancilla tua non consumit hoc usque deus impleuit in manu mea omnia quae recordatus sum. duxit eam famulus in tabernaculum sicut precepit princeps. tunc rogavit Judit ut mitteret eam exire ante lucem ut adoraret deum. tunc precepit dominus clausoratori ut mitteret eam exire et introire quum voluit orare. do ging sie dreytag und dreynacht auz und ein et transivit in nochte in tal apud civitatem Betulie et baptizat se in aqua de fontte. Quum ita ascenderett tunc rogauit deum Israhel ut monstrarett ei vias ad liberandum populum suum et ita intrauit usque ad vesperum tunc manducavit. In secundo die parauit Holifernus magnam cenam omnibus servis suis et dixit ad Fago vade et dic secrette ad mulierem ut veniat libenter et comedere nobiscum quia non est nobis honeste. Venitt ad Judit et dixit, eya virgo non vereo te et veni ad dominum meum, comede et bibe cum gaudio cum eo ut honoraberis in conspectu eius. Re-

1 beidemal decum.

spondit Judit non detur ut contradicem domino tuo sic bonum erit in facie eius. optimum facio quod bene placitum est ei hoc bonum est michi quantum ego vivi. surrexit et transit ad eum et stans coram faciem eius tunc cor Holiferno plenus erat gaudio inflame amoris ad eam et dixit bibe et comede in gaudio. gratiam invenisti coram me. Respondit Judit libenter comedo et bibo tecum quia anima mea plenus est gaudio hodie coram omnibus diebus vitte mee. comedit et bibit omnia coram eo quod ancilla sua coquinauit. tunc dominus gavisus esset bibit et comedit sic dominus vult.

Cum vespere factum erat tunc propinabant ad hospitium clausit Fago dormitorium portta et abijtt quod omnes bene biberunt. Quum Judit sola in kamera erat aput dominum ille dormiebat scito propter magnam ebrietattem. dixit Judit ad ancillam ut irett ante porttam ut custodiet. fecit. Judit stans ante lectum orabat cum magna deuotione et cum trenis et cum mouocatione labia cum silentio et dixit domine deus Israhel firmabo me et vide hunc choram. adopera manus meas et erige civittatem tuam Jerusalem sicut iurasti quod recordatus sum. credo quod fiet pro te iuua michi compleri. dumodo dixit hoc tunc transiit ad seulem quae erat ad caput lectuli unde pendit gladium inclitans. hoc soluit seu resoluit et reduxit und begrayff seins haubtz schoffp und sprach herr Ysrahel bestettig mich an diser stund und slug zwir in sein halsader et abscidit caput eius et accepit eius velum et deck debich 1 de corpore eius. scito exiuit et dedit ancilla caput in saculo fello caput Holiferno. sicut pridie fecerunt ita exierunt de lectulo per castras et percurrerunt das tall et veniebant ad portam civittatem et Judit clamauit de longe ad custodes civitatem. aperite dominus est nobiscum fecit in Israhel magnam salutem. dumodo vires audiebant vocem eius narraverunt sacerdotibus civitatem omnes adcurrerunt et non putasassent eam venire et incendebant lumina et collegerunt omnes ad eam. vocauit eos omnes sillere et dixit laudate deum qui nunquam promisit vos qui confidunt ei et repleuit in me ancille sue mayestatem suam que promisit populo suo Israel et perdit inimicos populi sui perdit in manu mea in hac nocte et accepit caput et dixit videte caput Holiferni et hoc est eius velum in quo ipse sedebat in sua ebrietate. percucussit eum dominus noster in manu mulieris

sed autem dominus noster iuvit quia angelus suus me custodit. dumodo exiui et tempore apud eum fui et tempore in quo reversus sum et dominus noster non permisit ancillam permaculare et invenit me inmaculata et cum gaudio misit me contraverso ad uos in meam enphelhung in seiner signust in vestra redemptione. Propterea laudate deum omnes quia bonus est et justicia manus in secula. Tunc omnes populus adorabant deum. dixerunt dominus benedixit te in sua potestate et peritt in te inimicis nostros. Benedixit altissimus sacerdos Judit et dixit tu 1 es in eternum Jerusalem et fundamentum Israel. Judit cantauit domino canticum novum et dixit. cantate domino deo ad laudem in tympanis cytera et mundo corde. dixit princeps Ozias ad Judit. benedicta es mulier domino nostro deo altissimo coram mulieribus in terra. benedictus es dominus celi et terre creavit et custodivit te in vulneratum caput principis inimici nostris. quia magnificat hodie nomen tuum itaque laus tua nunquam ab ore gente revertetur in secula quia anime tue non pepercisti propter coangustationem et tristiciam progenie tue tu 2 ad liberandum pervenisti in conspectum dei. omnis populus dixit amen. Postea venit Achior. dixit Judit ad eum. deus Israhel de quo testimonium dedisti ut te vindicat ab inimicis nostris. ille abscidit caputt in manu mea in hac nocte. Nunc vide caput principis qui condempnavit dominum Israhel superbialiter und drott dir quum cepisset nos cum gladio tunc peruorare latus est tuum cum gladio. und do Achior vidit caputt valde timuit et procidens in terram und ward unmechtig et do er wider kreftig ward procidit ante pedes Judit gratias agens ei et dixit benedicta es a deo ab omni progenie quae audient nomen tuum et deus Israhel erit a te magnificatus.

Postea dixitt Judit ad populum. penditte caput principis foras muros et quum sol soluitur extra recediatis et sturmum faciatis tunc speher fugiunt ad principem et suscitant eum ad bellum. mortuum inveniunt tunc schrecken et quum pervertunt de nos tunc vos caute recedite pro eis quia deus dividit eos et sub pedes vestros truderere. et dummodo audit [Achior] potestatem et fortitudinem vidit que fecit deus Israel tunc misit irriditatem suam et abscidit se et credidit in deum et mansit in civitatem et omnes post-

Holiferny extra muros und weppten sich et cum mangna clamore extra ciuitatem veniebant. tunc potentissimi principes venerunt ad cameram. suscita domine quia mussi (sic!) veniunt de speluncis et irri (sic!) nos ad littem. tunc Fago transivit in sloffgaden et putatt eum dormire apud Judit et vivit (= ivit) ad felum eleuavit eum vidit dominum sine caputt in sangwine iacentem plaravit et timuit valde clamans cum magna voce et scidit vestimentum suum. ivit in tabernaculum Judit quesivitt et non invenit. dixit ad populum mulier hebraice plasphemam fecitt in domum Nabuchodonosor. vidette omnes Holifernus mortuus. Quum principes auditi sunt timuerunt valde ciderunt vestimenta eius und movebuntur pro timore et clamatio magna facta est in turba.

Nunc autem turba sciebat quod princeps esset caput amissus tunc fugit turba consilio ab eis et mittebant omnia ibi et recordaverunt ut fugerent et fugebant flectu capiti dumodo audiebant quod inimici sequebantur eis armate. et fily Israel videbant eos fugere do sequebantur eis et pusaverunt torniania eius et mergerentur omnes quos invenerunt et Ozias misitt servos seu potten per omnes civitates et regni Israel et misit inquelibem regni civitatem suos armatores post eos et persequitur eis cum gladio usque ad fines regnorum eorum. sed autem quum in civitate Bettulia erant ingressantur ad castram Holiferni et tabernacula et acceperunt omnia que fugenttes miserunt retro eis magna rerum et portaverunt omnia in civitatem. hoc erat sine numero et erant omnes dives de eo. in eodem tempore venit altissimus sacerdos de Jerusalem in civitatem Betuliam cum omnibus sacerdotibus et quum videret Judit que fecit ita magna mirabilia procedit eis benedixerunt eam cum una voce dicentes et dixerunt gloria et exultatio es Israhel et honestas populi nostri viriliter bellasti et cor tuum decus est fortis propterea quia dilexisti castitatem ita manus dei fortivit te. propterea benediceris in eternum. Do sprach als volck amen. in xxx tagen prochtten sie daz gutt kaum haym als schetz und hausratt das Holifernus was gewest dederunt Judit argentum et aurum et topasium et omnis populus gaudebatt se de feniam et vicos cantaverunt orginaverunt et herpfften.

Juditt cantavit domino canticum istum in laude domino et sprach. incipite domino nostro et cantate in pussaunis in candicis

in cympballis dulcibus in novo cantico exultate et invocate nomen eius dominus contruttit bellos. dominus est nomen eius qui posuit castram suam in medio populi sui et liberavit nos ab omnibus inimicis nostris. Holifernus veniebat de monte norden cum magna potestate turbe sue et custodiebant fontes nostras et equos corum protegerunt tal et dixit volens attendere provinciam nostram adolescentes provincie sugentes in spoliam dare virgines in captivium. Sed autem omnipotens deus det eum in manu mulieris et plashemavit eum vivens et fortes non occiderunt eum. magni gigantes non surrexerunt contra eum sed autem filia Merari occidit eum que exduit vestem vidualem et induit vestem gaudio in exultatione fylii Israel et ungebat faciem eius et ligavit crines eum vatigare seu trigen ir hauenchs uchlein oculi eius videbant. in pulchritudinem eorum captivus erat anima eius. scidit caput eius cum gladio militante. die Persen forchten ir strittigkeytt die Medien ir kunheytt. do meyn diemutige in flame siciens splendebit filii iuvencula mulieri durchstachen sie et sicut fugientes peribant ipsi in bello vergingen sie contra conspectum domini mei. canticum novum cantemus deo nostro. Adoney. domine quantum magnus tu es et pulcherrimus in tua potestate quum nemo potest vincere tibi. servient omnis creatura qua dixisti facti sunt tui. spiritum tuum misisti eis et sumus creatura tua et voce tua nemo contrastaret et montes a fundamento movebuntur cum eius aquis. lapides zergen als das wachz in conspectu. qui timent te magni erunt apud te vero illi qui contrastaret tibi in meo progenie quia omnipotens dominus vindicabit in eis in novissimo quia ignis et caldea erit dare carne eorum das sie prennt werden und faulen ewiglichen.

## GRAMMATISCHE BEMERKUNGEN.

#### VOCALISMUS.

- a. â. (Weinhold, alemannische Grammatik, 9—11, 83, 84, 79, 87, 112, 120.) än one, ohne. Cristan cristen. erat eret. facht, vacht vocht. fernan fern. figa, fige feige. ham heim. honigsam honigsaim, honigseim. knuwat kniete. numma numer, niemer. schmalz schmolz, schmelzte. ich stän ich stehe. tochtran töchter. truwat truete traute. vornan vorne. zittrat zittert.
- at. (Weinhold 49, 94, 127.) baiten beiten, barmberzigkait. behait behagt. belaib bleib. beraitend bereitet euch. erschain erschien. kintlichait kindlichkeit. laid litt. lain lehne. maintend meinet. rainikait, unrainikait reinigkeit, unreinigkeit. raingent reinigt euch. schain schien. schnaid schneide. schwain schwan schwant. traide treide. wainotend weinten. zwain zwei. zwaintzig zwanzig.
- au. (Weinhold 51, 52, 96, 128.) altaur altar. aubent abend. auder oder, ader. aussend assen. abaussend abassen. baur bare. bautent baten. becausend besaßen. braucht brachte. brauchtend brachten. claure clare. fauchent vahe, fange. fraugte, fraugotend fragte, fragten. fraussent fraßen. gaub gaube gabe. gaubend gaben. begaubotend begabten. haur haar. haut hat. hörnerblausen hörnerblasen. gedaucht gedacht. laugend lagen. laussen lassen. laussend laßt. laußist lässt. ußgelaussen laut lat läßt. nauch nach. nauchet nahet. nauter natter. pflaugend pflegten. plaug plage. rauch rache. raut rath. sauchend schlauch schlage. schlauf schlaf. sahen. sautend säeten. schauf schaf. stanchent stachen. strauffet straft. staut ståt stehet. staust stehest. strauffoti strafte. straul stral. straussen straßen. tauttend thaten. ufftautend aufthaten; ubtautend austhaten. vergaussend vergassen. wären, waren. waut wät, gewand.
  - e eingeschoben. gelatzeter glatzeter, der eine glatze hat.
  - e weggeworfen. blaiter beleiter leiter, begleiter.
- ei. (Weinhold 56 59, 99, 181.) leit legte. treit trägt. wisseit wissegt.
- i. L. Weinhold 21—28, 40, 82, 90, 115, 128. anruffind anrufen. begerist begerest. bettotind beteten. bewärti bewärte. bewartind bewärten. brächtind brachten. brinnen brennen. clagtind clagten. demütigoti demüthigte. erhöchti erhöhete. erlobist erlaubst. erschricken erschrecken.

essist isst. farist fährst. fruchtbari fruchtbare. fürdrorti förderte. fürist führest. gangist gehst. gebist gibst. gesigoti, angesigoti gesigte, angesigte, grossi große. guti güte. häry, härin haarig. hailgotind heiligten. hetti hette. kertind kerten. kitzi, kützlin junge kuh. laußist laslößti löste. luginen lugene. machist machest. mengi menge. nemind nehmt. pfärit pferd. redist redest. risnind regiert. rúmpti racumte. salbotind salbtend. santi sende. schoni schönheit. sechind, sachind sendist sendest. senneti sehnte. sind seiet. sollich solch. ich sprich ich spreche. starki, starki stärke, starke. stärkint stärken. steini steinern. sterbind sterben. ich stirb ich sterbe. stritti stritte. sytôttind tötteten. trickin trocken. tôtti töte. gind seien, wären. tröste. tröstind trösten. trübsäli, trübsali trübsal. tugind thuen. umbgiong umbgeng, umbgenge. ußerwellist auserwählest. verdruckti ververgebist vergiebst. verhalist verhüllest. versunti versöhnte. vestin veste. wachsind wachset. warnist warnest. wandlotind wandelten, wandelt. werdist werde. werdint werden, wißtend wüssten, wöllin wollen. wolti wollte, woltind wollten, wüstin wüste, zaichin zeichen, zeschickind zu schicken. zetrinkend zu trinken.

10. (Weinhold 63-65, 102, 135.) hiess heiss. hiett dich hüte dich. niemen nêmen. schlieffend schlüpffen. spiess spîse. tiesch tisch.

o, 6. (Weinhold 24-26, 41-44, 83, 91, 116, 124, 284 über d. superlativform ôst). achtotend achteten. allergelöbigôst, allergewaltigôst, allersterckost, allersüssoste, allertruwost, allerwörlichost. angesigoti angesigte. artzoten ärzten. baitoti wartete. begaubotend begabten. benotzogoten nothberobotend beraubten. bestätiget bestätigte. züchtetent. bestattnot bestattet. bettot betet. bettotend, bettotind beteten. clarôst klarste. danokotend dankten. demütigoti demüthigte. dienoti diente. dinotend dienten. drissigost dreissigste. Egipton Egypten. eltosten ältesten. entlechnotend entlehnten. erblindotend erblindeten. erhitzgotend erhitzeten. erlobist erlaubst. ermanotend ermannten. erotind ehrten. fluchotend fluchten. choti fluchte. fraugotend fragten. fürdroti förderte. fulotend faulten. gelatzoter der eine glatze hat. gemerot gemeret. gemuroter gemauerter. gesalbot gesalbet. gesegnet gesegnet. gesigeti gesigte. gesterkot gesterkt. gewappnot gewappnet. grunotend grünten. hailgotind heiligten. harpfohassotend hassten. herbergotend herbergten. innigoster ininnrost innerster. kestigotend kästigten. kniwotend knieten. koffen, kouffen kaufen. koment kamen. lugotend lugten. machotend machten. machtei machte. murmlotend murmelten. nidotend neideten. obrost oberste. ordnotend ordneten. opffrotend opferten. pflantzotost pflanstest. pingotend peinigten. pingott peinigte. prusonotend posaunten. richßnot, rifnot regierte. röselocht rôseleht. salbotind salbten. samlot samsamnotend sammelten. schnellost schnellste. sichrote sicherte. spechotend späheten. spottotend spotteten. spylotend spieltend. stirbost stirbst. strauffoti strafte. sündotend sündeten. tantzotend tanzten. tôgeny tongene. torgolt torkelt. torocht thörigt. trachtotend trachteten. truwotend traueten. vermalgot verunreinigt. versinnet versinnet. verschowetend erschauten. verzagetend verzagten. volgetend folgten. wainetend wainten. wandletind wandelt, wandelten. warnetend warnten. wartetend warteten. wauffnotend wappneten. weret wäret. wondet wenden, meinten. wonetend wehnten. wysosten weisesten. zartet zartete. zefordrost zuverderst. zittretend zitterten. zwiret zwiret.

- 0e. (Weinhold 45, 46, 92, 125.) troem trâme.
- 01. schoin = schôn, parce.
- on. (Weinhold 70, 71, 105, 189.) benotzouget genothzüchtet. bouselich böselich. flouch floh. geloub glaube. gelouben geloben, glauben. glouben glauben. stouß stoß. tout tötete. touttend tötteten. sougte zeigte.
- u, 1, ue, 1. (Weinhold 29, 30, 31, 32, 47, 48, 74, 85, 86, 93, 108, 118, 119, 126, 142.) enbút enbiete. enbuttend entboten. fluchend flohen flucht. da du fl. flohest. flugend flogen. fúcht ficht. frütlich fridlich. kruchend krochen. mút miete. nachburen nachbarn. nútz nichts. spuwtend spiwen. würsser wirser. zúch ziehe.
- uo. (Weinhold 77, 78, 111, 144.) lügest lägest miner sele. Vulg. insidiaris meae animae. lütend leiteten.

#### KONSONANTISMUS.

- ch. (Weinhold 208, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 235.) Echter Ether. ansechen ansehen. antwerchen antwerken. beichel beihel, beiel. beschach beschehe. beschechen beschehen. besechen beschen beschen empfalch empfahl. empfolchen empfohlen. entlechnend, entlechnet entlehnet. fauchent vahe. fliechen fliehen. gesechen gesehen. gich gibe, verlange. hocher hoher. kindlichait kindlichkeit. lich lieh, leh. nach nahe. nachen nahen. nächet nahete. röcher reher, rehe. sachend sahen. sach's sahe es. sächt du sahest du. sächind sahen. schuch schuh. schwecher schwäher. sechen sehen. sechind sehen. sich sieh. sicht sieht. spächer späher. stächlin stehelin. vach vahe. verschmächt verschmäht. verseche versehe. verziechen verziehen. wunst wünscht. zächer zäher, zähren. zechen, zechin zehn. züch ziche.
- g. (Weinhold 180, 206, 207, 211, 212, 218, 214, 215, 216, 217.) blüget blühet. blügt blüthe. egge ecke. fryg frei. gewäget gewehet. glügende glüende. sägend säet. schrygind schreien. sygind seien, wären. tüg thue. tugind thuet, thuen.
- d abgefallen. (Weinhold 188.) tugen tugend. tugenlichen tugendlichen. tugenlich tugendlich.
- d (nd) für g (ng). (Weinhold 180.) verschland, verschlinden verschlang, verschlingen.
  - d = t. (Weinhold 179, 180.) haud haut.
- t abgefallen. (Weinhold 174, 177.) guff guft. huff húfft. luff luft. agen jagent. schwain schwaint, schwant.

t angehängt und eingeschoben. (Weinhold 175, 178.) armgespengt armgespenge. clagt clage. gemacht gemach. lengti lengi, länge.

t verdoppelt. (Weinhold 172, 176.) bett bet, gebet. vermitten vermitten.

n ausgefallen. (Weinhold 200.) hoffung hoffnung.

n eingeschoben. (Weinhold 201.) entlechnend entlehnet. sünfftzen siufzen. unkunschait unkiuschheit.

p verdoppelt. (Weinhold 152.) rappen raben.

r umgestellt. (Weinhold 197.) wundret wundert.

sch aus tz. (Weinhold 192.) erhischen erhitzen? letscht letzt.

sch aus st. verschoppen verstopfen?

tz auslautend. (Weinhold 188.) aubentz. beraitz bereit es. essintz noch trinckinds des essens noch trinkens. fraissintz des fressens. fürentz füret es. fürtentz führten es. gewaltz der gewalt. gutz des gutes. morgentz des morgens. niementz niemandes.

w für b. (Weinhold 166.) herwergtend herbergten.

w eingeschoben. (Weinhold 164, 165.) knuwen knien. knúwotend knieten. ruwigen reuigen. schruwend schrien.

## ALLERLEI.

Adjectivformen. fürin feurig. glesin gläsern. guldin golden. häry härenes. helffenbaini elfenbeinern. hültzinen hölzernen. lini leinenes. staini steinern.

Vorsilbe der für durch in den compositis wie dergraben, derbrechen u. s. w.

Vorsilbe ge hinzugesetzt: geäckern, geheilen, geladen, getrinken.

Vorsilbe ge weggelassen: grösst gegrößt. komen gekommen. sprochen gesprochen. tan getan.

geben. gen infin. geben. gend gebet. gitt giebt.

gehen. gan ich gebe, infin. geben, gand gang gehe gehet sie gehen. gang gehe. gangen wir gehen, gehen wir. gangend dass sie gehen. giengent mögen gehen. umbgend umgeht.

haben. han ich habe, haben. hand ihr habt. hant wir haben. hebind haben sie.

sollen. söllent wir sollen. sond wir sollen, ihr sollt.

werden. wärind werdent, werden.

woller, wellind ihr wollt. wend wellet, wollet. wolti wolte.

1

## WORTREGISTER.

achter achter, persecutor. aiss pl. aissen (eys, ays) eiz, ulcera. aitofen eitofen, fornax. Akústig unkiusche. allderan alterane, atavus. als alles. ansigen gesigen, superare. ant (and), es was im a. laid. baidenthalb, ab utroque latere. begraben ergraben, insculpere. behalten sine wort fidem habere. beschehen geschehen. bessra besserer. betrachten, einen list betrachten, dolum excogitare. bewaren, fidem habere (s. 156) sacramento mortis instruere. blaiter leiter, geleiter, dux. bompen, sich in die höhe b. boume, bäume, erigere se. bosz bosch, busch. boug bouke. brusunen prusunen. bugkelocht, var. puklat, puckelot, buglet, buckeleth, pucklot, pugekeloth, gibbosus. bygel bîle, beihel, beiel, securis. caste granarium. coffet confect. costen kosten questen, perizomata. derb, d. brot, azymus panis. dergrabung durchgrabung, perfossio. derspechen erspehen, speculari. dester desto. Grimm II, 1032. dowe douwe, concoquere.

dryung, volutatio. Von den thüren des tempels deren dr. wißlik gemacht war. dumele dûmelle, cubitus. durchachte durchaete, persequi. durchfuriere furiere, subsuere. ebenrich, aeque potens. egge ecke. einest (ainest) einmal, semel. elichgelich êlich. empfieng fleng auf, (s. 151) suscepit. engegen entgegenkommen, obviam venire. entêren mit gewalt noth zúchten, vi stuprare. enthalten sich, temperare. Vulg. se continere. entmåset, entmausset, immaculatus. entpfinden, gewahrwerden, animadvertere. entpflichung flucht, fuga. entpflöcken, maculare. den jungfrowen ir huff. erdrungen, er ward erdr. depressus. erheber, erhaber erhalter, auctor. erin erdin, irdin, irden, testaceus. erkicken erkücken, erqwicken, expergefacere. êrlich, gloriose. ernören ernëren, servare. Grimm III, 919. êrsam, inclitus. etwie lang, quodammodo longe. vehe vêhe, mache bunt, durch variante "weben" erklärt; vehent gold darin. feldung, area, wand, tafelung, fúgung, aber auch campus.

fellschlosz velslosz, pessulum.

verdösen verdosen, corrumpere.

verjagen, mîn vater hat sich verjocht, praefestinare.

verhaften, verheften, unsere brunnen v. occupare.

verlicke verlücke, verlocke, aber in der bedeutung des beschädigen: sein haur nicht verlicke. laedere. verschoppeten verstopfen. Es ist hier nicht an die in dem alemannischen dialecte sonst gebräuchliche umwandelung von st in sch zu denken, sondern an verschiube, in der bedeutung: stopfe zu, verstopfe. Vergl. Beneke wörterb. II, 2, s. 167 Sp. b. Z. 2 ff.

versehen versorgen: also versach gott die sinen. procuravit.

versteinen steinen, delapidare.

vert verne, vernt, anno praeterito.

vertragen c. dat verschonen, parcere. c. acc. sich nicht gefallen lassen von jemand. non probari ab alquo.

verwigen, irs lebens verwägend: ihres lebens verzichteten.

verziechen occultare.

verzürnen, desinere ab ira.

vester noch stärker, noch mehr: seltener comparativ.

vilmütig, gemüt. Die var, haben wankels, unstetes. Sollte nicht vollmütiges zu lesen sein? begehrliches gemüthes, begehrlichen sinnes.

vordrig vorderec, praecedens.

formiert formet, formt. Vulg. formavit.

frowenordnung, geradezu für menses. der frowenordnung ist mir geschechen.

fruchtig, fertilis.

fürkelle trulla. Comest. thuribula in quibus ferebatur ignis. Vulg. futinula i. e. futis.

fúrkumen ist mir. praevenere.

fürsehen, im das opfer fürs. praescribere.

vúrspan vürspange, vürgespenge, monile, fibula.

fundiere funde, fundare.

gawe, gewe give, oscito, hio.

gedräte gedrehtes, tornatum.

gegenweg die zwischen den bergen waren.

gegiltes werk, opus deauratum.

gelatzoter gelatzeht, calvus.

gelissenheit glîchsenheit, dissimulatio.

gelten dem konige dem konige gulte entrichten, vectigal pendere.

gelter, einer der die gülte einzieht, nicht blos creditor.

genist. Hioh schob das genist mit einem span vom leibe, also wol mit nest zusammenhängend, nicht mit heilung.

gesaitenspyl saitenspiel.

gesperre, cedrines gesperre, tignum. gespertes holz, lingnum lanceatum. gestert gestern, heri.

gewachsen gewachsen, gewahsen. gew. wîp, adulta exoleta.

gotzwagen, g. darauf man die arch fürt. grämlich gremelich, gremlich, saevus. grebnuss, incisio.

gremsig grämic, gremelich, saevus.
grülich gruselich. All woner Chanans sind grülich worden. Vulg.
obriguerunt omnes habitatores
Chanan.

grund, luter. Salomon machet so erîn grund.

hartmon, nur anstatt mensis. Vulg. decimus mensis qui vocatur thebeth-hantreiche, als verb. bis jetzt nicht belegt.

hinderkommen hintergehen, fallere.

hoher, höcher, haucher, hahaere, henker, suspensor.

hord gezelt, tentorium.

how houwe, bou, foenum.

howschreckel, howschrickel, howeschrecken, locusta.

hüpfend, claudus.

hútlút huotliut.

hung honec.

yendert jender, jener, usquam.

ingelichet geglichet.

ingerusch ingereusch, eingerusch, intestina.

insprechen, gottes insprechen, quae deus dixit.

kestigen, k. din volck. Vulg. afflixit populum tuum. castigare.

klinge cymbalum.

knöpfe knoten, germen in vite.

krîsind, krysind krësend kriegend, serpens.

kundelich kündeclich, astutus.

kunne. Effraym besasz das k. variante kungrich, volck. Es ist aber nicht kungr. zu lesen, sondern kunne, künne, genus, gens.

lebs lefs, labium.

liephart lébarte, leopardus.

loder, loderin loter, lotterin, scurra. lyspen, lispen lispeln, stridere.

mentag, nicht maentac, mantac, sondern mittetac.

mittel, spatium.

mônschin monat.

mori, unentschieden ob Mauri, mobren oder moere, equus niger.

mornet (mornat, mornot) morn, morgen, cras.

müge müeje, laborare.

můszhus. coenaculum.

mút miete. corruptela, merces.

nach nahent, paene.

nacher, do triben sy die hirten n., nicht naher, sondern hinter sich, zurück. Vulg. et ejecerunt eas.

nachreden calumniari.

näpper, lugen durch ein näpper loch, var. negbares, negbor, negwer. Es ist dabei nicht an nachbaur, vioinus zu denken, sondern an nageber, terebra und die form daraus verschliffen.

netel nestel oder netze? niemen, nymen, nunquam.

öchen oheim, æheim. avunculus.

offnen offenbaren, patefacere.

paltiger baldekîn, tegmen.

paltreich, var. banderich, vom gürtel Aarons. complicatus.

pfellerin pfellin, phellin, aus phelle gemacht.

pögkel beckelîn, lagena.

pollieren, polire.

prusunen, auch brusunen, sowol als hauptwort als auch als zeitwort. Ob mit brûse zusammenhängend? pruse strepitus bei Jeroschin.

psalterier, psaltes.

pulirer, einer der poliert.

rainikeit, nam ir ir rainik. benam ir ir êre, magtum.

richen rächen, strafen, punire.

rochen, fumum facere.

rösolocht rôseleht, roseus.

rotte, ein instrument. Vergl. Wolf die lais u. s. w. s. 242-248.

rouchung rache, vindicta.

roust, rosti, crates, robigo.

sal, der s. traditio.

sange, garbe, manipulus. Vulg. novum frumentum in pera.

schaffen (zu sch.) haben mit ir mit ir zu schicken haben. rem habere enm aliqua.

schaffen wasser, schafften schuofen schepfeten, haurire.

schamlich schändlich. turpis.

schelm, schelmen, alid. scalmo, pestilentia.

schimpfen, jocari.

schüchlich, vor dem man scheu empfindet schieuzelic. horribilis.

serer, plus.

sidel, sydel sedel. sedes.

sinwel, rotundus.

schlaffrow und schafwib. concubina. spets specie, specerei, aroma, species.

stipel stüppel, stüffel, stupfel. Vulg. stipula, oder stüppel, stüppelin, pulvis.

sy sich.

täffel, tabulatum.

tôgenij, tôgn tougene, mysterium, arcanum.

tow: die got erlöst haut mit dem tow von dem schlachten der engel. Der sinn kann nur der sein: die gott erlöste durch das besprengen (der häuser) vom todesengel.

tragmasz, drachma.

traide treide, frumentum.

trickin trockenheit, ariditas.

tröm drame, trame, trabs.

trogenlich, fraudulose.

turstudel, postis.

twahel als bezeichnung des ehernen meeres, also pelvis, crater, patina. überkerer übertreter, praevaricator.

therschuß, der erden üb., was über die erde binschieszt.

uff min geleit me duce, me auctore. uffenthalt, laiter Ysrahels und ain uffenthalt alles volkes, wohl nicht sustentatio sondern sustentator.

uffhaben sich enthalten. Vulg. cohibere.

von der erde gesagt, welche, sich öffnend, die rotte Korah verschlang. unächteklich unmäßig; unächteklich schön, so schön daß dafür kein maß vorhanden ist. undnan unden, inferius.

unfür unvuore. anf. treiben, rem habere cum aliqua.

unmilde. impius.

unstaete. unst. empfangen von einer frau, im gegensatze von êlich kind gewinnen.

untugend und schmacheit entbieten schimpf und schande entbieten.

unverwögt, immotus.

uppenklich uppeclich, sine causa. usele, favilla.

wägfisch. entweder große vorzügliche fische vom waege, oder seefische vom stamme: wac.

wagen Israels stets für auriga.
wandel makel. als wandels fry, sine
macula.

warnar warnaere.

weglait weg, anleitung, mittel.

welbom wendelboum.

weli wer. quis.

wellen welchen.

wesset (ich) ich wize. die wesset nit die wußte nicht.

wibersån als schimpfwort. Vulg. filius mulieris.

wichi wîhe.

wicken, mentiri.

widerbringen sich, se reficere.

winkelsúl, eckpforten. Vulg. angulus. wydnarn weithein.

zerhowen schüchlin, zerschnittene.

zimmit zinemîn, zinment, zimîn. cinnamum.

zitt und zaichen.

sågån nach der gewohnheit der welt.
VonLoths töchtern, coire more mundi
Vulg. ingredi ad nos secundum morem universae terræ.

zukunft ankunft, adventus.
zwachen twahen, lavare.
zwifaltes gelt. Vulg. dupplex.
zwirot zwiren, zwirent, bis.
zwyrchis zwirent, zwir, bis.

# HISTORIENBIBEL.

## II.

RICHER GOT VON HIMELRICH.

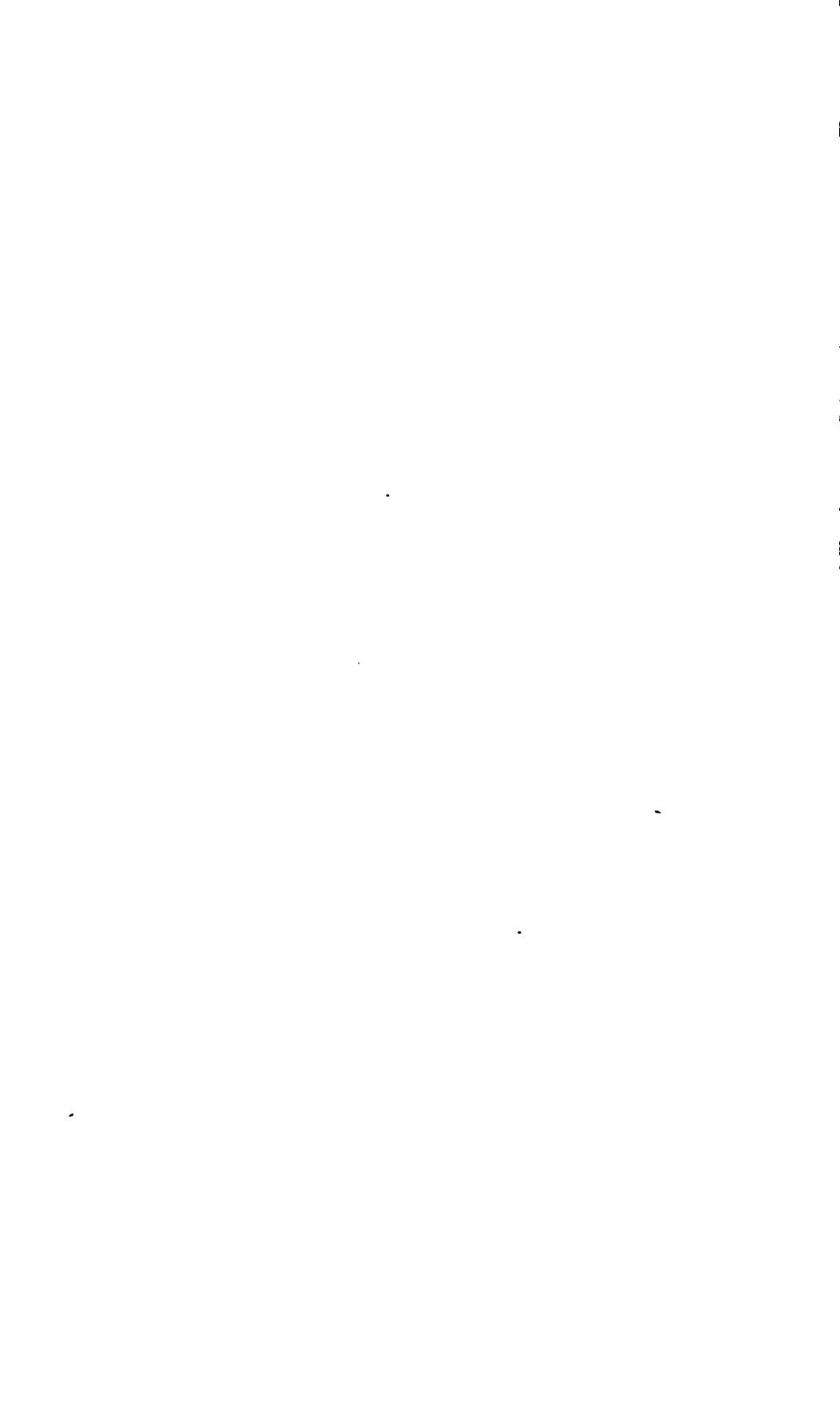

Richer god 1 von himelrich und 2 ertrich und obe allen kreften swebet din 8 kraft und darumb so lobet dich billichen alles das 4 uff ertrich ist. Wanne du bist ein erhaber 5 aller wißheit do 6 von saget man dir billichen lop und dang wanne myt der gottes wißheit ist dir grosse ere gesaget. Got herre wenne din ewiges 7 wort ist ein urhap alles hordes der erden 8. Und din hoher wisser rat der het in der mynneklichen wißbeit bestrichen und die selbe wißheit alle noch nie kein anegenge noch 9 anefang noch ende empfangen hat und stet ouch iemer me on endes frist und ist werende eweklichen in dinen kreften und myt diner heilgen göttelichen mechtikeit 10. So machestu die vinsterkeit der nacht 11 donoch so bringest du das schöne liecht des tages, und hast das myt den firmamenten ganz und gar underscheiden. Dieselbe 19 underscheit gent gantz und 15 gar allzit stunde und mosse noch der 14 zal der underscheit. Also es dine wise berende kraft diner hohen göttelichen 15 wißheit meysterlichen gemachet hat. Zum aller erste geschüffe du es von nichte und berichtest es gar noch dem alleredelsten in diner hohen maiestatten 16. Ich loben ouch die getat diner hant 17 die dine gewalt het geschaffen. Du hest geschaffen alle engel ertzengel und heiligen und aller himel tugentsamkeit 18. Und der himel schar die dienent myt kraft und myt lobe 19 diner hohen wißheit und lossent sich in die stat der hohekeit 20 die do gesat ist hohe uff zu cheru-

<sup>1</sup> P Richer got herre von. Φ Reicher crist got herr. 2 P fehlt 4 H das drauf ist ein erteheb. Mass.Σ "und ertrich". 8 Σ die krafft. 5 Mass. anheber. Ω anhebere. 6 Mass. ΣΩ alles das da ist und ein. 8 G hordes und ein hort der erden 7 Mass. ew. werc. darumb sagt. 9 Mass. Q fehlt "noch anefang". 10 H macht. Mass. Q maht 12 Mass. Ω fehlt "dies. under-11 H maht. und darnach so br. d. 14 HΩ feblt ,,der 13 Mass. Ω und stunde und die zal u. m. 16 Mass. majestat der zal". 15 H Mass. göttelichen meisterschaft. doch je und je gewesen ist. Dich. 17 Mass. hantgetat. 18 H tugent. 20 Mass. hoheit. Mass. tugende. 19 Mass. lobe und nigent diner.

bin. Und hest die tieffen der apgründe gewircket und gemacht und gemessen und hett es dine craft gantz und gar beslossen und besessen und darnoch alle ding wie sy leben sollent in den lüften und in den wassern uff erden sy gant oder flissent; waz do wachsset flüget oder swebet, daz neiget alles dinen gebotten. Dasselbe leben loben ich zü diner grossen wißheit. Wenne alle geschöppfede die hett erfüllet dine einyge kraft 1, sy sigent himel oder erden vollekommen und durch den grunt der apgründe ist es dir alles kunt in der figure sines lebens. Von anebegynne bistu got der nature der 2 gerechtikeit und bist ie und ie gewesen. Also es getemporieret hat die hohe wißheit myt den vier elementen die dine götteliche nature het meisterlich und reinlichen und clerlichen geschäffen. Und in der geschöppfede und 5 forme ist in alles ir leben geben.

Got herre sitt 4 das nu dine krafft by diner gotheit ie ist gewessen und gewan<sup>5</sup> nie kein anegenge und kanst und macht doch wol machen anegenge und alles endes zil, also din gebot gebieten kan, so wil ich dich bieten das du mine sinne begiessest mit den brunnen diner hohen wißheit der ursprunge aller witzen und schöppfede ein anegende wenne ich begynnen wil mit dir zu sprechende und zu richtende und bescheiden wie du zem ersten mit dinen götlichen craft himel und erden hast geschaffen. Und hast erdachte und volbracht iren anegenge es alles in vij tagen mit underscheit got aller geschöppfede. Und den stam aller menscheit alle man und wip hastu gemachet und geformet von zwein liben und hest den gegeben menscliche frucht anefang urhap mit genuchtikeit. Und von der ersten stunde da begunde die menscheit mit Adam dem ersten man anezüheben und zu wurczeln und wie vorchtliche 6 schulde verworchte dine gotliche hulde durch den rat sines tommen wibes und wie dieselbe missetat der art die da noch kommen waz mit demselben slag wart gerochen do die erste werlte zerging die do anfing mit den kinden die davon worent komen von Adams somen und namen do anegenge und urhab waz, sint der frist, geschehen sit den ziten das die craft mit dem ersten man hup an die welt.

Der nu des anefanges 7 und stammes hoher ist gewesen das ist.

<sup>1</sup> H kraft sy sient gantz hol oder vol. S. s. 2 H fehlt "der ger. u. bist". 8 Z ir f. ist als ir leb. geb. 4 Z sit daz du din kr. 5 Alle mit dieser type gedruckten stücke fehlen in G und sind aus H ergänzt. 6 H fruntliche. 7 Z anevange stam und höher i. g.

Noe, der mahte in der arcken siner sune drige. Von denselben drigen sunen und von der art und dem geslehte wart die ander welte erhaben und wie der ander welt namen zerging und darnoch aber die dritte welte anefing und das was by des heiligen Abrahams ziten. Sit wurczelte das kunne und by Moises dem werden man. Der began pflegen die here der Ysrahelschen dieten do das her von Egipten ging, und lerest su herre dine suffen gebot uff derselben fart und brochtent in diner pflege des heres der Ysrahelschen diet Josue hin in das lant also du sie geheissen hettest und wie sie dablibent drissig und vierhundert ior. Sit dem rehten uff die zit, do kam der edele kunig David din knecht der usserwelte man und begunde des kunigriches pflegen mit grosser kuniglicher meisterlicher underscheit. By dem so seit uns die gancze warheit wie der dritten welte name zerging und fing die vierde die noch iren anfange werte bitz uff die zit das die welte versuncke zu Babilonie und durch den lon den sie verdienten der sunden, wenne es in got nit lenger wolte vertragen und nam die vierte welt ein ende mit gar vil wunder. Und da nam got an sich den urhab die do werte bitz auff die frist das du süsser herre got neme an dich die menscheit also 1 uns saget die gottes gnode, wie es dornoch 2 erging daz vindet man gantz und gar hie noch geschriben wie got alle dinge geordineret hette usser <sup>8</sup> siner götlichen <sup>4</sup> grundelosen wißheit.

Hie vahet sich an <sup>5</sup> des båches rehte geschicht wie got himel und erde mahte wie er Adam und Eva geschüff von nicht zu ycht das vindet <sup>6</sup> man gantz bie noch geschriben. Und ist daz erst capp.

Dis han ich in myner willekúr <sup>7</sup> genomen zű einer unmussen und wil es sagen zű rechte wann es was noch den tagen also die erste welt waz verdorben und Noe dot waz und sine kint versant wurden und wie sy die lant deilten und ließ sich ir iegelicher nider in syme lande und seit wie die hiessen die dieselben lant stiffetent und machtent in denselben stunden und <sup>8</sup> ziten und seit ouch wie die lant genant wurdent und wem sy zinsetent. In denselben ziten trügent die welschen kunige des landes krone noch der zit

<sup>1</sup> P also uns schribent die lerer. Wie es do. 2 P hernoch. 8 Φ auß. 4 P fehlt "götlichen". 5 P an das büch der rechten gesch. 6 P vint man har ynne. 7 Z willekor. Φ wildikait. 8 H fehlt "und sit. u. s. ouch",.

der underscheit und wart in der driten welte sid die grosse stat Troye zerstört und die hohen fürsten die do ynne worent seßhaftig 1. Nû ist ein ander herschaft, dieselbe stiffetent donoch Rome myt grosser kunigklicher werdekeit und do die lant also gestiffet wurden do wurden sy in undertenig myt guten sitten. Obe myr nu git got der tage so vil daz ich dis alles berichten möge mit der worheit 2 kúrtzlichen, so wil ich hie schriben welliche über Römesch rich wurdent gesetzett ime 3 vor und geschach daz durch unsers herren willen, also seit uns myt worheit dis buch und die geschrift4 der heilikeit und der glouben. Und mit dem wil ich begynnen die rechte worheit zû schribende also uns die geschrifft hett bescheiden und die worheit geschriben statt. In der anegenge des ersten und noch der lenge die anegenge nie gewan noch keinen anefang, got der geschüff himel und erde noch ir wirdikeit myt siner göttelichen kraft. Dis geschüff alles sine götteliche wißheit und sine almechtikeit alles in sechs tagen. Er geschüff an dem andern tage daz liecht und die underscheit und gap dem tage got sin liecht und der nacht ir vinsterkeit. Und do noch do der ander tag kam do geschüf got das firmamente daz ist genant der himel noch siner geschöppfede und an dem dirten tage geschüff got mer erde und frucht und alle genuchtsamkeit 5 der sternen louff und ir umbgang. Do nach an dem vierden tage do geschuff got visch vogel und alle ding daz mer den lufft den umbring der welte und was dor inne ist den luft und waz darynne ist es sy fliessende niessende fliegende. Dis geschuff got und hies es alles werden do der funffte tag anfing 6 zu werden und den tag empfing. Do nu der sechste tag anving zů schinende do wart die edele gotheit des in ein daz der gewalt gottes wart gestalt noch syme antlit und machte einen menschen gestalt noch dem göttelichen antlit und empfing dazselbe mensche den lebendigen geist und ving an lip und leben zu habende. Derselbe mensche das was Adam, dem gap got ein wip und machte sy ouch got us Adams rippe, dasselbe 7 wip was genant Eva und do

<sup>1</sup> H sesshaft. die wurzelten ein and. hersschaft. 2 H worh. doch kürzl. 3 H sime ior. 4 H heilige geschrift. 5 H genuchtikeit. Rud. beide nach irer arte genuht. 6 H anving zu tagende und donoch do. 7 H und der name was Eva die mahte got mit siner kraft underton den man und alle tier, wilde und zam das wart ouch in beiden gehorsam

undertenig dem man Adam und machte donoch in beden undertenig alle tier wilde und zam und darüber solten sy gewalt han. Er gap in och gewalt über alles das uff erden wechsset und an yme berenden somen hett und alles holtz das do frucht 1 bringet in irme geslechte zü notlicher liplicher 2 narunge solten 3 sy das niessende sin sy und ir nachkomen. Nu underschiet got in und ir nachkomen dieselbe spise und die krüter myt allen iren kreften zu niessende allen sinen nachkomen und ie darnoch also man es niessen solte. Das hieß unser herre wachssen manigvalt wenne got gap in den gewalt zü wachssende. Alse verhengete es in das gebot gottes. Do noch ruwete es got gar sere das er sine verhengnisse darzu hette geben.

Darnoch an dem sybenden tage noch der sage der göttelichen worheit do heilgete er den sybenden tag und an demselben tage do empfing er rûwe und müssekeit 4. Do noch 5 also dis ding alles ergangen was do was got noch danne nie uff die erde komen und was ouch noch nicht mensche worden also uns die geschrifft der worheit seit. Donoch wart die erde gearbeitet und leite zu an allen fruchten und wart ein schöner burne uß der erden sliessen von demselben burnen wart das gantze ertrich gefuchtet. Donach wart daz ertrich schone berende das wolluste des paradises und do hies got denselben menschen in das paradis gon wenne got es hies werden allererste von anegenge und wirt ouch das paradiss mit mynneklicher schöner frucht gezieret und das schönste holtz und die allersüsseste frucht wol zu niessende und senffte zu essende und mitten in dem paradis wart das reine 6 holtz gesat und von demselben holtz und fruchten die davon koment wart alles gut und übel erkant und wer die frucht as der benant alles úbel und gut und also gebar das holtz die böse frucht als ir dann horent sagen.

Nu was ein wasser das was gar groß und michel des paradises und dasselbe wasser brohte lüft und süsse frucht den holtz in dem pa-

und darüber soltent sy gewalt han und kruttes uff erden und an yme ber. etc. (was mit Rud. bei Vilmar, zwei recensionen, p. 63 übereinstimmt).

<sup>1</sup> H frucht mit genuhte. 2 H lipnar. 3 H fehlt "soltent sy" bis "nachkomen". 4 H müsse. 5 H Darnoch do dis erging. 6 aus Rudolph., die hdschr. romesche.

radise und teilte sich dasselbe wasser in vier ende. Der strich teilte sich danne in die lande Eiufalt 1 an einre ende und gebirt dasselbe wasser gar güt und vindet man ouch golt darinne und ist das golt edel und vin und also nenet es die geschrift. Der edelstein Onichilus und die wachssent ouch in dem lande; dagegen das ander wasser flússet der vier vordern eins und ist das genant [Geon und stüsset] über Etiopim. So heisset das dritte Tigris von dem so tůt uns die geschrift bekant das es sich wante gegen Asiam dem lande. So ist das vierde wasser genant Eufrates und bewiset uns des die geschrifft das dieselben vier wasser mit iren kreften machent die erde ding die welt berhaftig. Also sante got das mensche in das paradis das er ein huter des paradises wer und da inne bettet also es ouch geschah und gebot in got und sprach zu in beiden: "waz das paradis gebirt von holtze und von obsses das ist uwer alles gemein one das holtz; der frucht die davon komet das verbute ich uch beiden sament das ir sin nit en essent und übergend ir in min gebot das ich uch gebotten han so sint ir beide sament tot". Ouch sprach got das es nit gut were das der mensche alleine wer in dem paradise, wane Adam darin kam do worent vogel tier wilde und zam darinne und gab Adam in allen glichen namen und also er in det iren namen bekant also ist er noch erkant in allen landen, wo man sie in dem alten bücheren vindet geschriben etc.

Das ander capp. Hie tribet got Adam und Eva mit enander us dem Paradis darumb das sú sin gebot gebrochen hant und übergangen etc.

Dirre grossen eren und der edelen wirdigkeit mit der got alsosere het den menschen geeret und sin wirdigkeit über alle geschaffen hat angesehen, dagegen so hat der túfel nyd und haß und grossen zorn gegen dem menschen, wanne ime wart erkoren gros ere und wirdigkeit. Die ere und wirdigkeit die ere und die hohe seligkeit hat der mensche verloren durch sine alte valsche missetat. Da beginde der rate des túfels daran gedenken das das wip villichtern gemude lip zü gehen dingen hette und es gar balde det noch sime rate ee der man. Und doby gedahte er ouch das dem slangen was bereit mit grosser kúndigkeit und mit listen wanne es kein ander tier vollebringen möhte dan der slange. Und also kam er zu Eva geslichen mit grossem valsch und betrog das wip Eva das sú des obeß as und also beide sament dy gebot gottes zer-

1 Rud. Einlat.

brachen. Darumbe treip si got us dem paradiß und besloß es zu, wenne unsern berren verdros das der mensche so groß güttat hette verlorn mit eime cleinen mutwillen und sprach ouch unser herre zu Adam und zů Eva: "Adam du můst din lipnar mit grosser arbeit gewinnen fúrbas me du solt hacken und rutten uß erden und Eva, din wip, die sol dir helffen die arbeit vollebringen und sollent alle euer nachkomen sich myt grosser arbeit began". Got unser herre ging ouch zu dem slangen und gebot ime das er sliche uff siner brusten uff der erden und solte ouch nit anders sin spise sin den erde und solte grosse viendschaft haben umb die pin die er gemacht het. Also wart Adam und Eva uff das ertrich gesetzet und begingent sich mit grosser arbeit und darnoch kurczelich do gewan Adam und Eva zu kinde einen sun und der was geheissen Kaym und noch Kaym kinde genug und wart in denselben ziten gar vil geslechte. Und darnoch gewan Eva noch einen sun und der was geheissen Abel der wart gar ein selig man und beging sich mit vihe und mit scheffen. Da was Kaym ein ackerman und buwete das lant und gewan gar vil kornes und got der herre nam ir nit war wenne er enpfing von Abel das lemblin und do Kayın sach das sines bruders opfer genemer was dan das sin do gewan Kaym gar grossen nit gegen sinen bruder und slüg in ze tode darúber. Do nu Abel also tot gelag do wart got der herre erzúrnet und det ein groiß zeichen an Kaym, war er ging so slotterte ime das houbet und wo Kaym hinkam so bekante man in das er es was und vorhte sere, wer in sehe das man in tote. Darumb sprach unser herre zu Kaym: "enforchte dich nit, wer dich darumb slecht dem wil ich min gerichte sibenwerbe erfüllen" und sprach got dise wort mit sinem gotlichen munde zu Kaym, und darnoch kam der sibende, von dem koment sibenczig geslehte, das warent, die in der sintflut worent, also got uber su gebot. Also schiet Kaym von gotte dem herren verirret und witsweivig und kam in Osterland und kam in ein lant was geheissen Edon und do lies er sich nieder und sin nach-Und wuhs sin geslehte gar sere und vaste und danoch unlang wart do gewan Kaym und sin wip einen schönen sun der was geheissen Enoch und der stiffte gar ein gros vesten in dem lande und nante die noch ime Enoch. Und des geslechtes was gar vil worden und wart dieselbe stat von dem grossen geslechte herlichen besat und darnoch unlang gewan Enoch einen sün der hies Irat 1 also man geschriben vindet.

Nu was sin vatter von gar vil geslechtes und hies des sun Manichel, derselbe gewan einen sun der hies Lamach, und was der erste man der den sitten anving ein wip zu nemende und hette der vor ein wip die hies Sella, von der gewan er einen sun hies Jobil, derselbe man was der erste der uff daz velt ie heiltum 1 gemahte oder gezelt. der vorgenent Jobil einen bruder der hies Lamech und in den ziten do erdahte Jobil allerhande seitenspiel und erdachte musicam die kunste damit man ein sege flichtet und machte alle wißheit dorus und lag der erste sinde an ime. Do gewan Sella einen sun der hies Tobacaym 2 der waz der erste der do smieden und giessen ie erdachte, es wer von ysen stahel kupfer oder meßing. Nu hette derselbe ein swester hies Spemia die gewan by Lamech Sella und die waz die erste die ie erdahte wipliche kunst spinnen und negen also denne frommen zügehoret. Do was Lamech dagegen ein meister zu birssen und zu beissen, es wer mit schiessen oder mit andern dingen und waz der erste der die kunst erdachte jagen birssen beissen schiessen; also werdet ir wol horen wie es harnoch ging.

Das dirte. Hie wart Kaym erschossen von Lamech ungeschickt wenne er zů eime tiere schos und traff Kaym.

Do was Kaym darkomen und was sin nieman gewar worden in ein dicke und solt sin ruwe do han genomen. Do sach Lamech ein tier vor Kaym ston, er sach aber Kaym nit und schos noch ungewone durch die dicke und schos Kaym zu tode. Do wart Abel Kayms bruder gerochen von gottes verhengniss. Noch denn erkannte Adam sin wip also er noch rechter gewonheit und wart Eva swanger eins suns der hiess Seth und nam an zu rihten und uffzegon an grosser maht, und donach gewan er einen sun der hies Enos der began zum ersten namen anzürüffen und ze eren und het ouch got zum rehten got. Donoch gewan der einen sun der hiess Caynam der wart yme zu eine sune erkant der hies Malalech und der hette einen sun der hies Gerog und lepte nún hundert ior und xii ior und do lepte Enoch nunhundert und xx ior und gewan vil sune und vil tohter. Do lepte Caynam xc und v ior nach der rehten zal und in disen ioren und ziten gewan er sune und tohter genug. Er gewan xl und ohthundert kint und Malalech den ich e han genant und denne me den xxv sune. Also wart der sün und toh-

ter gar vil geborn. Do wart Iratés nunhundert ior alt der hette eynen sun hies Enoch, derselb Enoch waz gar ein gottesdiener und dorumb verzuckete in got in das paradis und gehaltet in darinne das er sol dem Endechrist geston und da was er druhundert ior alt und lax und fünff In den funff ioren gewan er vil sune und tohter und gewan ior alt. einen sun der hies Matusalam der was gar ein reiner man und was den gebetten gottes gar gehorsam. Noch denen lepte Adam in denselben ziten. Do gewan derselbe Matusalam einen sun der hies Lamech den ich vor han genant und danoch wart Adam siech und starp und lepte Matusalam sit har núnhundert ior und ix und lxx ior und gewon viele sune und tohter bi sinen ziten. Es ist ouch kein zwifel an disen dingen das Eva bi Adam trug ene slecht und Kaym vil sune und tohter also man daz harnoch vindet geschriben. Nu gesellete sich das geslechte das von Kaym komen was zu dem geslechte und wuhsent gar vaste und in denselben ioren do wuhs die sunde gar vaste an den luten und verdientent domitte gottes zorn gar sere.

Das iiii. Hie wart Noe geboren von Lamech. Liss fürbass so komestu rehte in die materie etc.

Zu den zitten wart Noe geboren von Lamech der was in den gebetten gottes reht erkant und was ein ander der hies Joshet do hies der dritte Kayn und begunde gar sere ir me und me werden und begunde suntliche sunde och an in wahsen und wuhssent sere und vaste an kunsten und an wißheit und an meisterschaft. Nu hette in Adam geseit das alle die welte muste zergan und solte das mit einen grossen wasser geschehen. Nu hettent sie zwe sulen die worent von herten marmelsteine und erdohtent zem schriben und schriben alle liste und wunder in die sulen, und meintent ging die welt abe also in Adam geseit hette so funde man doch das in den sulen, und also funde ir nochkomen dieselben liste geschriben in den sålen. Nu wuhs von tage zu tage ir bossheit gar faste nach dem uns also die geschrift seit, das es unsern herren gerð das er die menscheit geschuff und das er nit en welte das sin geist by ir blibe. Do det unser herre got Noe kunt und hies in ein arche machen, die gar starcke wer von holtz von swebel das das sy ir vil getragen möhte. Man liset das fúr ein gantze worheit das Noe das gebot gottes wol verstund und mahte die arche ze hant gross lang wit und hoch und starg und mahte allen den gemach darynne und daran, den man darinne bedúrfte.

Do gebot got Noe und hies in und sin wip und kint in die arcke faren und sine sune mit iren wiben ouch darin faren. Do sprach got zu Noe: "Nym allerley mit dir in die arche da dem menschen mag fruchten ab gewahsen". Also ging Noe in die archen mit den sinen und do besloss got die arche zu und also balde sú beslossen wart do kam der grosse regen in aller der welt das man das wasser sah über sich sweben über alle berge und werte diser grosse regen vierzig tag und xl nacht in aller der welt und wart der wasser also vil das es berg und tal bedeckete und verdarp alles das uff ertrich was one was in der arcken was. Es nam lute und vihe es nam wilde und zam und do die vierzig tage ein ende nomen do liez es sin regen sin. Do hiess Noe einen rappen us der arcken und sante den darumb heruz daz er lügen solte obe got sines zornes vergessen hette und obe ein ander welt wer worden. Der rappe floug heruz und was fro daz er erlöset was worden und kam uff ein achs. Do bleip er uff sitzen und seite die mer nicht wider umb wie es in der welte stunde. Do nu der rappe also lange was do geriet Noe und die andern belangen noch dem rappen. Do santen sy über sybentage ein tube uz die solte in die worheit 1 bringen ob man lant funde daz man möchte trucken gesin. Do floug die tube uz und kam gar schiere herwider und brochte einen zwig in irme munde, doby erkanten sy daz man lant fand. Do nû die sindflût also zergangen waz do waz die arcke in Armenie uff zwein hohen bergen. Do zoch Noe uff die erde und ving an zû buwende, und waz in der arcken waz daz det er heruz und machte einen schönen altar gotte zu lobe und zu eren und brochte got sin opffer. Do enpfing Noe den allersüssesten \* mynneclichsten gesmag. Do globete got Noe daz er die welt niemer me verderbete myt wasser. Do gap got Noe daz zû eyme wortzeichen und zoigte ime den regenbogen und sprach domyt er solte unbetrogen daran sin. Und hiemytt gesegente in unser her und 8 für zü himel.

Das v. Hie ist die erste welt vergangen von Adams ziten. nu vohet die ander welt von Noe an.

Nu han ich uch geseit und berichtet in tútsche und einen ur-

<sup>1</sup> H mere kúnden. 2 H allerminneclichster stissen. 3 H fehlt "und f. z. him."

hap gegeben von ersten also die welt aneving und donoch wie sy zerging durch der lúte súnde und myssetat 1 und alles daz in der arcken waz daz man vinden kunde. Dis han ich alles mit der worheit kürtzlich geseit. Nu wil ich in dem namen gottes anevohen und in der lere siner heilgen gebotten zû sagende von der ander welt, wie die wart uffgepflanzet also uns die geschrift dut bekant, und wie die lant wurdent zu dienste broht und alle musten zinsen dem riche und wer die worent den got den hohen gewalt gap und die herschaft und wie sy und ir kinde anvingent zu buwen daz ertrich 2. Daz worent drige diener gottes Sem Japhet und Kayn. Dise drige wontent irme vatter alzit nohe by und gewunnent vil sune und döchter der namen wil ich úch hie alle nennen. der gewan einen sun der hiez Chanaan von dem wart ein gross geslechte gepflantzet daz man sit her noch gar vil dovon geschriben vindet und daz dasselbe geslechte lange in der zit hies Canaan. Die andern sune und die andern kint also man iren namen hernoch vindet geschriben, do vindet man wie die ir leben und ir kint und ir geslechte hant gepflantzet. Daz wil ich kúrtzlich sagen von Noe wie sin Kayn spottet und domyt sagen wie sich Noe nider lies und yme und den synen lipnarunge 3 gewan mit maniger süssen frucht die er uffgepflanzet hette uff erden daruß 4 er sich und sine kint geziehen möchte mit so grossen arbeiten. Wie es ime donoch ging daz werdent ir wol hernoch hören.

Das vi. Wie Kaym sines vatters spottete Noe, dovon verflühte er sinen sun, Kaym darumb lis fürbas von imc.

Nu was Noe wol und vaste daruff geneiget das er die winreben gerne buwete und wart gar güt starg win. Und donoch do der win noch siner art wart ab den reben gelesen und wol in wineskrafft was komen do trangk Noe des wines stercke und entslieff und unwissende zoch er zehant abe das gewant von siner schamen und mahte sich selber blos das man ime sin schame gar sach. Do nu Kaym Noes sun ersach do zoigete er dar und spotte sines vatter das man der schame solte warnemen und zouget es ouch sime brüder Sem und Japhet wie sin

<sup>1</sup> H miss. und nit enwas es wer in der arcken. 2 H ertr. Do nû der gottes dienstman und sine kint anfingen das ertrich zu buwen das etc. 3 H lipnar. 4 H fehlt "daruss er sich" bis zum schlusse des cap.

vatter lege so schamlich. Do gingent sine sune dar und noment einen mantel und deckten in und weckten in dornoch iren vatter uss dem sloffe.

Das vii. Wie Noe verflüchte sinen sun Kaym umb den spot den er Noe det in dem sloffe.

Do nu Noe erwachette und sich ermunderte do wart er inne des grossen spottes den ime sin sûne Kaym hette geton in dem sloffe. Do segnete Noe die andern alle und sunderlich Sem und Japhet und sprach ûch musse der gottes segen bi sin. Do nu diser segen ein ende nam so wil ich ûch bescheiden wie es darnoch erging. Es seit die glose der redinge für die gancze worheit: alles das da Kaym waz underton das kam allessament Sem also ich han gelesen. Abraham wart geboren von dem ysrahelischen stam und nam der urhab der geburt von dem geslechte lange vrist, do wart Jesus Christus sider noch der menscheit geboren also die worheit und die geschrift seit. Das gezelt das sint die lant alle die sich Cristen nennent.

Das viii. Wie die Cristenheit von Jherusalem ist komen.

Von Japhet han ich geschriben funden das alle die diet der lûte <sup>1</sup> sint von ime komen. Von dem kam die Cristenheit zem <sup>2</sup> ersten und nam den stam von eim kûnige. Die sint zûm glouben komen, dieselben gebar zum ersten Japhat sûne, also Christ wart geboren von Sems kunne <sup>3</sup> noch mensclicher art und also ist die Cristenheit erwelt und het gebuwen <sup>4</sup> in Sems gezelt und dorumb so ist der wunsche worden Noe det sinen kinden wenne <sup>5</sup> er einen flüch det und einen segen und also vingent Noes kinde an, sin drige sûne Sem Japhet Kaym und wart die welte vaste von im gemeret in der iorzal.

# Das ix. Wie Japhates kint sint genant 6.

Japhetes <sup>7</sup> sún tút uns kunt wie sine súne heissent <sup>8</sup> und bewert das mit der geschrift. Einer heisset <sup>9</sup> Comea Magot Maday. Nu hörent

1 CR lut. 2 CR zu dem. 3 CR kinne. 4 CR gebuwet. 5 CR wanne. 6 In H ist dieses cap. weggelassen und steht diese übersehrift über dem folgenden. Die ersten vier zeilen bis Riphat fehlen auch in G und sind aus C ergänzt. 7 R Japhates. 8 R hiessent. 9 R hiess.

wer die andern sint Janam <sup>1</sup> Ribal Mosochor Tyras Comer. Das ist der erste namen den er gewonne als man geschriben vindet Assonet Riphat und einen sün hies Corgonia <sup>2</sup>. Do gewan Jonan Eliza und gewan deby <sup>3</sup> Tarsia und Cetin <sup>4</sup>. Do hies der vierde Rodamyn <sup>5</sup> und daz sint die kint von funfizehen <sup>6</sup> geslechten also ir dovor hant vernomen und ouch hernoch bas vindent. Und sint die fünfzehen geslehte komen von der inselen in die lant wenne sy wurdent darin geteilet und wurffent die loss wo iegliches hinkeme. Also <sup>7</sup> man es gar eigentlich vindet hernoch geschriben.

Das x. Welliche von Kayn sind geboren daz wiset dise underscheit.

Von Kayn wurdent geboren und wurdent yme zü kinde erkoren in syme kunne und sint noch yme Mascatim <sup>8</sup> und Chus <sup>9</sup>
Phut und Canan die ich vor han genant. Do gewan Chus Sabe und
Sabata Evla <sup>10</sup>. Do gewan Sabina Regina die gewinnen <sup>11</sup> sünder
manne <sup>12</sup> und gewünnen zü <sup>13</sup> kinde <sup>14</sup> Dadan. Do gewan Chus Meinroth. Derselbe waz der erste man der sich uff erden ie underwant
gewaltiger kraft und grosser herschaft und dozü betwang in sin
grosser <sup>15</sup> übermüt. Er betwang Babolonie und Arach. Daz sach
man in züm ersten gewaltigen <sup>16</sup>. Er betwang ouch mechtige grosse
vesten by den zitten.

Das xi. Wie Ranaamis sûne besossen Canaan daz lant myt gewalt.

Man vindet geschriben von Meinrothes herschaft und von der kraft sines gewaltes. Do hup sich an ein bereiten myt eyme worte: wis <sup>17</sup> kreftig und starg <sup>18</sup> als Meinrot. Wenne <sup>19</sup> er gebot wip und man und allen lüten daz sy soltent vor got daz für betten an <sup>20</sup>. Donoch ging <sup>21</sup> noch yme uff isenes <sup>22</sup> gewalt. Do gewan Mesrahim <sup>23</sup> Ludim Anaym und Labaym Neputir <sup>24</sup> Nym und Fecusim <sup>25</sup>. Der

1 R Jonam Rubal. 2 R Caryoma. C Cargonia. 3 fehlt in C. 7 C als ir hernoch wer-6 fehlt in C. 5 R Radomyn. 4 C Setin. dent hören. 8 H Mastatun. C Mascatum. 9 C stets Thus. 11 C gewunnent. 12 G súnder namen. 13 C zwey kinde Enka. 15 C fehlt "grosser". 16 C gewel-Saban. 14 H kinde Suba und. 17 C biß. 18 C starck. 19 C Wanne. 20 H vor einen 21 H wielent. C vielent. 22 C ime Ysones. got anbetten. Meffraym. 24 C Noputir. 25 C Fetusim.

sechste hies Lesaym <sup>1</sup> und Capterim <sup>2</sup>. Die herschaft gewan grossen gewalt. daz mûte daz volg <sup>8</sup> von Ysrahel und stalte <sup>4</sup> sich myt gewer darwider. In denselben ziten do <sup>5</sup> gewan Chananus sinen ersten sûn der was genant Symonin daz waz gar ein erlicher <sup>6</sup> schoner hoher man. Und waz von zehen geslechten komen ir <sup>7</sup> frucht und worent dieselben gar gewaltig die ich hernoch geschriben han in dem riche daz sy besossen. Das was Ocheus <sup>8</sup> und Gergosons <sup>9</sup> und Gieseus <sup>10</sup> und Strideus und Sintzeus <sup>11</sup> und einer der hies Archeus Amacheus <sup>12</sup> und Samarites.

Das xii. Wie die sehen süne machtent berhaft die sehen geslechte.

Dirre zehen sûne kint die ich alle hie genant han von den sint geborn die zehen geslechte. Noch denselben ioren do besossent sy das lant Canesche. Noch <sup>18</sup> demselben lande wurdent sy genant und wart unter dem geslechten <sup>14</sup> iegelichen sin teil bescheiden in Sydone und an Garata und vor Getzamit und an <sup>15</sup> Sodoma. Und ging der strich <sup>16</sup> untz Gon gen <sup>17</sup> Gantorra <sup>18</sup> und do deiltent sich <sup>19</sup> die rich und nam einer <sup>20</sup> die undermarck und nam der ander das ander teil, daz ging <sup>21</sup> unttz gen Adoniam <sup>22</sup>. Do nam Peboym untz an Losa. Do lies sich Kanaan nider in der undermarck myt grosser macht und kraft und deiltent dieselben lant under sich also <sup>23</sup> denne <sup>24</sup> ie die sproche schiet.

Das xiii. Von wem die Juden heissent Ebreschen.

Sem der was gar ein güter seliger man und gewan gar vil kinde und süne und die hette die geschrift genant Alam Affur <sup>25</sup> und Arffaxat und hiessent <sup>26</sup> die lüte Aronis süne und worent der süne <sup>27</sup> viere <sup>28</sup>. Der erste genant Uz und Ul und Mes und Geter also was

1 H Lesym. C Lesinn. 2 H Emptorim. 8 CH her. 4 C 5 C feblt "do". 6 C H feblt "erlicher". 7 C die. 8 C stalten. Oucheus. H Oncheus. 9 H Gergenfos. C Gorgensas. 10 H Eneseas. 18 C Und noch. 11 C Sucheus. 12 C Amatheus. C Greseus. 14 CH den zehen gesl. 15 C Gotzamit an. H Getza mit an Sod. 17 H untze gen. C untz Gon an. 18 C Gomorra. 19 C 21 C fehlt "das ging". 22 C Adomam. 23 sy. 20 C ein ende. 25 H Affin. 26 C heissent. 27 C fehlt 24 C danne. C als. 28 H wor. der viere Usul und Mes. C vier. Uß Vil und Meß. "súne".

der vier süne namen. Do gewan Arfaxat 1 den ich ee han genant einen sun der hies Cale 2 und von dem wart geboren Eber. Dem wart gar gar hohe wirdikeit zügeleit daz sy die Ysrahelische schar noch Hebrey heissent wenne 3 ir frucht die hüp an ime an und donoch unlang do gewan Eber zwene süne und hies der eine sün Paleg der ander Rettan 4. By Paleg ziten do wurdent zerteilet alle die diet und lant wo 5 sin sün hin geriet. Do gewan der ander sün Rettan 6 drytzehen süne, der 7 waz einer genant Hilmadat 8 also do 9 vornan stet 10 geschriben der ander Saleph der dirte Asur 11 und Mot 12 darnoch Dede und Ebal 13 und Edutam und Uzal und Abymylech 14 und Seda Apir 15 und Mula. Jubal der dritzenste was. Und also liessent sy sich mit kreften nider die grosse schar und daz künne und worent von Messa und Saphar, das ist 16 von den ostergebirge, von denselben hett sich alles künne niedergelossen.

Das xiv. Der zum ersten Astromye vant an dem gestirne.

Noe lebete, daz ist ein gantze <sup>17</sup> worheit, noch der sintflüt dryhundert ior und gewan also ich das <sup>18</sup> han gelesen noch sinen ersten sünen drige, einen sün hies Jonitus. Also düt uns kunt Metodius. Demselben <sup>19</sup> wart es sid von gotte erkant. Und derselbe Jonitus der vant züm ersten den list zü Astromye von dem gestirne und lies sich in eyme lande nider das waz genant der Sonnenlant in Ebraisch <sup>20</sup> Elichora. In <sup>21</sup> demselben lande do bleip der wise Jonitus und schreip do Astromye und lerte grosse <sup>22</sup> liste der von <sup>23</sup>, also es got merte <sup>24</sup> durch Abraham und lerte <sup>25</sup> Kaldea dem lande von dem er bürtig was, die list las er und lerte sy das manig man dovon gelert hat sider her.

\*

1 C Affaxat. 2 C Tale. 3 C wanne. 4 C Rectan. 5 C wo er mit syn hin. 6 C Rectan. 7 C Do. 8 H Hildemat. C Hildemot. 9 C fehlt "do". 10 C stot. 11 C Afier. 12 C Met. 13 C Ehal. 14 C Abimalech. 15 C Sedaspir. 16 C fehlt "das ist". 17 C H fehlt "gantze". 18 C fehlt "das". 19 C dem. 20 H Abraisch. 21 C Und do in. 22 C grossen. 23 C dovon. 24 C Also got do merte. 25 C lerte in. Die erzählung von Jonitus auch bei Comestor.

Das xv. Wie Noe starp und wie vil der zal waz dovon er kam.

Nu hett <sup>1</sup> uns geschriben gar ein wiser man <sup>2</sup>, hies Pilo, der waz ein rechter meister büchschriber, und an den büchern <sup>3</sup> las er vil kunste das der güte selige tegen Noe lebete noch der sintflüt, daz er von syme libe und von syme wibe und von sinen kinden und von sines kindes kint gebar wol xxiiiitusend man und vierhundert volkomener ussgenomener man, one manigen lip den man nit geschriben hat, die von ir menge <sup>4</sup> sint komen in derselben iorzal <sup>5</sup>.

Das xvi. Hie starp Noe der in der arcken was und ging sin geslechte gar vaste uff.

Also ich nû e <sup>6</sup> gesprochen ban do starp in disen ziten der gûte selige Noe der in der arcken <sup>7</sup> was, do er noch der sintslût hette <sup>8</sup> gelebet drúhundert ior und han vernomen und verstanden von dem alten wisen lerer <sup>9</sup> daz alle sine nochkomen wurdent in iren hertzen zwyfelhastig und vorchtent sich allesament gar sere das die sintslût anderwerbe <sup>10</sup> keme myt ir grossen krast und die welt anderwerbe <sup>11</sup> verderbete also vormals <sup>12</sup> ine geschehen was und hettent ouch grossen angest und not dorumb. Nû was einre, der meinde gar ein wiser man zû <sup>18</sup> sin, der was genant Meinrot den ich dovor ouch genant han der gap den rot man solte einen hohen turn buwen der untz in den <sup>14</sup> himel uffginge <sup>15</sup> und wer es denne daz die sintslût anderwerbe <sup>16</sup> keme so soltent sy alle darin gon so werent sy sicher <sup>17</sup> daz in das <sup>18</sup> wasser keinen schaden getûn möchte und geschehe in allen kein leit.

Das zvii 19. Hie liess Meinroth einen hohen turn buwen zu Babolonie durch der sintstüt willen wanne er sich vor ir gar sere vorchte daz sy her wider keme.

Meinroth dem riet sin tumber mut das er zu Babilonie buwete

1 C hat. 3 C an dem bůch. 2 C man der. 4 C menige. 6 C fehlt "e". 7 C archen. 8 C lebete. 9 CH 5 CH iorzil. 10 11 CH fehlt "anderwerbe". 12 C als vor. fehlt "lerer". 18 C er were. 14 C die. 15 C ginge. 16 CH feblt "anderwerbe". 17 C sicher davor das in kein leit geschee. 18 C fehlt "in das wass bis "geschehe". 19 Von hier fehlt in CR.

einen turne der solte gan untz an den himel, und das volgete ime das gemeine volcke alles, wanne er der gewaltigeste was under in. Und sprach ein ieglich man zu sinen nehsten kinden mit gemeinen munde: "machent ziegel und stein das volbracht wirt unser buwe also wir es erdoht hant" wenne der hochfertige man Meinroth begunde von ersten das er des volckes herre wurde gar über alles das da were. Also ime riet sin tumber mut und darin sattent sich alle die wie sie das wergk volbrehten und noment von yedem geslechte einen houbetman der sich solte der sachen annemen wie sú den turn volbrechtend das er uffging untz in den himel, darumb wers das das wasser anderwerbe keme, also das wasser an der hohe uffstige, das sie möhtent in denselben turn ouch uffstigen und meyntent also in ir hoffart sich wider got zu setzen und wider sinen gewalt. Und do sie den turn Babilonie gebuweten fünff welscher milen hoch davon wolte got ir hochfart nút me vertragen und verwandelte ir sproch das keiner den andern kunde verston. So einer hies steinbringen so bracht er wasser oder holtz und kundent nut me mit enan der gereden noch gewandelen, darzů 1 komen 2 die bösen geiste wider die viende 3 und zerwurffent obenen 4 den stúrn. Hievon liessent 5 sú das " buwen underwegen und teiltent sich die drige Noes súne Sem Japhet Caym mit iren geslechten in das lant. Sem kam mit sinen xvii geslechten in das lant Asia gensite des meres by der sunnenuffgang. Dô fúr 8 Kaym in Affrica das ist gegen 9 der sunnen mittentage. Do für 10 Japhet mit xxiii geslechten in das lant Europa 11 darynne ist nu die cristenheit. Nu worent der geslechte lxxii also vor ist geseit, daz 12 gewan iegliches sin 13 sprache sunder an dem gebuwe des turnes zu Babilonie 14 und in welches lant ie das geslechte kam do wart ouch die sproche die demselben geslechte was worden zu Babilonie. Under denselben lxxii sprochen sint uff 15 xii sprochen Cristen die überigen sint Juden und 16 heiden sunder das hie und da ein wenig Juden sint darunter gemischet. Diese wandelunge 17 der sprochen und der 18 zerstöringe

<sup>3</sup> C fehlt "wie-1 Hier treten C und R wieder ein. 2 C ouch. 4 C zerw. die steine oben abe dem thurme. der die viende". 6 C ir. 7 Ф Asia auff giener seitten. С jensit. laussent-8Ф 9 Ф auff mittentag. С gegen dem mitten tage. 10 Ф 11 Ф emopa. C fehlt "lant". 12 C der. 13 C ein suor. C sur. 14 C fehlt "Babilonie" bis "worden zů". 15 C sint nit me **sú**nder. 16 C fehlt "Juden und". 17 C verwandelunge. denne xii. C die.

des vorgenanten <sup>1</sup> turnes zu Babilonie geschach noch der sintflut funffhundert ior und xxxi ior das ist vor gottesgeburt zweytusent cccxxxiii<sup>2</sup> ior etc.

Von Meinrot dem risen wie der Babilonie zum ersten mal buwete.

Zů disen ziten do sich die geslechte hetten geteilet in manige lant also do vor geseit ist do bleip der rise Meinroth <sup>8</sup> bi den sinen zu Babilonie und buwete da die grosse stat Babilonie und was do der erste kúnig. Von diser stat sprichet Erusius das si so 4 gros schöne 5 und starg was 6 das nieman kunde geschetzen wie sú möhte gebuwen werden oder zerstoret von menschelicher crafft wenne sû was viereckeht und was I welscher milen wit. Do warent die muur lxxx schuhe wit 7 und vierwerbe 8 also hoch und hettent hundert erinporten und vil andere wunderliche dinge. Das schrieben die grossen 9 meister von dieser stat Babilonie von dem vorgenant Meinroth, der richssete lxxxv ior und dornoch sin sûn ljj ior. Dirre kúnig Ninus 10 det vil strite 11 und vil manhafter dinge darum nennet man in den ersten kunig in der welte wenne 18 von sime vatter Belus und von 18 Meinroth wust man nit von 14 zesagende wiewol sú vor ime richsetent 15. Dirre kúnig Ninus 16 betwang alle lant genisút meres under siner 17 gewalt one 18 Indea wenne die lute worent zu den ziten einfaltig und kundent nur 19 vehten, darumb 20 wurdent sie lichtecklich überwunden. 21 Er streit ouch mit ain kúnig Sorreastres 22 der hies ouch Kaym 28 und was Noes sun, also vorgeseit ist und 24 erslug in. Diser Kaym was der erste der da fant die zauberkunst und die siben kunste und mahte 25 vil bucher von 26 der zeubrige. Die verbrante Ninus 27 alle 28 do er in erslüg.

#### Das zviii. Von dem Paradise.

Also ist das irdenische paradis und ist in alle wise noch wunsche.

1 C fehlt "vorgen." 2 CZ ccexxvj iar. 3 C Meinrat. 6 C fehlt "was". 7 C dicke. fehlt "so". 5 C schein. 10 C fehlt "Ninus". 11 C strites. 9 C fehlt "grossen". mole so. 14 C niht vil. 15 H rittent. 13 "von" aus C. 12 C wanne. 16 19 C nit. 18 C one alleine. 20 C 17 C under sich. C Meinrot. 21 C betwungen. 23 C Cam. 24 und domit. 22 C Soroosseres. C und also wart dirre Cam erslagen. Wenn ouch diser Caym d. e. w. 27 Z Mynus. C Meinrot. 26 C mit zouberey. 28 C 25 erfant. fehlt "alle".

Dasselbe lant das ist das hoheste das in dem vordern 1 teile genant ist und noch dem also uns seit die geschrift der worheit und ist allen menschen überhafftig? von grossem unkunde wenne es hette eine mure die ist furin die gat hohe durch <sup>8</sup> den lufften und ist beslossen mit eimen umbgange 4 eines wassers das do flüsset 5. Tigris und Phison und Eufrates und Geon die vier wasser 6 durchgiessent die lant mit fuhte und mit crafft der erden. Zwischent den paradise lit so vil tiere das zů keiner zit nieman darynne mag bliben 7 noch en mag nieman keinen gebuwen da getün. So heisset das ander lant India 8. Das sint gewaltiklich die gresten kunigrich die man vinden mag und vehet 9 des landes marcke an und ist ir nie kein kunt worden. Zu denselben gebirge Cantesas 10 was die ander marcke, da hette das rote mere sinen strich durch und schiet 11 sich in die 12 marcke und ist in 13 beiden zilen underscheiden, und noch der worheit soge so stosset westerlant anderhalp daran. Das ist beslossen mit eyme mere und ist dasselbe mer genant Enoch. Probafe 14 heisset ein insel und die lit in demselben se, die ist gåt von czehen stetten und ist mit richem her wol behåt und in demselben lande ist zům ior zwürent summer und ist zů winterzit 15 das lant allewegent 16 grunefar und ist in Agite und Agita 17 alzit 18 grune also der cle, und ligent die grossen insulen gar wunneklich 19 und sint alles wunsches berhafftig zu allen ziten und ist tag und nacht des landes ban 20 grún. Ouch so geberent 21 die inseln allezit vil goldes und vil silbers und ist sin me da denne anderswo. Man vindet ouch da 22 perlin gnug und ist ein edelbom darynne der ist in eyns oleybomes grosse und tret die edelen aromata und ist swartzfar. Ouch ist ein stein dem die erde birt 28 genant Onichelus 24 und ligent berge die luchtent von golde. Es mag aber nieman darzů komen vor griffen und trachen und ist dasselbe golt vil beser dan ander golt also uns die geschrifft seit. In demselben gebirge do ligent die berge die man nennet 25 Gaspi. Dasselbe gebirge das beslusset das mer alle umb und umb und mahte Allexander der rich czwei geslechte lute darinne, der einer

<sup>1</sup> C vörderen. 2 C ungloubhafftig. 8 C in. 4 C umbfange. 5 C flüss. uß Tigr. 6 C lant. 7 C komen. 8 Alle "Judea". 9 C vohet. 10 CR Cautesis. 11 C scheidet. 12 C der. 18 C mit. 14 C Phaste. R Probaste. 15 C winter. 16 C allezit. 17 C Agate. 18 C fehlt "alzit". 19 C wun. doby. 20 C ban allezit. 21 H sy geterent. 22 C do vil. 23 C gebirt. 24 C Onichilus. 25 C fehlt "die man nennet".

das was Gog 1 der ander der was genant Magog und die czwene die daten 2 der welte uff erden vil kumbers und grosse 5 herczeleit und vil arbeit 4. Dieselben 5 czwene die hettent Allexander beslossen mit grosser macht und krefften. Ouch so hant dieselben kunigerich in India vierzich lant und sint erkant gar witen und sind allerhande geschöppfede 6 da und sind Garmannen 7 und Artas und der man Pan 8 und rurent die berge uncz an die luffte. Denselben sind ouch nahe by 9 gesessen die cleinen Pigmey und sint krangh von cleinen libe und sint wol 10 czweier dúmling lang und hant dieselben ie über dru ior gar vil anefechtinge und vil strites und wenne sú ir kint geberent so sint sú zů alter komen und ist in benomen alle ir crafft 11 und wahsset bu in der edele pfeffer, der gebirt frucht zu der 12 zit und ist des pfeffers farwen schir wiss. Und nistet gar wilde wurme darinne, slangen und vil ander tier 13 und wenne es geratet 14 das es 15 wil zittig werden so komen die lúte 16 und tribent 17 die tiere und slangen mit fûre darus und von der hitze so wirt der pfeffer gerumpfen und wirt swartz far. So ist ein ander volg das hat das lant, die heissept man Moraby und sint gar gros an dem libe und nit krang 18 und sint gewohssen tzwolff cleffter lang und hant och gros leit von griffen und tund ouch manigen strit mit in in den landen. Und noch 19 der underbint der margken so ist Agreite 20 und Bragman die hant einen glouben wenne sie komen an iren alter und in die jugent wirt benomen 21 das sú wider erjungent werdent und brennent sich durch daz in dem fure daz in ein nuwe jugent werde. Dobei hant dieselben lant lûte die hant einen andern sitten, wenne ir vatter und mûter begynnen alten so slahent sie sy zu tode und wer das 22 do nit en dette den hettent sú fúr bóse 28. Ouch so sint in denselben landen lúte die hant zu ir spise 24 rauwes fleisch ro vische und begond sich sölicher spise und trinckent des versalczen meres und also ernerent 25 sich die

<sup>1</sup> C Gocke und Mag. 2 C toten. 3 C feblt "grosse". 4 C 5 C Die. 6 C allerleye beschöppfede. fehlt "vil arb." 7 C Ar-8 C fehlt "und der man Pan". moniten und Ortas. 9 C fehlt "by". 10 C fehlt "wol". 11 C fehlt "alle ir craft". 12 C jeder. 14 GH geratet komen. 15 C es zitig wurt. 16 GH lant. 18 C krank und sint vast lang und man schribet das sy 17 C die lüte. sigent vj klofftren lang und dieselben lúte habent ouch vil strites mit den griffen. 19 C und mit. 20 C Agarite. 21 C benomen so hant sy ein sitten das sú sich brennen in dem fúre durch das in ein. 22 C das under 23 C bose und ungerecht. 24 C die essent. 25 C generent. in.

the von do 1 und seit uns die geschrifft für ein gantze worheit. Ouch so vindet man in denselben landen 2 lüte die halp 8 menschen sint und halp tier. Bi demselben lande so 4 ist ein lant do inne sint lüte die hant die versenen in 5 sich kert und die füsse hinder sich an 6 an mannen und an frowen und hat eins xvi zehen an den füssen.

Das xix. In disem lande vindet man lûte die hant hundesköpfe und hant wildes tieres hûte.

Bi disen landen da vindet man ander lúte die hant houpter also 7 hunde und gond nit anders gecleidet den mit wilden tieren húten 8. Man höret sie nit menschen reden han, sie hant ein stimme also hunde und vindet man ôch nahe doby das sint ander lúte. Wennen<sup>9</sup> eine frowe sol ein kint geberen so es denne geboren wirt so ist gar gro und wenne sie geratent an ir alter komen so werdent sú swartzfar 10 und 11 werdent vil alter den ander lute und wenne sú alt werdent so gewinnent sie swarczen schin. So vindet man die lúte, do ist gewonheit wenne ein frowe ein kint gebirt so sy fúnff ior alt wirt so wirt das kint nit alter 12 dan acht ior alt so stürbet es 18 denne, wenne ime ist von gotte nit furbas 14 das leben geben. Ouch so sint gesessen nohe doby die wilden Etistamasti 15 dem an der stirnen ein Ciclopes hanget 16 und by den Enopotes das ist ein wildes tier, das hat einen füs daruff es stet und get der ist also breit und also gros 17 wenn er sich an sine ruwe leit so decket er sich mit sine füsse und mag ime kein ungewitter geschaden 18. Dasselbe volcke git yme selber schirme und schetten und sint gar snelle und drate also der wint.

Das xx. In disem lande sint lúte die hant keinen kopffe und stond in die ougen an den ahsselen.

Bi dem lande do vindet man lute die hant keine köppffe <sup>19</sup> und sint beraubet des houbetes und stond in die ougen an den achsselen und hant für nase und munt zwei locher und sint vornan an den brusten also

<sup>1</sup> C fehlt "von do". 2 C in denselben landen. 3 C die obenuß menschen sint und unden uß tiere. 4 C fehlt "so ist" bis "darinne".
5 C für sich gekert. 6 C fehlt "an an" bis "füssen". 7 C als die.
8 C hüten. Sú hant nit menschen rede sundern als hunde. 9 C fehlt "wennen" bis "gro und". 10 C schwarz. 11 C fehlt "und werdent", bis "ander lüte". 12 C keins eilter. 13 C fehlt "so stürbet es". 14 C lenger. 15 C Aeirtamasia. 16 GH zanget. 17 C fehlt "also gros".
18 C schaden. 19 C kopfe.

geschaffen als ein swin. Also seit uns die geschrift. Durch dasselbe lant flüsset ein wosser das heisset Phison 1 und ist genant Ganges. Doby sint lute wonende 2 die lebent 3 keiner spise und lipnarunge 4. Ir spise lit in ayns appfels gesmag und zu welher zit sy daran smackent so mugent sy wol 5 vor hunger gesin und wenne sie mut hant über velt 6 so nement si die oppfel mit in und smackent daran vor hungersnot nud wenne sie bösen gesmack smeckent so sterbent sie davon. Ouch so vindet man das in dem lande gar gruwelich gros wurme und wa<sup>7</sup> die wurme gros hitze vindent do verslinden sy also gantz und gar vil ander tier die durch daz mer swymmen mit grosser craft. Ouch so ist ein tier in dem lande Coucciata 8 genant das ist gar frevelhaftig 9 und kunne und ist sin geschöppffe 10 also ein esel und ist hals und houbet als ein 11 hirze und het ein brust also louwe und die füsse daruf es gat die sint gestalt also 12 eines rosses fus und stat 13 yme der munt offen untz an die oren 14 und hat für alle zene ein 15 bein. Es het ein gros horn das snidet also ein sege und het sin munt 16 menschenrede und verstet es nieman 17. In demselben lande ist ein tier wonhafft das heisset Cale und ist sin geschoppffe 18 noch eim rosse gestalt und in derselben grösse und ist sin houbet und sin wangen gestalt also ein ber vornen und hindenan also ein elepfant 19 und ist sin zagel ouch also und hat zwei 20 wisse horner. Wenne in der zorn begriffent so stirbet das einhorn 21 hinder sich und wenne es mude wirt mit dem einhorn so butet es das ander herfür 22 und vihtet tag und nacht und ist das tier swartz far. Ouch sint wilde rinder da die sint vornan und hindenan gebrustet und sint gar froissliche tier und stat nw ir 23 munde wit offen und bant 24 grosse höbeter und werden gar selten zornig. Aber wenne es zornig wirt so mag es nieman gefohen 25 es sie dan das man es fehe diewile es iung ist also 26 ein kalp und donoch mag es nieman gezemen und müs es eweklich wilde sin

<sup>2</sup> C fehlt "wonende". 1 C Pison. 3 C gelebent. 4 C lip-5 C wol. 6 C so sú ubervelt wellent. lichen narunge. "und wa die würme" bis "gross craft", hat aber: und was tier sú vindent die slindent sú also gantze. 8 C Canociata. 9 H sweuelhaftig. 11 C gleich einem. 12 C als pferdefüsse. 18 C C ist geschaffen. 14 C hat hier ein einschiebsel, das ins vorige capitel zu gehören 15 C nit me denn ein. 16 C het eines menschenr. scheint. 17 C 18 C geschaffende. 19 C ist der bär hinten und der nit vil lútes. 20 C fehlt "zwei". 22 C dar. 28 C 21 C tier. elephant vorn. 25 C genahen. 26 C febit 24 C wite naselöcher und gr. "also ein kalp" bis "wilde sin".

also es danne die nature an yme hat. Es gat ouch ein tier in demselben walde 1 das heisset Macera 2 und ist gar ein wunderlich tier, denn es hat eines menschen antlit und sint yme sine oren drivaltig 8 und ist gestalt also ein lowe und het einen swartzen zagel und ist spitz also ein nagel und tůt gar grossen schaden mit und ist sin farwe 5 rot also ein blůt und het ein helle stymme als ein mensche und sint yme die ougen gel und löffent balder dan kein vogel mag gefliehen und wa yme menschenfleisch werden mag, das ist sin höheste spise 6. In demselben lande do gent rinder inne die hant dru hörner und hant füsse sint sinnewel also rosses fússe und sint unmassen snel und starg. Ouch vindet man einherne do die in aller der welte nieman mag bezwingen also starg sint sie und ist ir lip gestalt als ein ros und ir houbet also ein hircz und das treit es vygentlich über und hat unsittlich geberde und hat füsse also ein helffant und ist gezagelt als ein swin und het ein horn das ist also luter also ein glas und ist wol xl schuhe lang und wenne es zornig wirt so ist es sterker den vier ander tier. Es ist also unverzagt und also freissam das es nieman mag gefahen denne ein lúter reine maget. Wenne es die sicht vor yme sitzen so wirt 7 des tieres demútikeit so gros und leit sich der iuncffrowen in den schos und ruwet 8 schone by ir kuschheit zu lone so vahet man es dan. Ist es aber das sy ist ein wip und git ir selber megdenamen 9 so lat es sú nit genesen es zoiget an ir grossen zorn und richet die valscheit an ir die 10 sie also geton het. Man vindet ouch in India 11 tigertiere und pantier. Das pantier lebet in selicher art, von der reinikeit in kurtzer stunt wirt gesunt wa es sinen atmen smecket, wen es nert sich keiner spise anders dan reiner wurtzelen uz der erden die ysset es und davon git des pantiers gesmag gar gute sterke. Wer es smacket, ist er siech, er wirt gesunt davon.

Das xxi. In disem lande vindet man gros lowen do vindet man gros slangen die lowen zu in in das wasser ziehen.

In dem lande anderswo nút verre davon dar ist eyn Gangis 12. In demselben 18 wasser gant ole 14 die sint drizehen schuhe lang also uns die

scharfen sagel. 5 C fehlt "sin farwe". 6 Die folgende stelle bis "es ist also unversagt und freissam" ist hier weiter ausgesponnen als in C. 7 C ist. 8 C rüwet by ir schöne kuschheit. Ist es aber. 9 C megtlichen namen git, so zoiget es. 10 C fehlt "die sie" bis "geton het". 11 Alle hdschr. Iudea. Das folgende hier ausführlicher als in C. 12 C wasser. 18 C lande und w. 14 C ele.

geschrifft seit vor die worheit. Dasselbe wasser treit ouch slangen die sint gar gros und hant krebisscheren. Also ist es geschaffen und ist einer sehs clofftern lang und ist kein helfant noch kein tier so gross sú ziehent es in das wasser. Man vindet ouch in denselben 1 mer also grosse snecken und wenne sie us iren husern gant und ir huse blibent ler? ston so machent die lute darus die huser und habent hus und 3 obetach davon daz der sneck uff ime trug. Die erde die daz was man fant och 5 dazugegen einen hohen gebirge edelen adamast und der ist der art das er dem agestein 6 nympt alle sine crafft und mag in nit gebrechen danne bockes blut und ist och gut zu manigen dingen die mir nit alle erkant? sin. Nu gat durch das lant Indeam ein wasser heisset Indus und von dem wasser stat geschriben, das Indus und Caris 8 die wasser ein lant scheident das heisset Procia und ligent drissig lant darinne mit sunder 9 namen gros und wit. Also das lant Arrotosa 10 das lit in drigen marcken und manig ander riches lant das hie nút geschriben stat. Asseria ist ouch gelegen 11 und waz in demselben lant ein richer man 18 Assur genant und waz Sems son der stiffte dasselbe 18 by der czit und hub an 14 das ime müsten dienen die witen kunigrich und do zegegen da logent in dem 15 marcken Persidea und Medea 16. Da ynne was die herschaft des gewaltes gesessen und zinstent hin, was gensit meres was. Und hie dissiten 17 so vohet sich ein ander marcke an. Acrotigris gat an Affricam hin wider zů demselben kunigrich und gar vil kúnigrich do wil ich ein teil hie nennen. Zwüschent denselben zweien wassern lit Mesopitania, darynne sind die grossen muren 18 von den ich vor geseit han. So lit an der marcken zu einer siten Babilonie und Caldea und das lant Saba und Arabia. Dasselbe stiftete Saba bi den tagen als ir vor hant gehört des vatter Cames 19 sun hies Thus, und do vindet man dazselbe daz wir ouch heissent und stosset an dieselbe marcke Synay Erob der berg 20 und doby sind nohe gesessen die frechen Moabiten und Adomyten und Ydomen 21 und ligent 22 dazu einer siten die wilden Alamitten 28 und dieselben tier sint sider worden und hant sich do nider ge-

<sup>1</sup> C lande mere grosse. 2 C huse lossent ston. 3 C fehlt "hus und".
4 C fehlt "daz der" bis "daz waz". 5 C och daselbs guten ougstein.
Man vant ouch. 6 C agstein. H ongestein. 7 C bekant. 8 C Firus.
9 C sunderlichen. 10 C Acorosa. 11 C ist nohe doby. 12 C burger.
13 C dass. lant. 14 C an zu stiften. 15 C der marcke. 16 C
Meda. 17 C dise zit. 18 C lowen. 19 C Cams. 20 C fehlt
"Erob d. b." 21 C Adimon. 22 C legent. 23 C Elimiten.

lossen by Eufrates 1 dem grossen wasser. Und an dem mittelen dem mer sitzen <sup>2</sup> manigerhande merwunder und lit Syria das grosse kunigrich dazwischent Damas Antioch der dannoch niergent keins was und da liessent sie sich nider. Und stosset ein lant daran daz heisset Sem und Cognia und stosset daran Tiras und Tyrus. Die worent von Japhet 8 geboren und stifftet das schöne und die von Sydone und wart Cames sun 5 gemacht und ist gar herlich gemacht, und lit do Libano der berg, und da entspringent zwei wasser 6 die bringent zusamen den Jordan und heizet das ein Jor und das ander Dan und stosset der rehte Jordan an eyn lant Palestina und Judea und Cananes 7. Gomorra und Sodoma die ouch wurden gebuwet die versant 8 got von ir sunde wegen in die aptgrunde und do nu so lit nu das rot mer nit vere und do sitzet ein herre, der ist von dem Ysmaheliten und ist der geboren 9 von Ysmahel sun und der scharen sint xii die manig ior nit cristen gewesen sint und was ir vor ziten nit. Nu fugette es sich das sich die kint teiltent die von Noe geboren wurdent und die insele und das lant die do genant sint, die hauptlantlute 10 und vohet an, do die sûne uffgat und da stat ir 11 lantmarck in der milten erden des meres mit manighande diet und 12 vil landes. An dasselbe land sieht man stössen 18 usserhalp Egipten und daz waz genant Mesraym und der styffte es und nant es noch ime und sie hant es geheissen Canopita 14 nach einem aptgotte den sie anbetten. Donach kam Egiptus dar mit grossem gewalt noch dem wirt es genant also es noch heisset und hebet osthalp sin marcken an und strebet 15 an dem roten mere ab und ist westen einen vere streich, dovon tut uns sein underscheit erkant 16 und stösset bitz an das lant Libian 17 also uns die geschrifft seit. So hat Egipten das lant xxiii lute diet und ist gar 18 wol erzuget und ist wol behåt und hat wol hundertdusent güter vesten. In demselben lande ist weder kúnig noch keyser und schat nit vor der sunnen schin 19. Wenn von dem flusse wird es fuchte und da flússet ein wasser durch das heisset Nilus und wenne dis gros ist so übergüsset es das gantze lant und 30 von des wassers crafft so wird das lant füchte und

<sup>2</sup> C sint. 8 C Joset. 4 C fehlt "die von 1 C Effrates. Sydome und". 5 C sin. 6 C cluge wasser. 7 C Cananeus. H Gomoyra und Sydoma. 8 C versagte. 9 C der geberunge Ysm. 10 C 11 C die. 12 C und man sieht vil. 18 C stosset. 15 C strecket. 16 C bekant. C Canopia. 17 C Labian. 18 C fehlt "gar wol" bis "wol". 19 C und tut in die sunne kein schaden. 20 C fehlt "und von des wassers craft" bis "berhafftig".

berhafftig und hat Allexander daselbs über 1 hundert ior gebuwen. In dem lande ist ein site zu Babilonie in der 2 houbtstat und in den 3 witen königrichen. Und denselben landen ist ein underscheid underhalp der undermarcken von Calpia, von Cacusus 4 das ostlant vil 5 nohe bis 6 an die marcke und dazwüschent gar vil landes. Und in der stat sitzen Amasiones die frechen frowen. Die hant mit crafft gar werliche lip und hant frefelich 7 synne und stot ir gemüte nit anders den wie sie sich der manne erweren. Das 8 mer und das gebirge und 9 das lant besliessent allenthalp ir hohen vesten gar wol. Ich bin ouch unterwyset durch die gancze worheit von Mapsageten 10 und Seres 11 das sy zem ersten begunden machen siden und was von siden erkant ist. Dar stösset an ir lant 12 und stösset daran Reccia das lant und Ircania. Da ynne fliegent vögel. Das seit die geschrifft vor wor das ir gevider git liehten schin und mügent sich nit verbergen. Wenn es vinster ist so gesicht man by naht ir gevider und git gar liehten glast 18. Zů einer siten by disem lande do ligent czwey lant die sint gar gros, daz ein genant Cicia und das ander Hinna 14 und hant dieselben zwei lant xxiiii diet die sich begent 15 in dem lande und 16 daby sint nohe gelegen Yperbery und stosset daran all nehst Albana. Das wip und man die sint gar in wisser farwe und schöne blang 17 und 18 wisser far. Daz get us Armanie. Da inne ligent berge genant 19 Arat und uff demselben berge, do lies sich die arche nider da Noe inne was also ime die gottescraft 20 gebot also ir da vornan hant gehört. Iberina und Capidocia die liegent daran und in dem lande werden sy stein dragen von dem winde und wenne es geworffen wirt so lebet es nit fürbas denne dry ior und stirbet denn.

# Von dem ersten teile der welte.

In dasselbe lant stösset ein michel <sup>21</sup> lant und den sprichet man ein houptlant und sust <sup>22</sup> lande in demselben lande, wen es gar gros und wit ist und ist manigerhande lute kant inne, und ist dasselbe lant gelegen

<sup>1</sup> C me danne. 2 C Bab. die haupt. 8 C fehlt "in den", dafür wite kün. 4 C Catasus. 6 C feblt "bis an die 5 C stosset vil. marcke". 7 C froweliche. 8 C fehlt "das mer". 9 C fehlt "und 10 C Massagante. das lant". 12 C lant Aulrecia und 11 C Spes. Irricania. 18 C schin. 14 C Hamma. 15 C begont. 16 C febit "und doby" bis "Yperbery". 17 C blanck. 18 C fehlt "und wisser-19 C fehlt "genant Arat". 20 C krafft. 21 C mehtig. C erzählt bis: "Nu lit" mit andern worten.

in dem mere und gat gar nohe dorüber und ist mit grosser hüt besetzet. Nu lit ein stat darynne minner 1 Asia und ist die hauptstat dazegegen. So heisset ein stat Epheus<sup>2</sup>, darynne lit sant Johans der gros evangelist und liess sich ouch da nider mit siner ruwe. Dieselben kunigrich die da ligent in der minner Asia das ist Botania und heisset das ander Bercia und stösset ein lant daran 8 Nihte und Nitta. Do vindet man in andern bücheren das sie nit da ligent. Sy ligent 4 in Bucino 5 und ist daynne gelegen Frigida 6. Das 7 riche ist gar werlich gestalt mit Stymera der höbtstat. In dem lande so lit daby Cilicia und die mindere Frigida und Conia. Ouch wart Troy die rich stat ouch darin geleit mit grosser wirdigkeit. Sitonia und Carica<sup>8</sup> und Lidia das sint grosse 9 kunigrich und flusset darin Thirachiria 10 und flüsset ein wasser von eime kunigrich zum andern. Ouch so hefftet sich daran, noch dem also die geschrifft seit, Isturia 11 und stosset daran Cilia 12 und ein lant ist 18 genant Amanathamus 14. Und sint czwei hohe gebirge, dieselben zwei lantscheiden ir 15 marcke und stösset daran Lycia und Bersidia 16 und Pharphilia. Pontus 17 ist ouch da gelegen das hat veste vil von der mer und sprechent mare pontus. Also ist der lant marcke us und ist die gelegenheit 18 der erd also uns die geschrift seit.

### Das xxii. Dis ist das ander teil der welt.

Asia die grosse <sup>19</sup> houptstat, der teil der lande, darynne sint grosse wunder; die lant von den ich vor geseit han darynne liess sich Sem und <sup>20</sup> siner geslechte kint nider mit grossem gebuwe. Und was in ze teile wart zu derselben fart das ist sider gar sere uffgewahsen <sup>21</sup> und lies sich da nider Kames kint und vil in danoch Sems teil, also in Egipten in Affricam <sup>22</sup> Canaines <sup>28</sup> kint die hant vil grosseren gewaltes, wenn <sup>24</sup> ires geslechtes so vil wart und schein in wol des dritteiles also vil also den anderen brudern. Do zoch Sem Sems sün durch grossen krieg gen Jherusalem. Do waz einer ynne hies Inbustus Cananus <sup>25</sup> und noch den

<sup>1</sup> C fehlt "minner". 2 C Opheus. 3 C daran das heisset Victa. 4 C fehlt "sy ligent". 5 C Britannia. 6 C Frigdia und gensit der Camy. 7 C fehlt ,,das riche ist" bis ,,und Conia". 8 C Cartiliot. 9 C grosse lant und k. 10 C Tiritiria. 11 C Ystiria. 12 C Ytalia. 13 C heisset. 14 C Amanatarus. 15 C die. 16 C Prosedia und 18 C gegenheit. 19 C grösste. 20 C 17 C Potus. Phaphilia. und sin kinde. 21 C ußgewahssen. 22 C Effraym. 23 C Cams. 24 C von. 25 C Robustus Camenus.

beiden wurdent sie genant die andern teile. Die andern teile solten besitzent Japhetis kint by sinen tagen und darumb wil ich sagen iren namen und ir underscheit noch ir gelehenheit<sup>1</sup>.

#### Das xxiii. Wa Sems lant anhebet.

Das ander teil des landes zil 2 und marck umbgang 3 und der stifft lantlúte die nennet uns die geschrifft also. Darapia heisset das ander teil der under marck des geslechtes und reichent die von nordan mit underscheit untz do die landesmarcke einen underscheit hat. Und do geit das dritteil an und sint die berge Raphey 6 nohe daby gelegen und ein gros wasser genant Dames 7 und selbe flus flússet die marck umb und gat die Tunowe 8 also si gat und hat iren flus und namen bin an die hôhste 9 Albe also ich sin underwiset bin. Die gensit Gernime 10 gelegen sint die hant den namen geniessen nach 11 tutschen landen von den sie also genant hant Germania und welhes die undermarck sy und scheidet sy der Rin westerhalp, nordan die Albe; also su noch iren louff hant die die marck underscheidet und git derselbe ein strosse und in demselben teile lit Swoben 12 und das hies vor ziten Almania 13 noch Allymania 14 dem Bodense und swebet 15 in der Swoben lant und flüsset der Rin in der Swobenflus von dem lantgebirge und gat von einem sundern teile und hat den flus untz an das grosse Nortmer. Ouch so lit bi dem 16 Rine manige gute veste und stosset gar viel gutes 17 lant daran.

### Das xxiv. Von Swobenlande.

Die Tünowe entspringet in Swobenlande und bringet mit craft mare ponticum <sup>18</sup> und lx mannhafftiger <sup>19</sup> wasser und get in dem estermer <sup>20</sup> und hat ire flus geteilet in vii <sup>21</sup> gros streng. E das ir flus kome in das mer, da sie hin reichet, so stosset an Swoben, Peuerlant <sup>22</sup> donoch Osterfranken <sup>28</sup> und lit der Rin zwischent Rinfranken zü der westersiten und get ein ger <sup>24</sup> tütschen landen über Rin an welsche lant. Nu stosset

<sup>1</sup> C gelchenheit. 2 C fehlt "sil". 3 C umbgant. 4 C land und lüte. 5 C Europia. 6 C Raphi. 7 C Das. 8 C vergl. Graff Diutisca I, 1. p. 61 ff. 9 C höheste. 10 C Gernne. 11 C von. 12 C Swobenlant. 18 H Almonia. 14 C Almania. 15 C fehlt "swebet in" bis "und flüsset". 16 C dem mere Rin. 17 C fehlt "guter". 18 R pontum. H potum. 19 Σ mannhaffter. C namhafftiger. 20 Σ ostmer. C oster. 21 Σ gestreng. R darzustreng. C flüsse grosse und strenge. 22 C Reuerlant. 23 C Osterlant. 24 R gere.

Osterfrancken Turingenlant 1 an ein andersite und ist darangewahsen 2 das starcke lant Sahssen 3 und die herschaft bi der Albe noch ir zal bitz an die ende sint die lant genant Germania. In diser lantmarck ist gelegen Dennemarcke und 4 lant und ynselen die gar eigentlichen darzu gehörent. Also ire vernement 5. So ist nordan über den wilden se und da lit das grosse lant zů 6 Sweden und gar ein witer verer 7 weg von der Tunowe untz gen Norweg das ir nieman kan zu ende 8 komen und lit davon 9 bitz an daz hohe mer gat 10 vil haubtlantstette 11. Und ist ein lant genant Messia dem ist vil landes und lúte underton. Also seit uns die geschrifft sint 12 die worheit. Die nider Pannonnia 18 fromet iren namen und ir marcke, das sint windesche nomen, dahin gen Constantinopel daz Constantinus gestiftet hette und hebent die Kriechen an, also man es zum ersten nante und nante es noch ime Jophetes 14 sun den ich vor han genant und diz waz in der zit do Noe sin geslechte stifftet und dovon sint die von mittelen teile mere sint alle riche 15 und alle lant 16 Kriechenomen genant. Ouch so ist in der Kriechenlant gelegen, da ynne sicht man mit gewalt schone vil kuniglicher kronen und der undergeben vil Kriescher 17 marcken, Dalmatia und Epirus 18 zwei lant in des landes grosse. An die stosset nohe Aloea 19 Cocina und Molestia und Aladia. In demselben lande ist gelegen Olymphus ein berg und das stat in sölicher stat 20 hohe das er bitz über die wolken gat. Do ligent die allergresten kunigrich Corintus und Achias, Sicenie 21 und Archidia die kunigriche die marcke hant gefangen also verre gat ir name und ist vor underscheiden mit den marcken in 22 dem mere und in den landen des wir hie vor hant genant also uns die geschrifft underwiset 23. Ouch so vindet man mit underscheit by den lande 24 die hauptlande und wie die genant sint. Man vindet ouch an der lantmarcke, stosset mit namen daran die über Pennonnia 25, die windesche sprache und sint genant noch lantlichen sitten 26 und der namen in disser marcken und

<sup>3</sup> C feblt 1 C Túrningenlant. R Thuringenlant. 2 C daran. 5 C hörent. 4 C fehlt "und lant". 6 C in. H Swoben. 9 C doron. 10 C mere gar. 8 C zu wegen. 7 C verre. R verrer. 11 C vil hoher houbstet. 12 C geschr. für ein. 13 C in die Pneuma. H in der Pennennia. 14 C Pophates. H Pophets. 15 C richende. 19 C Alora 17 C keiserlichen. 18 C Empireum. 16 C lant mit. 20 C fehlt "stat". Contina und Milestia und Alodia. 21 C Sitenne 25 C Primonia. 22 C mit. 23 C seit. 24 C lúten. und Archida. 26 H hat hier noch die unverständlichen worte "hant sy gesehen".

gat bitz an das hohe gebirge. Die tútschen lant hant gescheiden westerlant und oster und waz windesche marcke erkant tut. Dieselben gebirge begynnent gegen Morsilien 1 anzehebende und strecket sich verre hin, dan zwuschent den landen eine site bitz das die erde ein ende hat und tůt das mer gar gůten 2 underscheit erkant da. Und da inne ligent Appennan 8 das ist gebirge und scheidet das windesche mer und tútsche lant hin und vahet 4 an Ungern. In der witen marcken ouch so lit da vil landes und kúnigreich und manigerhande lûte und diet und vil sunder sprochen. Ouch so ist an der lantmarcken ze Ungern Stire 5 und Österich und scheidet Ungern die czwei lant. Also hant uns die wisen geseit der gelegenheit der lande. Ouch so stosset ane zwifel Behem 6 mer hin dan und Russen Prussen und al felt das lit in windeschen marcken und lit daz windesche 7 lant gesundert zu einer siten also man yme <sup>8</sup> sprichet in Latin Panonia <sup>9</sup>. Und da ist die underscheit der lant also uns die geschrifft bescheidet, was hie vor und noch geschrieben stot. So lit das rich Appernische 10 ein site bey der windeschen marcken. Italia die mit dem mere westiklich 11 sint beslossen. Darynne so hat das Römesche rich von urhab sinen namen und da stat ouch der stül den man der Cristenheit sol geben noch lere der cristentlichen ordenunge 12 und noch den gebetten 18 gottes und da ynne do ligent gar vil richer 14 lant und ist die houptstat genant Sicilie 15 und hant den namen also. Galebrie 16 und Pullia Zercalubir sint by einander gelegen und sint 17 nochgeburen. So ist ein kant 18 genant Caput principatus 19. Hie dissit stat ein hoher berge Marcinaliget 20 und Spolit da sit da ligent, da Rome lit 21 und hant alle Cristen orden 22 sin underton. Daran stosset Tuschan und hat ein ende do das Bertingurte 28 stat und lit Rome 24 zů einer siten und 25 Oncken gegen osten und gat Lamparten 26 an Romane und durchflüsset der pfat von 27 dem gebirge in das mer. Und hant dieselben lantmarcken vil vester güter lute wider und für in der gegen,

<sup>3</sup> C Appenai. 2 C fehlt "gar guten". 1 C Marsilien. 6 Behemer lant daran. 7 C wind. mere und 5 C Sture. 9 C Pomoria. 10 C Apponische. 11 H velschlich. 8 C nu. lant 18 C geboten. 14 C grosser. 15 H Salie. 12 C cristenheit. C Galobrie und Pollin und Jercalubrie. 17 C sint genant nochgeb. 18 19 C Principiat. 20 C Martinialigit. GH Spolie. 21 C do sit do ligent do. 22 C ordeninge. 28 C Bertingart. 24 H Romane. 25 C fehlt "und Oncken" his "Osten". 26 C Lamparchen gegen. 27 C durch das.

also ich vor geseit han Gallia 1 der name, und ist das ein teil des lantes genant Gallia bellica. Nordan, zu tal also Troy mit eimen flússe Morroch 2 die gute houptstat darin gesat 5 Einsidel und der grosse hauptkúnig in dem lande in Africa und alle lant sint underton. Der sitzet daruff und ist mit grosser richeit gestifftet worden und daby ist gelegen Gutilia 4 Emudia Appone und Maritana. Das lant daz ist von rehter swertze genant also und darynne sint vatter und mutter kint von rehter hitzen swertz und eins morgens wit stosset Effesis 5 daran und Vitania und Cesaria und Saba und Ethiopia 6 und lit zu einer siten westerhalp in der Moren lande. Und also sint die lant gescheiden 7 und do sitzet der herre Garamatia by dem mer. Dar ist ein burne der ist in dem tage also kalt daz in nieman getrincken mag und nachtes ist er so heis daz sin nieman geniessen mag. Und an dem osterlande do sitzent die Fragotien 8 die sint also snel das in kein tier entrynnen kan 9, daz sy echte erlangen mögent. Und úber die marcke do ist vil witer 10 lande und machet es die sonne do von grosser 11 hitze wunschaftig 12 wenn sie git hitze 18 berenden schin und súdet das mer von der sonnen hitze die darin fallent recht also ein hafen der do wallet 14. Darumb so ist alles daz behüt daz do ist wanne es mag nieman do bliben. Und zu usserste doron do lit Affryca 15 das ist gar ein kreftig lant, mare Gaudicaum 16 also ist es donoch geheissen, und daz grosse mer 17 Arlatum daz ist gelegen by Ethelas 18 und der hohe 19 berge uff dem sint wazzer und der wise Athlas und der las Astromye. Und dis ist der dirten einer der daz smale lant 20 hat von inseln und sunder vil lant die die geschrift nút hat genant.

Das xxv. Wo sich Kayms kint niederliessent.

In des dirtten teiles lant do liessent sich nieder Kayms kint also sy uns hie genant werdent 21 und sint nicht bliben in Sems

<sup>1</sup> C fehlt "Gallia" bis "bellica". 2 C Morrach. 3 C lit. C Goltilia gelegen und Maritania. 5 C Ephesis. 6 GH Ethiopha. 8 C Pragmey. H Prachmei. 9 H mag. underscheiden. 10 C nit grösser. 11 H fehlt "do von gr." 12 H wunschafftig. C wuntschafftig. 18 C erzählt von hier an bis "Und zu usserste" anders. 14 H hosen 16 C mare gundinam. 17 C lantmere der do vellet. 15 C Effrica. 19 C feblt "hohe berge" bis "Athlas und". 18 C Achlus. Aulatum. 20 C smale inne haltet. 21 C sint.

teil <sup>1</sup>. Ein teil blibet in Asia ein teil in Affrica und stifftent <sup>2</sup> us iren landen sit vil manig wit kunigrich myt wißheit und myt gewaltes kraft. Nu han ich hie geseit von den drigen teilen durch alle lant also sy genant sint uff erden.

# Von den inselen 8.

Nu wil ich mich hie scheiden mit endehaftikeit <sup>4</sup> dirre lande und wil sagen wellichen weg die inselen sint, darinne die erde grosse richeit birt die man in dem dirten teil der marcke nicht enpfindet und hant mit gewalt gar wite lant und sint nicht begriffen in die vordern teil die <sup>5</sup> ich vor genant han.

Also uns nu die geschrift ein urkunde git so lit in dem mitteln 6 teil hoch des meres ein rich lant 7 Kyper in schöner richeit an lenge und wite. Darnoch so lit danne Krite mit hundert richer gûter vesten die alzit wol behût und wol bewart mit 8 grosser gewarsamkeit und myt kraft sind. Dieselbe insel stosset an das mer und heisset dasselbe lant zû sime namen Libia also 9 uns die geschrift kunt dut. Abine ein insel die ist gar wit und doby lit 10 Alospan die eine site in Eropia und lit andersite in Attica und daran stosset Ciclades also uns das die worheit bewiset. Und sint in Asia vierundvierzig grosse inseln gelegen die daz mer myt irme flusse umbflossen hett. Der ist eine genant Rodes 11 und Tenades gegen osten und ist gesat in dem sundern teil und ist geheissen noch der stat Ache und von Tire dem berge, do ist gelegen Citera Parnitis 12 und ist gegen Egipten siten do lit Cupidas. So lit Colas in den Titalen 18 landen. Do lit ouch dazselbe lant Orcia und Ortaria die insel noch dem ist daz mer genant und dieselbe 14 insel noch dem lande und stosset ein site an Stoliameles do man wissen marmelstein vindet und der wirt in derselben inseln funden wanne sy gar edel gestein gebirt und ist genant Sardinus und daran lit Cidon das lant. Uns saget die geschrift das man uff derselben er-

\*

<sup>8</sup> Von hier an fehlt in C. 1 C lant. 2 CH stösset. 4 H 5 H fehlt "die ich v. g. han". 6 H dritten. endeschaft. 7 H Bi-8 H fehlt "mit gr. gew. u. m. kraft". 9 H fehlt "also" bis chenlant. 10 H doby lit Einattica und daran. 11 H Rides. "kunt düt". H fehlt "Parnitis". 14 H fehlt "und dieselbe insel" 13 H Tacalien. bis "Stoliameles".

den mörter 1 vindet und das wissent wise artzete wol, den da erkant ist phisica. Und doby ist nohe gelegen 2 daz lant Sames ein gross insel und ist dovon geborn Phithagias und Sebille die von kúnsten gar wunderlich vil gewissaget 8 hat also uns nû erkant ist von sagunge der geschrift. So ist Cecilie daz riche lant das ist ouch begriffen in der inseln do man Ethena den burnenden berg sicht alzit búrnen und niemer verlöschen. Isoliam daz lant das ich vor genant han stoffet an die richeste beste insel die unter in allen ist und ist die beste insel die man vinden mag. Sy ist ouch die richste an den gûte und die allerwerhaftigeste an lúten. So ist Venedie daz rich das engeste hertzogentům daz ie hohen rům gewan und ist gar ein enge herschaft. Aber es ist gar kreftig 5. Also uns nu die geschrift dut kunt so lit Cicilie an Cardes. So ist Cella die insel und 6 owe und volkane die wirt gar wit zu aller frist wanne do ist gar vil wilder für inne die usser der erden brennent. inselen gelegen doby die sint genant Sacades und davon strecket sich sin streich untz gen Marsilien unde daran ist gelegen ein lant dem sprichet man Sardiam. Und derselbe streich gat an Indeam hin und ist gar vil slangen darynne und ist ouch eyn wurme darynne und ist also gros also ein spynne der ist genant Soluflinga der hat gar vil lúte erbissen. So wahsset ouch ein krute in dem lande, wer sin selbes vergisset der wirt schiere also yemmerlich das er sich selber ze tode lachet. Ouch so sint heisser brunnen da in dem sieche lute allezit gesunt werdent und wer es das ein diep darynne keme also balde er in das lant komet so wirt er blint. Es sint och zwo inselen genant Cursica Ebirsus die liegent gegen Yspanien hin und darin koment kein slangen. ist gelegen Colobria darynne sicht man vil gewürme. Pharbares die insele by Achelant, Gargades do ligent grosse inselen gar vil und die sint genant Espide. Und daby lag gar ein grosse insel das sy zů wile von grosse úberwag das lant in Asia und Eropia, daz versang in des meres grunt mit lant und lúten. Also stat es geschriben under Plato und ist dieselbe kunst noch gar witen erkant. Eine site so ist an der morenlant gelegen und lit ein insele in demselben se und darin flüsset das grosse Nilus und do ist ein holtz genant Ebanus. Das sprichet man

<sup>1</sup> H marter. 2 H fehlt "gelegen" bis "ist dovon". 3 H geseit. 4 H fehlt "beste insel" bis "ist ouch". 5 H krefftig und lit Cecilie an Tardes. 6 H und ouwe die wirt gar wit.

mit worheit das dazselbe holtz nit verbrinnen möge ein stat Slene in demselben lant. In demselben lande wart ein brunnen gemacht do schints die sunne zem jor einest in und slichet an dem grunde hin und ist lxx clofftern tieff. So ist ein ander insel die heisset Partica die ist an gut und an schone die beste ane das irdesche paradise. Das ist in alle wise noch dem wunsche gestalt und hat ouch alles daz man erdencken kan. So stosset an dasselbe lant, dem man sprichet in Latin das verlorne, wenne zu einer zit in dem jor so verswindet das lant das es nieman kan vinden, und das lant ist allen luten verborgen und komet ouch nieman dar denne von ungeschicht und anders kan man nit finden wa die insel gelegen ist.

Sancte Brandan kam einsmoles darin in, vor manigen ziten e sich die diet Noe nider gelies. Davon seit sin leben wie es yme erging und wie er wider darus kam. Und also sint genant und gelegen uff der erden die inselen. Doch en han ich die nit genant die das lant hant gestifftet, also ich von dem geslehte Noe vor han genant, also sy sich teiltent uff der erden das stiffte ieglicher das yme ze teile wart.

Nu 1 wil ich fúrbas sagen wie es dort erging da ich es gelassen han 2 von der gelegenheit also ich vor geseit han. Ahabelech der gottes tegen den ich vor genant han der behielt sine Abrahemsche zungen 3 wenne er nit schuldig was an der geschiht da der turne an 4 sunderlich hofart erhaben wart. Und also wart der reine man und sine nachkommen nit 5 hinnan genommen von dem stamm der geslechte. Und das nam von gotte den ersten urhab und von siner trucht den ursprung wenne yme got gab rehtes leben nnd kam die frucht von sime kunne indem got sie an sich nam die kranche menscheit. Und dis sint die bywege die dis geschicht hant und die rehte ban. Und also hebet sich mit dem geslehten an wie kunig Phalec 6 geboren wart und von dem kunne 7 und von siner art wie Phalec wart geboren ein reiner man. Und do der xxii jor gelepte da gewan er zehant einen sun der wart genant Saruch 8. Des hat mit worheit die heilige geschrift verkundet das es also sie.

Das xxvi. Wie die lûte one die heiligen e lepten vor ziten. In den ziten und joren worent die lûte das meiste teil <sup>9</sup> also ein-

<sup>1</sup> Hier begint C erst wieder. 2 C geloß. 3 C sprache. 4 C sunderlich an. 5 C von. 6 C Phare. 7 C kúnige. 8 C Beruch. 9 C fehlt "das meistetheil".

faltig und onwise 1 sin das nieman under in got mynnte noch erkante. Das volg in Caldea was Kaines geslechte das bettet Meinroth iren 2 rihter und vogt an. Da bettent Kayms kint in Asia und in Affrica das für an 8. Also datent Sems kint. Und Japhetis kunne 4 die wustent ouch nicht umb die gebot gottes wenne got hette in dennoch nit 5 ordelich leben geben also er danoch der diet Abraham det. Ouch so lepte one ordeliche sitten Japhetes kunné das gesant was in Kriechenlant. In was ouch der höheste got bekant zu eimen got zu eimen schoppfer. Dieses wunsche was in und den sinen nit abegenommen. An sime geslechte got ein wunsch aller der welt und sin hohen 6 lere one das eine geslechte, das volg fordert das su des alles keinen 7 won hettent die rich uff erden zů götten und lepten nach hohen werden und des tufels spott 8. Und also machtent sie in den ziten vil bethuser 9 die sie anbettetent für got und 10 durch wen er vollekommen was, dar durch wart genomen. Einer hies Zage von der tumben diet also yme riet des túfels spot. Do wart durch sine hochfart durch die craft gottes erkorn, der durch wißheit und durch gunst und sterke der zucht und hubscheit und durch edeles kunnescraft, der durch vorchte, daz leben ie sich nach den wercken vorhte, der durch den zöber list. Und das hub an zu derselben zit und het sich maniger gewert durch des tüfels rat, das in etliche uncristenliche lute abruffent das su meynent er sölle in göt geben. Aber das mag nit mit got gesin das du ein so edel costpar pfant versetzest und verdampnest umb ein wenig böses gütes, und wenne du gestirbest so wirstu inne waz då geton hest und wen du angebettet hest. Got lat dich leben noch dinen willen und wenne du wenest an dem besten sin so nympt er dich davon, hestu denne gedienet das befindestu wol also swerlich daz 11 dir we wirt, das dich die muter ye gebar und dich die erde ye getrug.

Das xxvii. Wie Jupiter und Achies wurdent angebettet für aptgotte.

Do nu die lûte wip und man die gotte alsus anbetten, das sage ich uch wie die gotte genant wurdent. Dis sage ich úch also ich es ge-

<sup>1</sup> C unwissende. 2 C und iren. 3 C fehlt "das fúr an". 4 H Phaphetis kint. 5 C fehlt "nit". 6 C ein hohe. 7 C komen dovon hettent. 8 C fehlt "und des tüfels spot". 9 bethüser und bettent do einander an für got. 10 C fehlt "und diet" bis "wen du angebettet hest". 11 C das du woltest das du ie geboren werest vor den und das dich die erde ie getrug.

lesen han. Wer des morgens der erste was der wart angebettet in Kriesche lant für einen got 2 und darnoch wart der valschen gotte gar vil angebettent 3 und nennet sie die geschrifft Mars Jupiter 4 Saturnus und Achilles 5 der sternen vatter Kastor und Cowe 6 die trügen die tumbe diet enbor und gebet in gotliche ere, Phebus und Neptunus Mercurius Volcanus Appolus 7 und Ercules, die dientent sölicher herschaft und wurden über alles Kriechen genant an helfe an krefte rehte götte. Noch dem rate des túfels da begunden wip und man anbetten vil valscher göttine mit bösen herten 8 synnen wenne 9 es verstund die zite nit bessers. Und also hiessent die göttin 10 Pallas Juno Penus 11 Dina Canes Europia Thetus Minorica et Lutoria die 19 wart geboren von dem Appol, die die dumme diet erkoren hette für den namen des höhesten gottes, wenn nieman wartet gottes gebot wenne sich das volg zu den ziten nit bas verstund noch keiner ordenunge der gerechtikeyt. Und in denselben ziten so gewan Kam sinen 18 sün den vil güten man Sarog und wuchs 14 mit grosser herschaft ein mehtig volg. Die worent genant Tites. Noch den wart sider 15 das lant Ticia gestifftet und geheissen, wenn sy liessen sich darynne nider und trug die krone in dem lande einer hies Farawar 16 und do noch über manig jor kam 17 ein wilder wigant der wart dem volck zu kunige geben. Saruch 18 den ich vor genant han, der gewan einen sün hies Nackor 19 und der gewan danoch in der czit Thare 20 den 21 reinen güten man. Do gewan Thare Abramen Nachin und Aramen. Da gewan Aram einen sun der hies Lot und starp gar schiere wenn er waz in der zit verderbet ze Caldea an dem lande von dem er bürtig was. Ich las in eyner glosen von yme, do der reine gute man das fur nit wolte anbetten, do wart er schiere dornoch gesetzet in dem roste des fúres und do erloste got Abraham sinen liben 22 knecht, der also redelich 28 was nach dem gebotte gottes und darumb das er also gerecht was. Do gab yme got den namen Abraham ein houbetvatter alles diet wenn er den hösten got erkos und was von hertzen stete in 24 sime gebette.

<sup>1</sup> C angebettet im Kriechenlant. 3 C fehlt "ange-2 C apgot. bettent". 4 H Jovis. 5 C Achillas. 6 C Cowe. 7 C Apollo und Hercules. 8 C hertzen und. 9 C wanne sú verstundent sich uff 10 C götte. 11 C Penus Dyana Cones Anropia die zit bessers nit. Mynonia Lictoria. 12 C fehlt "die wart" bis "gottes gebot" und das 14 C gewan. folgende ist anders redigirt. 13 C ersten sún Sarag. 17 C kam ein werder tegen. H cains ein. 15 C sicher. 16 C Farabar. 21 C fehlt "den reinen" bis 18 C Sarag. 19 C Nachar. 20 C Can. 22 C fehlt "liben". 23 C gereht. 24 C fehlt "in ime gebette". "Aramen".

Das xxviii. Dis seit von Abraham und sinem bruder Amio 1.

Abraham der det ye reynen willen und sin brüder gegen got schin und die zwei wip. Nu was Abrahams wip genant Saryan und die was nit berhafftig und unfruchtber zu kinden wenne sy gebar nye kein kint. Do wart Arams tohter genant Molcha wart Nachor zu wibe. Do hies einer Geschehe, daz kint nam Tare, der schiet mit sime wibe und mitsiner geburt von dem lande und wolte in terra Chanaan und do su koment in Aran do liessent sy sich nider und blibent da untze uff die zit, das Tare ir vatter wart ahmetigig und starp und für den gemeinen weg den wir alle farent müssent so kurtz so lang; und do er also gestarp da was er xx und hundert jor alt.

Do nu <sup>2</sup> Abraham der wise tegen gottes volgete den gottes geboten allezit 3 und stunden und was usserkorn reyne und selig und wart geboren uff der erden do wurden yme mit creften dru die besten kunigrich die uff erden gestifft wurdent uff drigen teilen der erden in hoher wirdigkeit, das yme wart yegliches teiles lant benant zu dienste und nement alle ir herschaft des teiles Asia und wart Africa das hobetlant genant und wart dar ouch herre<sup>5</sup>. Er betwang Jndea das kúnigrich das doch vor im nie bezwungen wart bitz an Alexanders zit, der betwang es wenn es in des jores fristen gestifft wart, und was die houbtstatt Affrica in dem dritten teile Caines kint mit richen creften, den was es underton. Do was den dritten teiles houbt genant Sitzonie und was von Jophetis kunne <sup>6</sup> geboren und die stifftent in Europia mit craft und gewalt und leitent gros richeit 7 daran und wurdent in kurtzen ziten gar vil landes dar diensthafftig die vor darzu nie gehortent. Und do gingent sú zů rate welcher des landes krone solle tragen 8. Und da sie lange zu rate gingent welcher die krone truge und dem lant allernuczest wer, da gab einer dar: Meinrates sun von Babilone und des vatter war 9 tot und der hette einen sun gelassen und der hies Asur und noch demselben hat Asur noch 10 sine namen. Danoch nit lange wart do gewan derselbe Asur, den 11 ich vor genant han einen sun hies Belus der waz der erste kúnig in dem lande Asiria 12 und pflag mit grossem gewalt und richeit

<sup>1</sup> Dies capitel fehlt in C. 2 C erzählt das weniger ausstihrlich. 8 C alls. volgete. 4 C noment. 5 C herre darüber. 6 C Japhetis kint. 7 C richtum. 8 C trüge. 9 C were. 10 C fehlt "noch sime namen. Donach". 11 C fehlt "den ich vor genant han". 12 H Asinia.

der kronen und des landes und richssete also uns die geschrifft seit wol fanff und sibenzig jor und 1 donoch starp er.

Das xxix. Dis seit von dem kúnig Nyno wie der richssete und das lant stiffte mit sime gewalt.

Nynus der riche werde kúnig von dem stat also geschriben das er stiffte Nynive die stat und die hette Asur vor gestifftet in kúniglicher richeit <sup>2</sup>. Do was der crefftige <sup>8</sup> man Ninus der begunde gar sere wahssen das er wart der greste und der gewaltigeste. Do <sup>4</sup> der begunde gar sere wahssen das er wart der groste und gewaltigeste und der begunde zwingen die land usswendig siner marcke. Er <sup>5</sup> zwang der lant gar vil an sich und wart ime also ich gelesen han Asia underton untz sines libes todes. Do bezwang sin wip Indea <sup>6</sup> das lant. Nu hant uns die bücher geseit das der unverzagte tegen Ninus mit grosser fruntschaft und mit so grosser liebe mynne sinen vatter und det yme söliche liebe schin, das er by sime leben solicher liebe nie enpfant, wenn sin vatter was tot und geschach yme das noch sime tode.

Das xxx. Hie lies Nynus ein bilde machen noch sime toten vatter.

Do nû der riche edele tegen in vatter gestorben was do det Nynns als einer der sinen vatter sere liep hette und det noch symen doten vatter ein bilde machen mit schoner richeit und gar cöstliche und das was symen vatter glich do er dannoch das leben hette, wenne sin vatter ein kúnig was und in jomerte gar sere noch sinen vatter. Wenne er wolte gros froide haben, so ging er do er sinen vatter vant und sach in danne und wart danne gar ussermossen fro siner angesicht das er alles sines hertze leides vergab das er denn hette. Do pflag er denselben zû 10 so lange und so manigen tag das die lúte in allen kúnigrich begunden desselben sitten pflegen und erte damitte ein frûnt den anderen. Wo ein frûnt den andern erkos und wenne der frûnt yme abeging und dot was legen 11 so bot er yme dieselbe ere ouch und machte also cösteliche also er es denne erzûgen mohte ein bilde noch yme das yme glich was. Und begunde der sitte in dem gantzen lande uskomen also ich geschriben

<sup>1</sup> C feblt "und donoch starp er". 2 C würdikait. 8 C übertreffende. 4 C und. 5 C fehlt "er zwang" bis "libes todes". 6 C Judeam. 7 H yme. 8 C das bilde was. 9 C vergas. 10 C sit d. ist sit. 11 C gelegen.

han und koment alle in die gewonheit das sie die toten bilde anbettent für got und wühs der sitte gar sere uff in dem gantzen lande das man dieselbe aptgotte erte durch des tüfels spotte. Wann Ninus was der erste der den urhap gab und dis lerte sie alle der tüfel das sie die aptgotte also anbettent für iren hohesten gotte und hiessent die aptgotte also Bel Baal und Baalyne 1 und Beltzebog der dornoch ein túfel geheissen wart und seit die geschrifft das er noch ein fürste über manig tüfel. Also im 2 die bilde gemacht werden 3 in witem lande und vast geeret und angebettet und wolte es unser herre numme vertragen und für der tufel in sy und gab den lûten antwurt und wart 4 umb si dann. Ouch so gab der túfel den aptgoten die crafft. Warumb das volg die aptgotte anbettent des wurdent sú gewert und darumb so wart den aptgotten vil ere und zucht erbotten von dem volg und wer siech was, dem hulffent sy 5 und dis det alles der túfel. Do nů der edel kúnig Nynus disen sunde 6 erdacht und wol wissende wart von 7 grosser herschaft und in grosser richeit, do erslug er also uns die geschrift seit einen edelen kúnigrich und der kunde zoubern und der hies Zedastres. Nu war ein kúnig genant Batrische und der was gar kunsten rich mit zouberlisten und do Nynus mit so grosser craft vil landes erstreit zu sime lande da wart sin lant also starg an crefften das ime nieman glichen möhte. Also nu Nynus dot gelegen was und er vil lûte hette brocht in angest und not und mannig grossen kumber hettent von yme gelitten die wile er rihssete sine jor und wart einsmales mit eime stosse 8 dot gestossen das er gar dot, was er 9 lij jor alt 10 kunig in dem lande gewesen. Und donoch kam einer hies Siciene 11 der trüg darnoch die krone zu Kriechen, Eyaleus 12 über das lant Siciene 18 des landes erster kúnig. Nu was einer hies Europa 14 der wart darnoch kúnig über das lant und trug die crone manig jor in dem lande. Dô kam ein gros mehtig volcke die worent genant Cilij 15 und die worent gar mehtig und hettent das lant under irme gewalt c und ic 16 jor also man geschriben vindet in hystorien. Also nu Nynus der erste dot gelegen was do was sin wip kúnig über

<sup>1</sup> C fehlt "uud Baalynne". 2 C nu. 3 C würdent. 4 C und warumb sú danne würdent angebettet das hülfent sú im danne. Ouch s. gab. 5 C sy das er genas. 6 C funt. 7 C wart und uffgewühs von. 8 C schusse zu tode geschossen. 9 C do was er. 10 C fehlt "alt". 11 C Sicione. 12 C fehlt "Eyaleus". 13 C Sicione. 14 C Europus. 15 C Tilij. 16 C gewalt E und hundert.

das lant 1 und die was genant Semeramis 2. Von der ist vil wunders geseit. Wie vil lande ir Nynus erstritten hette sú zwang mit freveler 3 hant an sich Morenlant und zwang darnoch mit gewalt das kunigrich dem man sprichet Jndea 4, daz ir 5 dyentent die lant die vor e nyeman zwingen 6 möhte. Danoch unlange do wart dieselbe Semeramis 7 bezwungen 8 von Allexander. Noch dann begunde sy in grossen eren leben und began noch danne uffstigen an eren und gewalt und mit grosser craft und do ving Semerane an und vertreip iren stieffsun von dem lande und der was genant Tributa.

Das xxxi. Hie wart Tributa 9 Nynus sun vertriben von Semerana der kunigin wann er ir stieffsån was.

Semarana die kunigin die was also mehtig an gewer und an crafft das si Tributa den wisen man iren stieffsun flühtig mahte über das mer. Do kam er in dise lant und lies sich da nider by eymen wasser dem <sup>10</sup> man sprichet die Musel und ist gar vil von <sup>11</sup> sime leben geschriben.

Das xxxii. Wie derselbe Tributa kam gen Triere und es zum ersten buwete.

Also nu Tributa hert <sup>18</sup> úber mer vertriben wart do ving der werde edel tegen an und stiffte Triere mit grossen eren also man noch hute des tages wol schinberlichen sicht und buwete donoch einen schonen palast den nieman kunde zerbrechen. Ouch so buwete er rincmur <sup>18</sup> und burgetor und vil ander ding das <sup>14</sup> er dan an buwete und nante dieselbe stat Galia <sup>15</sup> und dieselbe <sup>16</sup> stette noch dem namen sin. Also han ich verstanden das Semeramis sich die kunigin sich vaste houpte in Assia dem rich. So hat Meynrot die Babilonie gebuwet und gesetzet mit pflaster und mit ziegel und das solte ein spiegel dem lande sin und was <sup>17</sup> der stette rincmur umb Babilonie also uns die geschrifft seit I clafftern wit <sup>18</sup> und cc clofftern hoch und was cccc° stadien <sup>19</sup> wit und an die site achtzig <sup>20</sup>

<sup>1</sup> C riche2. C Semerana. 3 C freuelicher. 4 C Judea. 7 C Semerana. 8 C betwungen. 6 C betwingen. 9 C Trebeta als erbauer Triers. Perts, scriptor. rer. german. VIII, wo die gesta Treviror. abgedruckt, die bis auf Trebeta und Abraham zurückgehen. Vergl. Waitz a. a. o. p. 118. 10 C wasser genant, 11 C by. 12 C hart. 18 C ringmure. 14 C fehlt "das er" bis "buwete". 15 C Galoa. 16 C vil ander. 17 C was die ringmare. 18 C breit. 19 H staten. 20 H ahtsig turne.

verspart und was mit turnen wol gevestet und lag die stat nohe bidem turne dem das geslechte von Noe hette gestiftet. Und flos ein wasser genant Eufrates durch die veste und trüg dasselbe wasser kuntschaft in die stat dar und dannan und davon 3 wart si gar sere rich an güte an kouffmanscatz und seit ouch die geschrift, das ir keyn veste glichen mohte in allem lande. Nu wil ich dis lon bliben und wil sagen wie es Semeramis erging der königin. Sie lebte steteklich in irem mütwillen und wos sie gedochte noch irem willen das folbrachte sy ouch und kerte allen iren flis 4 noch mütwilliger mynnen. Mit gerende ires hertzen krafft was sy geneiget an mannes mynne. Ouch 5 kunde ir kein man volle dienen und wer missedet, der muste den lip verloren han und also lepte das mütwillige wip in iren joren.

Das xxxiii. Hie wart Semerana die kunigin erslagen von irem sune darumb das su wolte das er solte mit ir der mynnen pflegen.

Zu einer zit wart da bat Semerana die kúnigin iren sún das er by ir schlieffe. Der man sprach: "nein" und enschutte er sich sin und meinte er solte es von rehte nit tûn. Do wolt sie irem mûtwillen genug sin und meynte er solte by ir ligen und do er des nit tûn wolte, do wolte sy yme den lip genommen han und also erslug er su und det nit die unkúscheit mit ir und do er des nit tûn wolte, also si gern hette gesehen. Und noch irem tode also si ir sun erslagen hette do lepte das folck noch volleclicher lere und wider gottes gebotte und wuste ir keines, wer im von menschen lip zû gehorte. Darumb so was keyn naturliche leben da und wonte den lúten da ein solich sitte by, das gar uncristelich was. Und do schiet sich der Kriechen leben von in mit einer richen wandelinge und davon so wart Sodoma und Gomorra volbracht und erdacht wider die nature die grosse unmesselich sich der lûte und versanckte in dem darumb die lûte und stette got ertranckte sund versanckte in dem darumb die lûte und stette got ertranckte und versanckte in dem darumb die lûte und stette got ertranckte und versanckte in dem darumb die lûte und stette got ertranckte und versanckte in dem darumb die lûte und stette got ertranckte und versanckte in dem darumb die lûte und stette got ertranckte und versanckte in dem darumb die lûte und stette got ertranckte und versanckte in dem darumb die lûte und stette got ertranckte und versanckte in dem darumb die lûte und stette got ertranckte und versanckte in dem darumb die lûte und stette got ertranckte und versanckte in dem darumb die lûte und stette got ertranckte und versanckte in dem darumb die lûte und stette got ertranckte und erdacht wie er sich er sich

<sup>1</sup> C verslossen. 2 C fehlt "und verspart" bis "gevestet". 8 In C ist die redaction etwas anders. 4 C flirz uff mutwillen und noch fippiger mynne. 5 C hat diesen schlußsatz nicht. 6 C sún. 7 C entsch. sich ir. 8 C fehlt "und meynte" bis "nit tůn". 9 C und understunt ime den lip zu nemen. 10 C erschlug. In C die redaction etwas anders. 11 C völlicklichen wider gottes gebote. 12 C unmessige. 13 Ω vertrenckete. C ertrenckte u. versenckte. 14 C das wasser.

schrift sage so stifftent su zwo stette die worent gar edel und rich und gewaltig und was lande darumb, die worent den zwen stetten underton. Also 1 vil gewaltes lag an in. Und die sy also stifftent, daz was Sems nochkommen und sint genommen us den geslechten also ir namen genant sint. Eyner his Jares und sin kint und der reyne Abraham und das kunne alles gemeyn die darnoch den ziten sine kommende frucht also ir hernach wol werdent hörent. Die stat was an edelkeit und an kuniglicher crafft die herlicheste in allen heideschen richen. Die 2 ich alle genant han, das sint alle der welt burger. Dise mere von der ich geseit han kurczlichen ir geschicht und one falsche die worheit und usgesnitten mit kurtzen worten und vermitten alle unnútze rede, da von hat sich das gedichte <sup>8</sup> gelenget, wenne ich mich ie der kurtze geflissen han ze sagende 4 und 5 das volbracht werde daz beste, also ich es gedacht han und seit ouch die heilige geschrifft darynne, daby man wol verstat wie ein ieglich mere ein ende nympt, wenne es zem ersten got durch sin götliche <sup>6</sup> wissheit <sup>7</sup> volbracht.

#### Das xxxiv. Dis ist von der dritten welte Abraham.

Do sich nú die dritte welt Abrahams begunde anzehebende das ist ein gemein welt. Das 8 willen ich uch allen bekant machen und úch zů worheit bringen wie und von welcher underscheit disser vriste 9 das ist ein gemein welt geheissen und daz wil ich úch beweren, wenn aller der welte schöppfer und got und sin götliche 10 gerechtikeit wolt uff ein nuwes die welte machen das 11 ye vor ziten nie geschehen was. Do 13 hies es die geschrifft ein wandelunge und ein welt. Got begunde die welt zům allerersten anzehebende mit 13 Adam. Also geschúff 14 er alle 15 die menscheit und iren urhab. Ouch seit die geschrifft daz es vor e was geschehen noch me gesehent noch befunden; ussgenommen die ewige gotheit, die wuste es von ime selber vor hin wann alle dinge volbringet in yme selbs. Mit Noe stifftet er die ander; also mit Adam uff die erste

<sup>1</sup> C fehlt "also vil gewaltes lag an in". 2 C fehlt "die ich alle" bis "welt bürger". 8 C die rede. 4 C zu schriben. 5 C fehlt und das volbracht" bis "ein ende nympt". 6 C fehlt "götliche". 7 C wißheit verbotten. 8 R und. 9 C zu dieser frist. R fehlt "zu dieser". 10 C fehlt "götliche". 11 R die. 12 R Do er die geschr. setzte ein w. 18 C an. 14 R beschuf. 15 C er von demselben alle die welte wanne alle ding volbringet die gottheit in ir selber und mit Noe.

e und uff die zit was ein welt genant 1. Man fant ouch uff die zit keinen lebenden 2 man der von rehte got oder sin gebot hielte wenn der reine man Abraham der minnte <sup>8</sup> got alleine und dahte <sup>4</sup> der lieben willen, die er zu gotte hette. Do bescherte er Abraham einen sun der ein mitliden mit yme hette und got erte. Wann da wart ein gros diet geboren und der gab got vernunft 5 und synne das vor hinnt 6 was ergangen und durch dieselbe geschiht was es ein welt genant ze der zit zu einer wandelunge. Do hub sich ein welt also ich harnoch werden sagen, ob mir got verlihet syne gnode das ich do vollebringen muge das ir harnoch wol werdent horen. Nu lon 8 ich diese materie bliben und wil sagen von Tare 9 dem reinen man den ich vor han genant. Do der verdorben was do sprach got zů Abraham: "far von dem lande 10 Us von dem du bist von art geboren und darinne ist dins vatter hus, din kunne 11 das lass also bliben und far noch miner wisunge in ein lant, das wil ich dir bekant machen und mit dem somen minen somen segen. Ich sage in, wer dich segent der segent 12 mich ouch und wer dir fluchet dem fluchen 18 ich den ewigen fluch und 14 der wirt von mir gefluchet in aptgrunde der hellen, und was geslechtes uff aller der erden sol werden das sol 15 mit dir in dinen somen gesegent sin".

Das xxxv. Wie Abraham enweg fur do Tare 16 was gelegen.

Do nû Abraham von gotte den segen empfing und sin geheisse wolte vollenden also yme der hymelsche vatter gekundet <sup>17</sup>hette, do nam Abraham der edel wigant sin wip und sin gût und wolte varen von Aram <sup>18</sup> hin in Canaan also yme danne got gebotten hette. Und da Abraham sich bereite da bereitet sich ouch Lot mit yme <sup>19</sup> uff die vart, wanne Lot was Abrahams brûder sún <sup>20</sup> und nam zu yme sine habe und fürent in das lant Canaan. Uff die zit was Abraham lxx jor alt und do für Abraham also lange in dem lande, untz das er kam in die edele stat Sechem <sup>21</sup> und do lies sich Abraham mit sime gesinde nider und <sup>22</sup> bleip

<sup>1</sup> C vergangen. 2 C rehten. 3 R der hette got allein lip. 5 C vernunfft und. 6 C vorhin nit. 7 C fehlt und 4 C durch. durch dieselbe" bis "werdent horen". 8 R loss. 9 H Care. 10 C 12 C gesegent. 13 C lande uß dem du bist geboren. 11 C kinde. 14 C fehlt "und der" bis "gefluchet". 15 C das sol in dime 16 C Thare. 17 C verktindet. namen und somen gesegent sin. 19 C fehlt "mit yme". 20 H fehlt "sún". 21 H Sichin. 22 C fehlt "und bleip da".

da und hies yme sin gezelt uffslahen uff das schöneste velt das 1 man in allen landen fant. Nu hette Abraham einen bruder der was genant Nachor 2 dem was Cananeus und das volk underton, wanne es was von sime geslechte geboren. Nu 3 was Nachor Abrahams bruder der was in Arem lande und gebar dazů kinden Bus und Hus und gewan Hus den guten getultigen 4 Job der was got gehorsam; was er an in versüchte myt maniger swerer arbeit die leit er gar getultigklichen die in doch nie gelies. Was 5 arbeit in aneginge da lobette er allenwegen got und sprach: ,,hymelscher vatter ich sol got mynem vatter gehorsam sin untz in mynen dot". Darnoch gewan Bus einen sun der was genant Barmel 6 und der was ein güter seliger man und der gewan einen sun genant Laban also han ich es gelesen, und derselbe Laban der gewan und gebar Rebeca und die wart darnoch zu eime wibe gegeben Ysacken. Von dem geslechte wart Israhel geboren und Esauwe. Noch 7 der zit in manigen joren wart vil kint und geslechte geboren, also ich die worheit harnoch wol wirt kunt tune.

Das xxxvj. Wie Abraham in Egiptenlant für myt den sinen.

Got der himelsche vatter der erschein dem edelen Abraham zu dem anderen male und sprach zu yme also: "ich wil dinen somen dem lande geben". Und do ving der edele Abraham an und buwete einen altar got zu lobe und zu eren und lopte do den himelschen vatter und ruffte got an und mahte einen altar vor Bethel dem berge und do erte er got in got und hielt die gebot gottes darumb, daz yme solte erkant werden die gottes hulffe. Und darnoch wart in allem dem lande gar strenge jor und grosser hunger in dem lande. Do kerte der reiner Abraham in Egiptenlant, wenne er vorhte er hette den lip verloren von syns mynneklichen wibes wegen, wenne su was gar schöne und hübesch. Do von erschrack er das er in frömede were und in nyeman erkante mit der schonen frowen und gedachte Abraham einen list und sprach zu sinem wibe: "war wir koment und man dich fraget obe du myn wip siest so soltu sprechen ich sie din brüder".

1 C fehlt "das man" bis "fant". 2 C Nathar. 3 C Und Nathar gebar in dem lande zu Aram kinde genant Bus. 4 C gewaltigen. 5 C Und was arbeit im zu vile do lobte. 6 H Bamel. 7 C und noch den ziten wurdent vil gesleht geboren als harnoch kunt wort geton.

Das xxxvij. Wie kunig Pharo Abraham sin wip nam.

| Also kam der reine götliche Abraham in Egiptenlant und do wur                                                                                     |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ır- |    |       |     |     |         |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|-------|-----|-----|---------|-------|-----|
| den                                                                                                                                               | den sin die lenckenden innen und noment den guten Abraham sin wip     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    | ip    |     |     |         |       |     |
| und                                                                                                                                               | und brohtent sie dem kúnig Pharone der des landes krone trug in gros- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    | 8-    |     |     |         |       |     |
| sen kuniglihen krefften. Do det got ein so gros-zeichen in dem lande                                                                              |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | de |       |     |     |         |       |     |
| und schickete inen arbeit und unglucke also vil, die wile Abraham sin                                                                             |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |       |     |     |         |       |     |
| wip was genomen und sante der kúnig noch Abraham das er keme fúi                                                                                  |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |       |     |     |         |       |     |
| in und dis det Abraham. Do er nu für den kúnig kam do bat in der                                                                                  |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |       |     |     |         |       |     |
| kún                                                                                                                                               |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |       |     |     |         |       |     |
|                                                                                                                                                   |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |       |     |     |         |       |     |
|                                                                                                                                                   |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |       |     |     |         |       |     |
|                                                                                                                                                   |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |       |     |     |         |       |     |
| sin swester und nit sin wip. Also erbot der kunig Pharo den reinen Abraham das er sin wip wider nam. Und do Abraham sin wip was wider             |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |       |     |     |         |       |     |
|                                                                                                                                                   |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |       |     |     |         |       |     |
| worden unverflecket aller unpillicher dinge, do lies got sinen zorn gegen<br>dem volck und dem lande und wante in ir gros arbeit die sy von Abra- |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |       |     |     |         |       |     |
| ham                                                                                                                                               |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _ |     |    |       |     | -   |         |       |     |
| ner                                                                                                                                               |                                                                       |   |   |   |   |   | - |   | _ |   |   |   |   |     |    |       |     |     |         | _     |     |
|                                                                                                                                                   | _                                                                     |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |     |    |       |     |     |         |       |     |
| wide                                                                                                                                              |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | _ |   |   |   |   |     |    | 511 Z | wus | СПС | 311 U A | ) eci | 111 |
| und                                                                                                                                               |                                                                       | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |     |    | •     | •   | •   | •       | •     | •   |
| • •                                                                                                                                               |                                                                       | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | •   | •  | •     | •   | •   | •       | •     | •   |
| • •                                                                                                                                               |                                                                       | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | •  | •     | •   | •   | •       | •     | •   |
|                                                                                                                                                   |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |       |     |     |         |       |     |

Das xxxvijj. Wie Abraham und Loth sich von einander schiedent.

Das xxxix. Wie Abraham Lot sinen nefen hies ein lant kiesen.

"Wiltu zu dem winsteren lande oder zu dem rechten lande varn und nym für dich eines, so wil ich denselben weg sparen, das ich und

velt hie under sine gezelt do er sich von ersten hette nider gelassen, wanne er wolte nit von dannen scheiden, es wer dan das yme got anderswo hin versante und was dasselbe lant genant Cananeus und was von Kayms kunne uffgangen und stund in grosser gewaltiger eren und mechtikeit

Das xxxx. Wie die vier kunige mitt strittent mitteneinander und furbas enander stritt.

In den geziten do hûp sich in den landen gar ein gross stritt und ein grosser krieg. Mit hoher vigentschaft sich sampten myt grosser kräften vier hohe 1 mechtige kunige und gar edel und rich einer genant Aurirafel von Samyar 2 und noch drige siner genossen und Pon der kunig Arioch dem sin gemüte enbor swebete und Cador Lahomor 3 der was der künig Elymiten. Derselbe hatte sich gar witen besammet in allen sime lande mit so grosser manheit und was 4 demselben volcke ein werder künig. Nü geriet der künig hoher müt das sy zü denselben ziten wolten vohen an zü stritten von Sodoma der künig Rosa und von Gemorra Bersa 5 und der here künig Saboym, der 6 trüg by dem ziten der kunige pris und der edele künig von Bale, der nü ist geheissen Segor.

Das xxxxi. Wie die funf kunige an woltent vohen zu stritten.

Die richen vier kunige die leittent sich myt grosser herlicher wer an daz gesaltzen mer und wolten in den landen rechen den grossen schaden, dem die funff kunige wit erkant die ich han genant hette zwölff jor dovor gedienet Cador Lahomor und huten untz an das dritzehende jor siner verte. Do schiedent sy von yme nuwelich. Das was des zornes höhestes gerichte daz sy recht trügen. Sy slügent ouch mit ir kraft Basaym und Astorot und seit

<sup>1</sup> H fehlt "hohe mecht". 2 H Samar. 3 H Lohamor. G Caror L. 4 H was derselben diet. 5 H Berfa. 6 H fehlt "der trug". 7 H hoch gericht.

wie sy gross not hettend doby. Ganaym und ein insele die slügent sy mit zornes kraft und myt in montem Seir und die Pharon Cortes. Do nû dis alles was geton do kertent sy wider in Catus und brochtent myt gewalt in der zit als das lant der Amelechiten 1 und slugent die schar der Amorronschen; und die sy in Sosantomor funden myt grossen kreften, die erslügent 2 sy an den stunden. Do sy nû worent myt zorne vigentlichen usgeritten 3 do zogetent herlichen gegen in die kûnige die ich alle hie nennen wil. Der erste genant Nasa der was ein kûnig von Sodoma und von Gamorra Sennaab und Semeber und der kunig von Sodoma und von Gamorra Sennaab und Semeber und der kunig von Soloym 4 und derselbe trûg die krone und was genant Sane also ich sy hievor genant han und leitent sich mit grosser kraft gegen den vier kûnigen. Und also sy sich zû velde geleiten do fûgete es sich daz sy myt vigentlichen mûte zû velde an einander koment und zû beden parten maniger helt und tegen verloren 5 wart.

Das xxxxii. Hie wart der alte Lot gefangen.

Nû was der alte Lot myt syme gesinde und mit irme gûte und do die vigende inkoment, do noment sy ime was er hette dar brocht und vingent in darzû und fûrtent in von dannen und was ir niergent keiner den sy liessent genesen. Sy noment ein teil gevangen ein teil wart erslagen. Nû was ein teil von Lottis kúnne die gedochten es wer gût das sy es Abraham seiten wie es do ergangen wer und wer do gefangen wer oder wer do genesen wer und wie Lott gevangen wer worden.

Das xxxxiii. Hie wart Abraham geseit daz Lot sines brûders sún gefangen wer.

Nû was Abraham in disen ziten also uns die worheit saget in convalle Mambre in dem walde. Do worent drige werde 7 gebrüder inne gesessen und worent die genant Mambre Eschol und Aner; die drige und Abraham die leiten uf daz sy myt geswornen eiden züsamene swurent und globetent eine stete 5 fruntschaft. Und also

<sup>1</sup> H almechtigen. 2 H slågent. 3 H usgerichtet. 4 H Salaym. 5 H fehlt "verloren". 6 H fehlt "niergend". 7 H fehlt "werde". 8 H gesworne.

Lot gevangen wer. Und do sy hortent daz es Abraham also sere 1 leit was, do globetent sy ime zû helsten und gewan schier zû den dryhundert man und achtzehen die myt ime hindan 2 fûrent mit werlicher krast und die verslüchete heidenschast die volgete myt ime. Und do sy in der vigende lant koment, do teilten sy sich von einander und seiten iegelichen parten wo sy ligen solten.

Das xxxxiv. Hie streit der könig Cador Lohemor myt vier kunigen von Sodoma und Gemorra.

Der kunig Cador Lohemor den ich vor han genant und die sinen die myt ime worent, do sy nu zu velde koment, do sloch der kunig Sodoma und sin helster und die funst kunige gesigeten gegen den vier kunigen und nam der kunig Lamor und die anderen waz do was und surte es hindan und wer dem stritte entrynnen möchte, der det es und sloch an daz gebirge hin zu, daz er des libes desto sicher was und nit erslagen wurde in dem strite.

Das xxxxv. Hie rach Abraham synen nefen den alten Lot und erslug die fünff heidenschen künige zu tode.

Abraham der erslüg in kurtzem zil der heiden ein gross michel teil und dennoch so vil und me, das sy sunder dang sigelos und flüchtig wurdent. Und do sy also sere geflohen worent do möhte Cador Lahomor nüt entrynnen und wart dot geslagen und siner genossen die könige vier, die myt ime do logent und alle die by ime worent. Und die do geflohen worent den ilten sy noch und liessent ir keinen genesen und dovon so wart der alte Lot erlöset und do nam Abraham sinen vetter Lot und waz gütes ime und den anderen genomen was und fürte in von dan usser der gefengnisse und nam Abraham den roup, der do genomen was und fürte in wider zü dem lande, do <sup>8</sup> es von dannen was gefüret.

Das xxxvi. Wie Melchisidech got oppferte win und brot.

Von Sodoma der kunig her der sumente sich nit lange, do er erfür die rechte<sup>4</sup> mere wie Abraham mit gottes kraft hette die hei-

<sup>1</sup> H fehlt "sere". 2 H fehlt "hindan". 8 H fehlt "do es" bis "gefüret". 4 H fehlt "rechte".

denschaft erslagen also ir wol vormols ee ¹ gehört hant. Und der reit in valle ² Sane und empfing in gar mynneclich der edel könig von Salon Melchisedech der zû Jherusalem ist, der was von art angeboren daz er was ein usserwelter ewart und ein gewerlicher ² richer könig. Nû seit die geschrift ettewo es wer Sem Noes sûn, und do der empfant myt der worheit daz Abraham hette gesiget, do nam er brot und win und oppferte es got und do er daz oppfer ² sach, do sprach er: "in gottes namen und gestunt ⁵ Abraham dem höhesten gotte by, wenne er hett himel und erde noch siner werdikeit gemachet. Und also wolte sin gebot der höheste Abraham gesegen ⁶ und dich schirmete die gottes kraft und machte ² den werden gottes dienstman Abraham sigehaft an den vigenden, das ⁶ er obegelag mit syme stritte".

Das xxxxvii. Wie Abraham den roup teilte den er genomen hette den vigenden.

Abraham der teilte den roup und den gewin, gap Melchisedech den zehenden teil in der eren gottes, daz er ime hette gefüget das heil in sine hant , darumb das er hette überhant genomen und daz bezeichent den höhesten got und die , gebot gottes und sin lere daz heilige opffer reine alleine , win und brot und machte daz für alles oppfer heilig. Do es also nü wart afgeleit noch der edelen wisheit gottes den namen mit der cristenheit sin blüt und licham mit einander zü eime oppfer antwurtet. Und das ist desselben sitten noch eine bezeichenunge. Und do noch über manig jor, do der edel kunig David e vor tusent joren uff dis 12 ertrich kam und durch uns an sich nam die menscheit, in der er doch leit grosse arbeit und angest 13 und not, dovon sprach 4 du bist ein rechter 5 ewarte noch dem rechten orden Melchisedech. Und ist nü worden die rechte worheit und also lies got 16 die bezeichenunge von ime nemen Abraham by sinen 17 tagen und tragen myt ime in sime namen.

<sup>1</sup> H hörtent er sprechen. 2 G valla. H falla. 3 H werlicher. 4 H oppferte. 5 H stund. 6 H gesehen. 7 H machte dich sighaft an den vigenden. 8 H der schluß fehlt. 9 H lant durch. 10 H sin gebot. 11 H fehlt "alleine". 12 H erde. 18 H fehlt "angest und". 14 H spr. kunig David. 15 H ewiger. 16 H sich got bezeichen Abraham etc. 17 H den.

Das oppfer das got wolte das man ime solte oppfern daz lies 1 er zå himel riechen. Und do sprach der kúnig von Sodomia zå Abraham: "ich losse es an got der do gewaltig ist himel und erden, das ich nå an dirre frist dir nút geschaden mag noch nemen wil des dinen, also gross also ein vaden. Wenne ich wil es für komen, daz du nicht gesprechen mögest ich habe Abraham wol geton und ist vor 2 gerichtet. Ich wil dir einen lonen nemen, den myne helffer verzert hant und daz sol nu vergolten 3 sin. Nå sullent dir dine helffer Mambre Escol Aner; die selben nement ouch iren teil, wenne ich sin nit me wil zå myme teil und beger nicht anders, denne daz den ir teil werde die myt mir sint herkomen".

Das xxxxviii. Wie sich Abraham clagete das er nút kinde enhette.

Noch diser zit do dis alles geschehen was, do sprach gottes stymme zû Abraham: "du ensolt dich nicht vorchten, ich bin din steter schirmer und wurt din gewin und Ion gross denn ich sol und wil dir geben". Do sprach Abraham: "ach herre was suchestu an mir, ich enhan doch weder kint noch erben, wenne den knecht der mynes huses pfliget, der sol zû myme erbe recht han und noch myr so sol myn erbe sin der Ramaz sún Eliser". Do sprach got zû Abraham: "der ensol nicht noch dir erben, din sûn der von dime libe komet und von dir geboren wirt, der wirt erkorn dir zû eime erben noch bem willekúr dines hertzen". Und also nam got Abraham und fürte in fúr die túr und hies in uffsehen zû himelrich und die sternen zelen, und do Abraham daz endet, do sprach Abraham zû gotte: "ich enmag". Do sprach unser herre: "also wenig du macht den somen gezalen den ich dir geben wil und von dir und von dines kindes kint geympfet wirt".

Das xxxix. Hie wisete unser herre Abraham ein lant darinne er sitzen solte und kunte ime liden von syme kunne.

Abraham der gottes knecht der globete got und sinen göttelichen gebotten und das wart dem knechte zu eime rechten geachtet, wenn er gewan sinen lon von got. Abraham der heilige gottes

<sup>1</sup> H fehlt "daz lies" bis "riechen". 2 H von gerichtet. 8 G unvergolten. 4 H der. 5 H willen. 6 H spr. got zu Abr. ich enkan.

dienstman dem 1 wart fürbaz schin von gotte wanne er sprach: "ich bin din herre der dich von kalter eschen roste erloste und brochte und daz machet dir bekant, das ich dir wil daz lant geben und dis gewaltige kunigrich das soltu besitzen". Do sprach Abraham des gottes wigant: "herre myn nû werden ich des ynnen, wer wiset mich botschaft, do by mir werde erkant das ich das lant besitzen sol". Do zoigete ime die gottes kraft gottes wise und gewore botschaft und do by, so mochte er wol vernemen die gantze rechte worheit, die yme fürbas wart kunt geton myt geheisse. Und do der sunnen schin zerging do lie 2 sich Abraham an sin gemach und slieff nút. Do sprach die gottz stymme zů ime: "Abraham du solt gewis sin der noch dyme kunne wirt gesant vor ellende uz syme lande in ein lant, do sy wirt myt maniger grosser arbeit angeleit und darinne müssent sy vúrwor vierhundert jor sin und darinne dulten gar vil jomers und noch den vierhundert jorzil so scheidet sy von dannen myt grossem gûte, daz ime in dem lande werden sol. Und wirst tages und gûtes alters vol mit grosser selikeit. Dieselbe selkeit die wirt zügeleit dinen vordern und kuntt 8 dyme vierden geslechte myt genochte und wirt yenes lant wider gesant in dis und denne wurt ime zu erkennen die gesicht. Dennoch so einst es nüt verdienet, dez ich nút han zů ende zů bringen, wenne ich twingen wil die gantze diet, wenne ich über din kunne richter wil syn mit söllichem rechte daz ich wil an ime nemen daz gerichte". Do nů dis alles was geschehen und zů eyme mole die liechte sunne iren glast verlor und der tag 4 sinen schin, do kam ein dicke vinstere mit eyme geswinden blicke und die schinet us derselben trúbe und do wart unser herre und Abraham in ein so vestliche, daz sy müsten iemer me myt truwen an einander sin stete und ungescheiden also sy iemer solten stete sin. Do sprach got: "ich wil dinen samen daz lant us witem růme von der blůmen von Egipten machen und söllent daz mit gewalte haben und wil es dir machen underton Cines 5 und Tenoteos Tedomeneos 6 und Cinotes und Theos Ferreseus und Raphaym und in dem nym ich myne rache und aller der geslechte kint die gewaltig sind diser lande".

<sup>1</sup> H fehlt "dem wart" bis "von gotte". 2 H lies sich. 3 H kumpt din vierdes gesl. m. richer genúcht. 4 H tag sin gelaste. 5 H Cures. 6 H Tedoneneos.

Das L. Hie erloubete Saray Abrahames wip daz er by siner megde solte sloffen darumb das sy unberhaftig was.

Nû was Saray unberhaftig menschlicher fruchte und daz was ir clage und ir ungemach. Do sprach sy einsmols zû irme manne Abraham: "sid das ich bin unberhaftig so gang hin zû myner dirnen und machtu kint myt ir gewynnen so sloff by ir". Und daz det Abraham. Do nû Agar die rechte 1 mer befant daz sy eins kindes was swanger worden von Abraham, do geriet sy Abrahames elichen frowen unzucht bieten. Do sprach Saray zû Abraham: "ich han dir myne dirne geben und dûst nû unrecht, daz sy mir unzucht bûtet und dis reche got an ir".

Das li. Wie Agar waz swanger worden von Abraham und ir frûwen zorn vorchte und in die wûsten ging und der engel zû ir kam und ir troste von gotte.

Nû was Sara gar zornig allezit. Do ging Agar an eyme tage dar und entran von ir frowen zorne in eine wilden wüste und do sy darin kam, do kam ein engel von gotte zů ir und troste sy und sprach zů ir: "Agar wannen komestu?" Do sprach sy: "ich bin myner frowen zorn entrunnen". Do sprach der engel zu Agar: "kere wider gegen diner frowen und bis gegen ir demütig noch irme mûte und noch irme willen wenne ich wil dinen somen manigvaltigen und gar vaste meren mit gar grosser zal das es nieman gezalen kan, wenne du treist ein kint daz wirt ein man gar strenge, freseln sin hant gegen allen luten und alle henden gegen siner hant und wirt sin gezelt 2 uffgeslagen uf frömder lúte velt".

Das lu. Hie wart Ysmohel geboren von Abraham und von siner megde Agar.

Also nů Agar Ysmohel gebar do rieff sy an gottes namen und sprach: "herre du hast mich gesehen " und hast mir verjehen waz din liebster wille sy myt mir zů wircken". Nů geschach dire geschicht zwüschent Cades und Barac, also ir nů dovor gehöret hant wie der engel zů ir kam und sy wieder hies zu Saray keren in Abrahams hus. Das det Agar und ging wider heim und do was die

<sup>1</sup> H r. worheit. 2 H feblt "gezelt". 3 H gesehen nu han dinen betten ouch gesehen.

gerechte zit 1 komen daß ir geriet we werden. Do det ir got sin helffe und sin gnade und gebar do Ysmahel und do det ir got kunt daz man daz kint solte heissen Ysmahel. In 2 disen dingen was Abraham an nuntzig jor komen und waz alt worden und in dem alter, so lebete Abraham und mynte got <sup>8</sup> gar sere und vaste und do erschein ime unser herre darnoch und sprach wider in: "ich bin der almechtige got. Bis an mir stete ich mach zwuschent myr und dir ein richeit, darinne wil ich dich höhen und mannigvaltigen Do viel der reine gottes dienstmann Abraham für got uff sin antlit und bettet in an. Do sprach got zu Abraham: "ich 4 bin got, myn gedinge und daz dine sol reine und stete sin, und solt nit me heissen Abraham, du solt heissen ein vatter uz maniger diet, wenne ich wil dich hohe heissen wachssen mit hoher wachssender 5 kraft und ich wil dich setzen an die diet, wenne do werdent noch vil könige zwuschent dir und mir geboren und sol din somen hernoch iemer stete sin in gedinge mit sicherheit eweclich, wenne ich bin bereit, din got, dir daz lant Canan und daz rich dir underton zu machen zů einer eweclichen erbehaft 6, wenne 7 dine nachkomen die söllent in diner wonunge bliben iemer me one ende, die wile daz sy gelebent".

Das liij. Wie got Abraham und alle sine nochkomen hies besniden und wie er Sara iren nomen verwandelte.

Abraham dem wort von gotte verkundet das er solte alle sin nochkomen besniden, und besante alle die manes nomen hettent und die geboren worent von syme kunne. Und do sprach got zu Abraham din wip Saray sol iren nomen verwandelt han und sol heissen Saram und die sol einen sun geberen der sol heissen Ysack und von demselben sol vil kunige geboren werden, wenne ich wil sinen somen segen in die lant. Und do viel Abraham uff sine knie für got one <sup>8</sup> valsche meinunge. In syme andechtigen hertzen empfing er gottes geheisse und sprach und gedachte in syme mute, wie sol ein hundertjerig wip und ein nuntzigjeriger man kint ge-

ξ:

<sup>1</sup> G gerechtikeit komen. 2 H fehlt "in dis. dingen". 8 H fehlt "got" bis "vaste". 4 G ich binde got. 5 H fehlt "wachssen" bis "kraft". 6 H erbeschaft. 7 H fehlt der rest von "wenne" etc. an. 8 H fehlt "one v. m."

beren. Do nú got von himelrich sinen <sup>1</sup> erschinen ernest ansach und ouch domyt sinen grossen zwivel den er do hett, do troste er in und <sup>2</sup> sprach zů ime: "Abraham nit erschrig, got von himel der vermag sich alle ding und ist ime alle ding mögelich zů tunde, dorumb so soltu nút zwivel han in keinen dinen sachen".

Das liiij. Hie wirt Isaac geboren von Abraham und von siner frowen Saram.

Do nû Ysmahel von Agar geboren wart Abrahams dirnen, do gebar donoch Saram einen sûn 3 der waz genant Ysaack. Do sprach got zû Saram: "ich wil ime stercken sine zil und noch ime allen sinen somen und sol dis gedinge stete sin und iemer werende also ich myt dir han angeleit. Ouch wil ich Ysmahels gewalt höhen und manigvalt machen mit richer herschaft und sollent zwölff herren und hertzogen von ime geboren werden in den landen hie und do". Und also kam die gottes stymme zû Abraham und sprach zû ime: "Isaack den dir Saram din wip gebirt by dem sol myn gedinge stete sin" und also schiet die gottes stymme von ime und donoch vermeit Abraham unlange, er det allez sin ingesinde besniden und die gantze schar, wer mannes namen hette der wart vil 4 gedrohte besnitten noch dem also es got gebotten hette.

Das lv. Hie sach Abraham die dryvaltikeit an dem berge Manbre und oppferte win und brot dar gotte zu lobe und zu eren.

Do noch kurtzlich zu einer zit do sas Abraham an eyme tage under sines gezeltes tür in Convalle Mambre under dem volcke daz ich ee genant hann, darynne pflag er zu wonende. Nu was der tag und die zit komen über des gantzen landes umbkreis vil 5 umb und umb komen, das er sach drige man die bettet er all drige an und enpfing sy wol wanne sy worent in einer 6 vollkomenheit by einander. Und die drige sach der reine man Abraham myt einander und do empfing sy Abraham myt grossen froiden und bat sy do zu bliben. Daz daten sy und do hies der gottes wigant den gesten eine hohe wirtschaft bereiten. Und do daz geschach do sprach ir eins munt für sy alle: "wo ist Saram din wip? von disem 7

<sup>1</sup> H fehlt "erschinen". 2 H fehlt "und sprach" bis zum ende des capitels. 3 H der hiess I. 4 H vil dratte. 5 H fehlt "vil u. u. u. komen". 6 H einer wonunge. 7 H fehlt "dis. tage".

tage über ein jor so gebirt sy einen sûn". Und do daz Saram erhorte daz wart sy sere zornig und vol krieges, wenne sy meinde sy hette den alter an sich genomen daz sy jorling 1 me nit kinde solte machen und in dem gespotte und geheisse enpfing sy ein kint von gotte. Und also das geschach, do enwolten die geste nit me bliben und wolten uff ir vart und ging der gottes dienstman Abraham mit in, wenne ir sin und mut stunt dohin gegen Sodoma. Do wolten sy rechen die samtliche schulde die wider gottes hulde was geschehen. Do nů der gottes wigant befant 2 iren můt und gesach do sprach er: "myt urlop herre wiltu in <sup>8</sup> dime zorne umb dise myssetot verlieren den der keine schulde hat myt dem der unrecht ist erkant". "Nein ich" sprach unser 4 herre. Und do sprach Abraham mit frage aber 5 zů unserme herren: "herre wiltu die stat lon bliben?" Do sprach unser herre: "jo so sollent sy friden han das in nit leides geschicht". Do von fürent sy fur sich hin gegen Sodoma und koment dohin zû obende, daz ir nieman warnam wenn Lot der reine man. Er sach sy und nam die geste und fürte sy mit ime heim an ir gût gemach und pflag ir gar wol, biß daz der tag ein ende hette genomen. Und do der obent kam do koment die jungen alle von der stat für Lottes hus gelouffen und vordertent die geste die er hette des obens hinin gefüret und wolten iren mutwillen myt in begon. Und do sprach Lot der gottes tegen: "nein vil lieben myne brüder dûnt uwers übels gegen mir hin und lontes gût sin. Wenne ich hon zwo schöne döchter und die hant noch nie man gewonen 6, die nement und haltent sy in 7 uwerme mutwillen darumb daz mine geste fry blibent 8. Ich vorchten das es got nút ungerochen lot dis grosse laster das ir mir anedunt".

Das lvi. Hie wolten die gemorreschen lûte in Lottes hus brechen und woltent Abraham und sin frunt ermordet han.

Des worent sy alle gemeine über einkomen daz sy woltent in Lottes hus brechen und do sy worent komen für die tür und darin woltent han gebrochen, do wart in der sin beroubet, daz sy zů den stunden die tor nit kundent vinden und also schiedent die tumben

<sup>1</sup> H fehlt "iorl. me". 2 H gefant. 3 H fehlt "in dim. sorne"
4 H fehlt "uns. herre und do spr." 5 H fehlt "aber z. uns. h." 6 H
gewunnen. 7 H in iren. 8 H blib. und das lant wenne ich.

gemorschen lûte von Lottis hus dem gûten manne. Do sprach der engel zû Lot: "hastu ieman gerne lebendig und gesunt den ¹ du wilt bewaren so heis sy varen mit dir von hynnan, daz in icht leide geschehe und hûte dich daz ir keiner hinder sich sehe wenne sy möchten dovon in not komen". Nû hette by den ziten Lot globet sine zwo töchter zwein knaben von derselben stat und riet ime das er die zwene knaben mit yme fûrte ² von der stat herus und do wolten sy es nút dûn, do ³ in daz Lot riet und blibent darynne.

Das lvii. Warumb got lies swebel und bech regen über Sodoma und Gemorra.

Der reine güte man Lot der hüp sich uff, er und sin wip und sin kint und 4 sin kinde und sin gesinde des morgens do es tag wart und machte sich uff die vart 6 usser der stat. Und also balde sy usser der stat koment, do verhengete unser herre über die stat vil plogen. Er lie regen swebel und bech und einen dicken hagel der begos die stat und das lant so sere, daz sy begundent zersliessen und verslanc sy das aptgrunde in den ewigen tot umb 6 die sünde.

Das lviij. Hie wart Lottis wip zu eime saltzstein darumb das sy hinder sich sah.

Also nû Lot sin wip und sin kint und sin gesinde us der stat worent komen und der himelsche 7 vatter uber die stat Sodoma Gomorra die ploge verhengete, do sach Lotis wib umb sich also es ir verbotten wart. Do det [got] ein verhengnisse uber sy und lies sy werden zû eyme saltzstein der sit noch niemer me verswindet und sicht in ouch noch untz an den jungsten tag, wenne er stot do zû eime wortzeichen also in ouch manig man gesehen hat. Und also wart die höbetstat durch der lúte sunde willen versencket und ertrencket in daz aptgründe. Do nú ist das tote 8 mer, do worent dozûmol die selben stette gelegen. Do sach man pflegen grosser dorheit, dorumb lies got ein verhengnisse uber sy komen. Dazselbe lant was ein lant von güter süsser früchtikeit 9 und gat der Jordan durch dieselbe stat und gat undenan durch die erde in fünfe

<sup>1</sup> H wollest haben. 2 H von dannan fürte. 3 H fehlt "do" bis "doynne". 4 H fehlt "und sin kinde". 5 H stat. 6 H fehlt "umb d. s." 7 H ewige got. 8 GH rote. 9 H frucht.

ander stette. Und also die stette und daz lant und die lúte versuncken worent und ertruncken do ging Abraham 1 und Lot der reine man dar und stund uff und ging des endes do die stette worent gelegen und wolten erfaren wie in geschehen wer, wenne Abraham der reine man gottes der wuste wol das sy den gottes zorn müsten empfohen, wenne es seit die worheit der heiligen geschrift das es erging also dovor geschriben stat. Do nů der reine Abraham an die stette koment die do versunckent worent, do sach er ein gross gedempfe und einen grossen rouch und was das alles myt fúre gemúschet. Do nam Abraham war wie die stette und daz lant und lûte versuncken und 2 verdorben was und nieman lebendig do was. Do was von derselben grossen not der gute Lot verdorben und was nichtes me do er sich inne möchte enthalten denne <sup>5</sup> Segor, darynne solte Lot und sin gesinde ynne bliben. Do sprach der selige Lot: "von diser grossen not, die ich hie entpfangen han so wil ich nit bliben" und hub uff und zoch mit sinen töhteren in einen holen berg do bleip er ynne.

Das lix. Hie was Lot myt zweigen döchter in ein gebirge komen und beslieff Lot sune zwo döchter und wurdent bede von ime swanger.

Nû worent Lotis dochter alle bede übereinkomen das sy meinent do wer gar vil lutes ertruncken und verdorben und was 4 ir meinunge, kundent sy iren vatter dozû bringen daz er myt in zû geselschaft keme daz sy von ime swanger wurden. Das geschach von wines kraft und wie es von in beden wart angeleit also erging es ouch. Do ging die eilter dochter dar under den zwein und 5 leite sich zûm ersten zû irme vatter und wart des ersten sin wip und wart ouch swanger von ime und genas eines sünes, der wart genant Moab. Und von demselben Moab wart gar ein gross geslechte geborn und die wurdent genant die Moabiten und trûg derselbe des landes krone lange zitt. Donoch an der ander nacht do leite sich die junge dochter ouch zû irme vatter und enpfing ouch von syme libe einen sûn der wart donoch geheissen Amon und

<sup>1</sup> H Abr. der reine man an die ende do die stette. 2 H fehlt "und verdorben". 3 G hat diesen zusatz bis zum schlusse des cap. nicht, und rührt derselbe aus H. 4 H meyntent beide. 5 H fehlt "und leite" bis "vatter".

wart von ime ein gross geslechte und gar ein gross kunigrich und hies man dieselben die Amoniten. Nu was Lot'siner synne beroubet von 1 trunckenheit daz er nie inne wart daz er by sinen döchtern wer gelegen und worent die zwene sune siner döchter sune und was er ir vatter. Also was Lot ein sundig man, das geschuff der win und wiber rot. Wenne es muste geschehen also uns bewiset die heilige geschrifft.

Das lx. Hie lies sich Abraham myt gesinde nider in ein lant das was genant Geraris und was gelegen zwischent Cades und Sur.

Do nû dis alles was ergangen do lies sich Abraham nider in ein lant myt syme gesinde, das was geheissen Geraris und was gelegen zwúschent Cades und Sur und was der kúnig in dem lande genant Abymilech, der trüg myt grosser wirdikeit desselben landes krone. Also nú Saram von gotte gewert was worden noch dem also uns die geschrift seit, das sy eynes sûnes was swanger worden und des genas an demselben jore zil und der wart genant Ysack und den besneit sin vatter Ahraham also uns die geschrift seit, do sprach Saram: "nů het got us mir einen wunderlichen spot gemachet das er mich zů mynen alten tagen hett gelon ein kint tragen und ich wol hundert jor alt bin und den spot den musich gegen aller welte han. Wenne wer es höret sagen das ein hundertjerige frowe eines kindes amme sol sin so wirt ein schimpf und ein spot darus gemacht". Nû wûchs Isack der iunge knabe gar sere und vast. Also ime nu Saram sin muter die brüste nam und in entwenete do ging Abraham Ysacks vatter dar und machte eine grosse wirtschaft und lût alle sine umbgesessen die in dem lande worent und bot es in wol, wenne er det es syme schönen jungen sûn zû liebe der so mynnecliche \* wüchs. Er wüchs noch allen syme willen. Noch denne erkunte Abraham wie von gotte gewunschen daz sine kint vester wachssen soltent danne sy doten, wanne aller selden flis lag an sinen schönen kinden. Wanne dis ding wer nit geschehen wer unser herre nút selber do gewesen mit siner göttelichen verhengnisse. Darumb wolt got Abraham sime lieben diener einen frölichen anblig verlihen san sinen kinden und liess ime die gar schöne und

volkomen wachssen, wenne Abraham der was ein rechter diener gottes und det nicht von ime selber, er nam es von dem engel gottes der kunte gotte Ahrahams willen.

Das lxi. Hie wart Agar und ir sån Ismahel uzgetrieben von Saram und wart ir geteilet was sy haben solte!.

Das lxii. Hie wolt Agar iren sûn han gelossen ligen und ging von ime in eine wüsten und do kam der engel zû ir und hies sy widerumb zû irme kinde gon und do sy zû ime kam do waz ein frischer burne do entsprungen und nam ir kint wider do sy daz zeichen sach.

In den ziten do Isack der eliche sûn und Ismahel gewachssen worent zů knaben daz sy sich verstundent umb kintliche ding, do ving Ismahel der uneliche sun an und machte mit grossem flis usser leymen aptgöttelin und erte die gar gerne und bettet sy an und begunde den sitten in dem lande gar vaste üben. Do wolte Ysmahel lsacken darzů twingen daz er die aptgött ouch anebettet und do er daz nút dûn wolte, do wart Ysmahel Ysack gram und det ime vil leides an und hettent die zwene knaben in iren kintlichen tagen vil herter stritte myt einander. Disen strit sach zů einer zit Saram von den zwein knaben und hup uf und ging zu Abraham und sprach: "drip die dirnen und daz kint uz, wanne Agar und ir sûn Ismahel sint bede erzúrnet úber mynen sûn Isacken". Do sprach Abraham: "sol der dirnen sun nut ein erbe sin an unserme gute?" und wart domyt betrübet gar sere und vaste und ging gegen syme lieben sûn und in dem gedanck, do wart der gottes tegen von gotte ermanet daz er det waz ime der engel in gap und do ging Abrahams wip von ime. Do nam Abraham Agar und iren sun Ismahel und gap ir wes sy bedurftent uff die vart. Do sy nu dannen bereit wurt do det es ir gar we und do kam sy in einode Bersabe. Do kam sy uff einen stig, do ging sy lange und wuste nút war. Nû sach sy iren sûn von turste liden grosse not und an wellichen enden sy wasser sûchete do vant sy keins und von derselben geschicht hies sy den knaben dobliben und ging hin von ime also 2 verre ein man geschiessen mag und wart do sere erzurnet. Do sy

<sup>1</sup> Diese überschrift ist vorhanden, ohne daß im texte etwas fehlt. 2 H also v. ein geheissen.

nå also 1 was von dannan gangen und den knaben lies alleine do liegen in der wüsten, do kam der engel zu ir und sprach: "gang hin und nym daz kint wider zů dir und bis ime holt und tů ime wol und das beste also du ime von rechtes wegen dûn solt. Ich wil dich 2 und dinen knaben machen zů grosser kůnneschaft" und also balde sy daz kint wider zů ir genam, do hettent sy vor grosse not und arbeit gelitten von durstes wegen, do ensprang ein burne an derselben stat. Do truncken sy sere noch ires hertzen gir und also nam in sin mûter Agar wider zů ir. Do 3 ving der knabe an und wûchs gar sere und vaste und liessent sich nider in der wüsten Pharan und wart ein senfter süsser man noch menlicher art und gewan ein starcken 4 werlichen lip. Do gap ime sin mûter ein wip die was von Egiptenlande, myt der gewan er gar schöne kinde sid her.

Das lxiii. Hie swor Abymilech und Abraham zusamene.

Abymilech der wise kunig in Geraris und Pficol sin marschalg der hohes prises wart gewert, die kerten zu derselben zit mit grosser fruntschaft zu Abraham wanne sy sohent daz got myt ime in allen dingen was und er mit gotte, wanne Abraham der was gar stete dem gebot gottes, darumb so erte in got und schüff ime sin ding alles zu dem besten. Abraham hette sich gar verwogen das er got und sin gebott mynnete gar sere in sime synne. Domit wolte in got versuchen und sprach zu Abraham: "du solt mir dinen sun, den du so liep hest, bringen und solt mir in oppfern hin uff gynen berg den ich dir zoigen. Do was ime Abraham gehorsam in sinen gebotten wenne got wolte in darynne versuchen.

Das lxiiij. Hie wolt Abraham sinen sün Isack döten und wolt in got oppfern uf einen berg, wann got wolte in domit versuchen.

Do Abraham der edel gottes wigant also ime got geheissen und gebotten hett, do wolte er dem höchsten gotte gehorsam sin und meynte, das ime sin sûn nút also liep wer noch nieman uff ertrich, er wolt in got oppfern uff dem berg. Und do der altar bereit wart do nam Abraham ein schwert und zuckete es uz und wolt sinen

<sup>1</sup> H also von dannen wolte sin gangen. 2 H dich und in. 3 H fehlt "do v. d. kn. an". 4 H fehlt "stark". 5 H beschuff ime alle d.

sûn Isack dot han geslagen und in got oppfern also ime von gotte gekûndet was. Also er nû daz swert uzgezoch, do was der engel do und underging es ime und fristet dem sûn daz leben und sprach zû Abraham: "du solt dinen sún Isack lebende lossen und solt got ein ander oppfer bringen. Nym daz schoff und bring es gotte, wenne du hest den willen gottes volbracht und bist ime gehorsam gewesen in sinen gebotten". Nû wart Abraham by den ziten gesaget daz Nochor sin brûder hette ein wip, von der hette er achte lebendige sûne Rus und Bus und Gamuel Rebecka und Laban und Cased und Asay und Pellas und was der achte Jochleph. Melcha die gewan der achte. Do gewan sin frúndin Roma ¹ Thabe Geon und Thabas ² Thaas, der vierde was Maacha. Do was der zwölfte Nochoris kint. Als nû ir namen sind genennet die alle by den ziten grosse geslechte geboren und geriet ir iegelicher ³ zû grossen kúnigen und stifftent vil kúnigrich in den ziten in den landen.

Das lxv. Hie starp Saram Abrahames wip.

Nu hette Saram gelebet zwentzig und hundert jor do gap got sin verhengnisse über sy und starp in Ebron und daz waz gelegen in terra Chanan. Do dis alles 4 erging do 5 batt Abraham Ethes kinde daz sy ime erloubetent ein grap zü machen uf dem velde und do hies er sin wip Saram begraben mit herlicher wirdikeit von den heiligen patriarchen, der name in der arcken nü do ist. Also nü die güte Saram dot und begraben was noch 6 gewonheit, do begynde der güte Abraham von tage zü tage abenemen und gar sere alten. Doch pflag sin got zü aller zit wenne er was gotte gehorsam untz in sinen tot.

Das lxvi. Wie Abraham sich vorchte daz sin sin Isack ein wip neme uz der heidenschaft.

Nů trüg der reine gûte Abraham grosse sorge und grossen angest und pin und not in syme hertzen und vorchte daz sin lieber sûn Isack ein wip neme uz der heidenschaft und bat in daz er es nút endete und ime selber understunde 7 und kein wip neme von

<sup>1</sup> H Romana. 2 H Chabas Chaos. 3 H ieglicher mit siner diet zu gr. k. 4 H all müste ergan. 5 H do ging Abraham dar und bat Aches k. 6 H noch gewonlichen sitten. 7 G vorderstunde.

Canaan. Und hette Abraham manigen gedang wie er daz understunde zû weren und besante zû ime sinen knecht Elizer, der alles sines gûtes manigen tag gewaltig was und sprach zû ime: "du solt mir mynen sûn behüten das er kein wip neme von Canaan. Wil er ein wip so soll er mynes brûder sûnes kint zû wibe nemen, die ist ouch von myme geslechte und die mag ime ouch wol zû wibe gezemen und du solt sweren daz du dis volbringest und dûst daz ich dir vor geseit han; wenne ich nieman bas getruwe denne dir".

Das lxvii. Wie Rebecka Ysack ward globet zů der e 1.

Das lxviij. Wie Abraham sin ander wip nam also Saram dot waz.

Do swur der knecht also er in geheissen hette. Donoch unlange wart do sante Abraham der reine man hintan gen Mesopitania zů Batuel <sup>2</sup> sines brûder sûn und hies in getruwelich bitten daz sy syme sûn Isack gebe Rebecks. Batuel der gewerte in der bette die er <sup>8</sup> an sy begert hette und sante die von Mesopitania zû Abraham heim dem iungen Ysack zu wibe wenne er noch nie kein elich recht bekennet hette, wenne got der hette in noch kein gebot umb die ee gebotten domyt sy sich verdampnen mochten, und dovon was es billich das sy sich myt 4 ir ee wolten scheiden und wolten eliche 5 wip nemen und myt irme kunne wolten bliben darynne, wenne sy vorchtent daz sy die wip von der heidenschaft bekerte 6 wider gottes gebot. Also nu Rebecka was komen also ir dovor wol gehort hant zů Abraham do nam er sy syme süne Isak zů eime wibe. Dovon ist sider ein gross geslechte komen und do er sy ime gegeben hette do nam Abraham ouch zů hant ein ander wip, die was genant von Cetera 7 und by der gewan Abraham sechs süne daz was Zamram und Losan und Modan und Medeam Jesluch und Such. Geslechte die Modam gewan Assyrim und Lasym<sup>8</sup> Jatosum, Modam gewan Epha, Epher Enoch Abia, der fúnste was genant Helda. Des kúnne gewunnen sider vil lúte und lant daz sy besossen in derselben zit und der hielt sid die lant vor allem unfriden. Und bat Abraham got das er sinen sún wolte behúten vor 9

<sup>1</sup> Diese überschrift, ohne daß etwas im texte fehlt, ist so vorhanden.
3 GH Büchel. 3 H an in hette. 4 H fehlt "myt". 5 H uneliche.
6 H verkerte von der. 7 H Jeters. 8 H Latym Sacosym. 9 H fehlt "vor stritten".

stritten wenne er liesse in wol hie libesnarunge und bat do got das sin ekint und sin kebskint soltent myt einander sin gantz güt erben daz er in liesse so ' er gestürbe.

Das lxix. Hie wart Abraham siech und starp und richtet noch ime sin sun Ysaack und Rebecka sin wip.

In den zitten do begunde Abraham der reine man sere abenemen an den joren und was vollekomen und reine in syme alter. Er was fünff und súbentzig und hundert jor alt, und do er von dieser welte schiet 2 do was er der höheste vatter in der welte und was heilig und reine und fry von aller böser <sup>5</sup> meynunge und was gar seldenrich, wanne in hette die höheste stat des öbersten gottes gewalt gesetzet, das man mit wunsche git allen gloubigen selen, das sy blos von schulden empfohent ruwen und das ynnen wurt gegeben in sine schos das ewige leben das yemer on ende ewig ist. Das gerüche uns got fügen durch die gebot siner erbarmhertzikeit und durch den heiligen Abrahamen der den somen von gotte uff die erde gesant hat in dem gesegenten segen, den die reine maget gebar, do der wore tegen gottes was tot gelegen und an dem libe erstarp. Do kam dar sin sún Ismahel und ander gar sine súne und Ysack, die nomen iren heiligen vatter Abraham und leittent in gar wurdeclichen in das grap sogar mit grossen eren do sin erstes wip Sara ynne lag und do clagetent sy in donoch manigen tag also danne die zit do sitte was. Donoch kerte Ismahel wieder in sin heymhütte. Do vindet man geschriben das ime sin wip zehen sune gebar und hiess der erste Noboricht und der stiftet zu den zitten das lant das do heisset Nobothia 4 und die demselben lande bywonten die heissent Nabothei<sup>5</sup>. Noch dem gebar Ysmahel Abrahel Cedar und Abadeheraphin und Masma. Dona war der sechste 6 genant. Do hies der súbende Masadat also es geschriben stot in der geschrift, Themor Iter Nosus und Cadina 7 der tegen wie das was der zehende, under den also ich an der heiligen geschrift gelesen han. Und het derselbe Abraham by den zitten gar grosse kúneschaft die darnoch fügten aller welte ufferden gross hertzeleit.

<sup>1</sup> H fehlt "so er gest." 2 H hynnanschied. 3 H bosheit. 4 H Nobochia. 5 H Nabochei. 6 H veste. G feste. 7 H Cedma.

Das lxx. Wie Ysack got bat umb libes kinde.

Do nun Abraham, also ich gelesen han, gescheiden von der welte was und tot, do began Ysack der gottes tegen mit selden pflegen seliklich sines lieben sünes durch in das in gottes segen nie verlie in keiner not. Gottes helffe wer allezit mit yme. Nun was der werde Ysack viertzig jor alt do ¹ er zū wibe nam sin wip, die noch, für die gantze worheit, bleip unberhaft zwentzig jor, das sy nie kein kint gewan. Do ving der reine gottes degen an und bat got durch sine gotheit das er in und sin wip berhaftig machte und gebe ime kint von ir noch sins hertzen willen. Do erhorte in got durch sin gebot das es dicke zū ime det und halff inen das sy wart berhaftig und swanger an derselben stat noch menschlichen sitten. Und wart swanger zweyger süne und die zwene süne strittent myt einander in irme libe und dottent dem wibe dicke zū leide, wanne sy pflogent ir mūtter ungewin wanne sy allewegen mit einander kriegetent.

Das laxi. Hie wart geborn Esawe und Jacop von Ysack und Rebecka.

Also uns nun die geschrift seit do erwarp Rebecka an gotte daz er an ir solte volbringen was er wolte und donoch solte ir geschehen noch syme allerliebsten willen. Do det ir got künt und beschied ir die kunftige worheit daz sy solte geberen zwene sune, einer genant Esauwe der ander Jacop. Und von den zwein sunen so solte 2 ir yegelicher ein mechtig kunne gewinnen und solte ein kúnne das ander besten myt strite und solte der mynre sún sigehast werden und dem meren obegeligen und solte der mere dem mynren underton sin also es ouch in der worheit geschach. Nûn wuste es Rebecka wol von gotte wie es ir und iren zweyen sûnen solte ergon. Do nûn die zit und die stunde kam das Rebecka solte zweyer kúnstiger frúchte genesen do genas sy zweyer knaben und was ir keiner dem anderen glich. Der erste der an die welt geboren wart der was rot und was ruch und was geschaffen an dem libe also ein lamp und der wart geheissen Esauwe und der gewan einen sitten daz er gerne beissete mit vogelen 8. Der ander sun

<sup>1</sup> H do er sin wip nam. 2 H fehlt "so solte" bis "kúnne gewinnen". 8 H gefügele.

der darnoch geboren wart der was gar slecht und was sin lip rechtfar also ein ander mensche und wart der reine lobesam geheissen Jacop und der pflag gerne des vihes zu hütten. Nun vingent die zwene sune an zu wachsende gar vaste und gar sere und do sy gewüchsen das sy sich kunden verstohn was übel und güt ist, do ving Esauwe an und lerte bürsen und beissen und jagen. Do ving Jacop an des vihes zu huttende also ir dovor gehort hant.

Das lxxii. Wie Jacop pflag des vihes zu hutende und Esauwe jagete und birsete und beissete.

Nu gewan Jacop myt dem vihe <sup>1</sup> vil gåttes und was einvaltig und gerecht und was gar reines måtes wenne er hette sich úbergeben alles valsches. Darumb so was got alle zit mit yme und gap yme sinen heiligen segen.

Das lxxiii. Wie Ysack Esauwe liep gewan und gewan Rebecka Jacop liep.

Also nún die zwene knaben vaste gewachssen worent do begunde Ysack Esauwe liep gewinnen wanne er wartet sins vatters gar herlich und wol mit gütem wilpret, darumb so was die liebe gar ganz gegen Isack und gegen Esauwe. Nun was Jacop der do psiag des vihes den hette Rebecka sin mûtter liep von gantzem hertzen und vermöchte sich Esauwen nichtes. Nu was an eime tage das Esauwe nit heime was und was uff der weiden do hette Rebecka Jacop ein essen bereitet und so Jacop über tische gesitzet und essen wil, so kompt sin bruder Esawe von 2 dem velde ingegangen krang und swach von grossem hunger den er gelitten hette und sprach: "lieber bruder Jacop ich bitten dich durch brüderschaft willen das du mich nút verstossest von dem essen wanne mich hungert gar vast und sere und bin hungers halp swach und krang". Do nún Jacop horte daz sin brůder so sere úbel 8 hungerte do sprach Jacop zů Esauwe: "ich wil dir dise spise gantz und gar lossen, wiltu dich gegen mir verzihen und ubergeben der primo genitura das ist zů tútsche die erste gebürt und was eren du dovon haben macht oder nútzes". Do sprach Esauwe: "ja hap dir sy", aber er verstunt und wuste nicht das es ime icht solte schaden

<sup>1</sup> H vihe húten. 2 H fehlt "von dem v." 3 H fehlt "úbel"

wanne er meinde er wer so mehtig und starg mit freveler hant wider sinen brûder das es ime nit geschaden mochte, ob er joch die ere verlure gegen sinem brûder.

Das luxiv. Was eren und nútzes lit an der ersten geburt under den knaben.

Es sagent die bûch der gerechtikeit das es gar ein herlich ding ist umb einen ersten gebornen sun under knaben und was grosser eren und nútz daran lit. Es war hie vor, wellich sun der erste was und der eilteste was und zû sinen tagen was kommen, so det man nicht on sinen rot und hette ouch derselbe <sup>1</sup> ewarten und amptman. Wo er hinkam do bot man ime grosse eren fúr die andern die junger worent wanne er. Und werte derselbe sitte und gewonheit gar lange zit untz zû Aarons zitten das dem eldesten sune was hohe würdikeit ingeleit. Die gewan Jacop an sich mit gar cleinem gûtte und gewin also yedem seligen geschicht den man sicht mit selden alten, der gewinnett dem unseligen sin gût lichteclichen an, also disem seligen Jacop geschehen ist den man sach gegen gotte selig.

Das lxxv. Wie die Phylistey Isack vertriben und wie sie wider sin underton wurdent.

Nun pflag unser herre Isackes mit sime segen in siner hütte und fügete ime mit selden früge und spatte gross ere und wunsch alle zit vor grossem leide. Nün gewan der edele gütte man grossen krieg und nit und has von den heiden, die ime nahe by worent gesessen und sprochent alle: "dieser man der wachsset an habe und an güte sere. Wo von mag es ime komen des sol er nicht lenger tulden". Und durch dieselbe geschicht vertriben sy den wisen tegen Ysack, und do er also vertriben wart do kerte er balde hin gon Geraris und die satzten sich gegen die Philistey zü kriegen und do lies sich Isack nieder in Bersabe. Und also er do wolte bliben, do erschein ime got und sprach zü ime do er in ligen sach: "ich bin es got Abraham der vatter du solt one vorchte syn, wenne ich wil by dir sin und wil dich segen myt myme segen und wil dich erhöhen und wil dinen somen machen manigvalt und wil sy behalten durch Abraham mynem lieben knecht". Und do dis got ge-

<sup>1</sup> H dasselben. 2 H behud. 3 H heim. 4 H fehlt "w. d. e. u."

sprach zu Ysaac do tet Ysack got zû lobe und eren einen altar machen und det vor dem sin gebet, wanne sin hertze got sere mynnete und leistet ouch alle sine gebot und das kam ime zû grossen selden. Nûn nam der kunig Amylech Pycul und Jayrus 1 also worent sine fürsten genant zû Ysack in Bersabe do er in entwichen was, und sicherte sy 2 mit eide und grosser helffe, wenne sy sohent wol das got in mit keinen dingen me usser sinen hulden verlie und durch in steteclichen rach waz ime zû leide geschehen was.

Das luxvi. Wie Esauwe ein wip nam die was genant Judit und do was er vierzig jor alt.

Do nû Esauwe der tegen was worden vierzig jor alt do nam er ein wip die was genant Judit und hies ir vatter Bony. Nûn nam ein ander ouch ein wip die hies Besamat und was Clemens dochter. Von der stat also geschriben das sy dem vatter gar vil zû leide dottent und der mûtter und vogete in manige pin, wanne der heidensche sitte in allezit bywonte. Sû lebtent ouch wider got und wider sin heilige gesetzede. Do ving Esauwe an und brantte in Ysacs hus ir apgötte und ir opfer, und do lies er sehen den ungefüg den er vertrüg sime süne, wanne er det es sime wibe zû liebe die der sûn nuweling hette genummen. Do nun Ysack was alt worden do engalt er sin gar sere wenne ime entweich sin kraft und wart bresthaftig in dem gesicht das er nyme mochte gesehen, wanne er der sûnden ungefüg by ime hette vertragen in sime huse. Und das dis alles die ganze worheit sy, das han in gelesen an einer glosen in eime anderen bûche etc.

Das lxxvij. Wie Isack syme sûne Esauwe den segen wolte geben und wie Rebecka Jacop den segen seite vor, ee daz Esauwe zû syme vatter kam.

Noch disen ziten do begunde Isack der gottes man abenemen und alten und begunde siner krefte nút gewaltig sin, also daz er des vollen tages nút gesehen möchte myt sinen ougen, wanne er waz blint <sup>5</sup>. Do sprach er zû Esauwe: "du hast wol gesehen das ich müs grossen kumber tulden an krankheit und an alter und ich nút weis des tages zil wenne ich sol sterben. Darumb lieber sún

<sup>1</sup> H Yeraris. 2 H die. 8 H tet entweich. 4 H unfüg. 5 H was daran geschehe.

so nym dinen bogen zû dir und din geschútze das solt du myt dir bringen und schus mir dines wiltbretes und mache mir ein essen dovon noch dyme liebesten 1 willen und ouch myme willen so wil ich dir bereit sin zu sagen mynen segen, e ich ersterbe an dem libe". Dise rede erhörte Rebeca und ging balde zu irem sune Jacube und det ime kunt dise rede. Súsprach: "sún nu volge mir und tu das ich dir rotten, bringe mir ein fehe 2, von den zickelin so kan ich ein essen wol dovon gemachen dinem vatter also ich sinen sitten erkenne und domit gewinnen wir ime den segen an". sprach der gütte selige man Jacop: "wie möchte das gesin? Nün ist doch min brûder ruch so bin ich slecht. Kommen ich dohin und wurt es myn vatter gewar so vörchten ich das er mich verslüche wene er wenet ich spotten sin und dut mir den flüch für den segen". Do sprach Rebecka sin mûter: "tun also ich dir geratten han und ste der flüch uff mir so wirt dir der segen". Do ging Jacop und det mit willen nach siner mutter rat also sy in geheissen hette. Und do er heim 8 kam und es brochte do nam es die mûtter und macht ein essen darus also es zû rechte kam und es erkante was 4 und er es gerne danne as; also wart das essen heimlich bereit do zu stunt.

Das lxxviij. Hie gewan Jacop Esauwe den segen an wanne sin vatter in gesegente in der mossen also es Esauw were.

Do nû das essen also bereit wart mit grossem flis do nam Rebecka das vel von dem zickelin und wo ir sûn Jacop die hut blos was, do bedeckete sy in mit dem vel und lies in niergent blos und sprach zû ime: "nym das essen und bringe es dime vatter". Er det es und nam das essen. Also er ime nû nohen begunde do sprach er zû Ysack sinem vatter: "stant uff myn vatter und ys das essen das han ich dir brocht und dû danne dinen segen über mich". Do sprach der reine gottes degen Isack: "wer bistu?" Do sprach Jacop: "ich bin es Esauwe, din erster sún und han dir brocht also du mir gebotten hest und du mich bete ich solte dir myn wilpret bereiten". Do sprach er: "wie machtu so balde sin herwider komen?" Do sprach er: "do wolte es got und sin gebot sines wil-

<sup>1</sup> H allerliepsten. 2 H vihe. 8 H fehlt "heim" 4 H es ir så rechte erkannt was.

lens". Do nûn Isack den sússen win getrang und die sûsse spise gaz die er ime bot do sprach er: "sûn gang her das ich recht an dir erfare obe du es sigest also din munt gicht 1 oder nicht oder wie es umb dich sy". Er trat zû ime und lie sich begriffen gar umb und umb. Do sprach Ysack zû sinem sûn: "du macht wol Esauw sin aber die stimme ist Jacobs stimme, also ich mich kan an dir verstan du bist ye min sun". Do sprach Jacop in Esauwes wise: "das bin ich". Do sprach Isack: "so gang her und küsse mich". Do das geschach do kuste er in. Do sprach Isack: "von des himels touwe frucht gebe got dir riche genúchtikeit, win korn und oley und sol din yemer wachssen. Ouch sint dir underton was mir underton ist gewesen und solt han gewalt diner mûtter myt dienstlicher craft, darumb sol dir alle min herschaft dienen und sol herre sin mit herschaft ûber dinen brûder und die ander dy mir 2 gedienet hant".

Das lxxix. Wie Esauwe kam und brochte sime vatter Ysack das essen, do zwüschent hette er den segen getan über Jacop in der wise, das er wene es wer Esauwe.

"Alle zungen der geslechte die süllent din mit dienste warnemen und dir underton sin und wer dich segent den segen ich ouch und wunsche ime alles gut, wer dir aber stüchet den slüchen ich in apgrunde". Also nu die rede vollebrocht wart mit worten under in beiden und Jacop dannan gescheiden was und den gottessegen empfangen hette do kam erst Esauwe ingon und brochte sime vatter das essen also er ime vorgeseit hette und ging zūsyme vatter und sprach: "lieber vatter! richte dich uff und is von mir das essen 4, das ich dir bringe das du mir gebest dinen segen". Do erschrack Ysack und sprach: "wer sprichet mir zu oder wer bistu?" Do sprach Esauwe: "ich bin es Esauwe din erster san, darumb so han ich din gebot vollendet. Dovon lieber vatter so is dine spise die ich dir bereit han und gip mir denne dinen segen". Do sprach Ysaack: "nû sage mir wer ist der gewesen der nuweligen vor dir hie was gewesen 5 und der in dyme namen den segen het empfangen von mir" 6. Diser grosse betrug der det ime also we und be-

<sup>1</sup> H spricht. 2 G mit ir. 3 H verfluchet den verfluchen. 4 H dise spise. 5 H fehlt "der nuwel" bis "gewesen". 6 H fehlt "den seg. het" bis "von mir".

sich sere und vast und sprach: "din bruder ist dieplich komen und hett den segen von mir empfangen und het mynen wunsch bestetiget. Oley korn und win und hant lute und güt ime underton gemachet und alle die von siner müter und ir geborn werdent".

Das lxxx. Wie Esauwe frogete sinen vatter obe er keinen segen me hette.

Esauwe der sprach süfftzende und myt betrübetem müte und ¹ hertzen und myt grosser clage: "min lieber vatter hestu der segen noch einen den du mir macht gefügen?". Do sprach der vatter zü dem sun Esauwe: "waz sol ich dir fürbas tün? von der genucht der himel und der erden ist ime des wunsches wünschlich nuz gegeben den er het von myr empfangen mit aller genucht. Darzü so han ich dich ime undertenig gemachet. Waz mag ich denne oder sol ich tün? Ich wünsche dir wol daz uber alle die berende fruchtbergen² die des himmels touge ³ gebirt und fruchtber uff der erden werden wil, so wil ich dir einen wunseh sagen und geben der über gines wunsch und ⁴ segen ist.

Das lxxxi. Wie Esauwe und Jacop den segen besossen.

Die bedenthalp gebrüder die enpfingen den segen bezeichenlichen sid dem wunsch über manigen tag und zit daz Ysaack zü
beden siten wünschete sinen kinden und daz bedütet uns die heilige geschrift und <sup>5</sup> die gewerliche worheit, wanne und in wellichem
lande der kindes kint sich nider liessent do sy den urhap den <sup>6</sup>
segen empfingen. Esauwe dem wart benant das lant e das geheissen wart Idomea und in disen selben landen do bleip sin geslechte. Nü was dazselbe lant so güt und rich veste daz ime kein
ander lant glichen möchte. An güte was ime wol glich Jherusalem
daz lant und die lant die hie benennet <sup>7</sup> sind Israhelis küntschaft
mit siner geheisse und ist das lant das Noes geslechte het manig
jor inne gehalten <sup>8</sup> wenne sy verstiessent die heiden darus. Das
was e das Abraham got geheissen hett und worent bürtig von Ca-

<sup>1</sup> H fehlt "måte und". 2 H b. fr. und über die frucht bergen. 8 H touwe. 4 H fehlt "wunsch und". 5 H fehlt "und". 6 H fehlt "urhap den". 7 H benemet. 8 H gehalten und die heiden darus verstieß also Abraham geheissen hette.

naan und worent in dieselben lande underton und nennet sy die geschrift daz geheissene lant wenne es 1 was gar gut donoch.

Das lxxxii. Wie Esauwe Jacop sinen brûder hassete von des segens wegen den er von syme vatter empfangen hette.

Also Ysaackes segen nû geschehen was do sprach er aber zû Esauw: "sûn dime segen ist geschehen und geben das du psiegen solt dines swertes und mûst bereit sin myt dyme dienste dime brûder, doch so kompt dir die zit schier das der dienst ein ende nympt den du also dûst, wenne du solt noch ettelichen tag noch dienste fürbaz tragen und wirst gar los daran". Nû begunde Esauwe in der selben zit sime brûder Jacop gar 2 grossen has und nid tragen darumb daz er ime hette sinen segen genomen: dovon was er ime gram von hertzen steteklichen und gedochte do in syme hertzen das ist wor, ich sol noch die zit geleben. Daz ist myn vatter tot geleit, by namen so wil ich mich rechen an Jacop mynem brûder die getot, die er an mir 3 begangen hat. Ich slahe in tot und muss mir sin leben geben umb dise schulde.

Das lxxxiii. Wie Rebecka Jacop warnete vor Esauwe.

Do dis Rebecka vernam do sprach sy zû Jacoben irme sune: "sûn du solt gewarnet sin. Din brûder der trouwet dir das er dich welle erslahen und sich rechen an dime libe, dovon so soltu dich hûtten und flüch zû dime öhem Labam mynem brûder und bis by ime und Aaron untz dines bruder unwillen gestillet 4 werde und das geschicht gar in kurtzen dagen, so lassen ich nicht ich besenden dich herwider umb". Do sprach Isaac der reine gottes degen: "sol ich nû an eime tage myne sûne bede verlieren das ist mynem hertzen ein grosse clage". Do sprach aber Rebecka: "die grosse clage die ich an mynem hertzen trage die habe ich von der vorchten von 5 Jacop und Esauw und wolte gerne, das wir Jacoben ein wip solten geben die ime gemesse were wie es nû dem willen sin gezimet. Das er hie nympt zû lande ein wip so wil ich fürbas nút leben und sterben ee das geschicht".

<sup>1</sup> H fehlt "wenne es" etc. 2 H mit gar. 8 H an yme. 4 H gesallet. 5 G die.

Das laxxiv. Wie Isasc Jacop bat das er solte ein wip nemen von sime stamme.

Isaag der bat Jacoben und sprach zü ime: "hertze lieber sün nicht nym ein wip alhie 1 in Canaan, zü Batuel 2 und zü Laban zü dime öheim soltu varen und bis by ime in Mesopotamia und do nym zü wibe Labanes kint, und füge dir der höchste got sinen göttlichen segen myt selikeit 3 und heisse din geslechte machen wachssende mit manigvaltikeit und pflege din wol uff allen wegen und füge dir der riche got myt grossen selden noch dir dinen somen, und der sol ein recht erbe über daz lant sin".

Das lxxxv. Wie Jacop urlop nam und schiet gen Mesopitania.

Jacop der reine gåte man nam urlop und schiet von vatter und von måter gon Mesopitania und do kerte er hin also ime sin vatter gesaget hette. Also er nû von dannen wolte scheiden 4, do vernam Esauwe die mer wie es ergangen was und wart ime gesaget für die gantze worheit das ime sin vatter verbotten hette, das er kein wip solte nemen die von dem geslechte von Canaan bürtig wer, und do ime daz wart kunt geton, das vatter und mûter daz von ime also wolten haben geton daz Jacop wol gezeme Labanes dochter zu eyme wibe, wenne sy was Rebeckan brûder dochter und was gar von edelem gåten geslechte. Do nå Esauw dise mer gar eigentlich entpfant<sup>5</sup>, wie man <sup>6</sup> Jacop wolte Labanes dochter geben zu wibe, do schiet er sich ouch von dannen also ime danne zå synne kam, und kam in ein lant also ir wol werdent hernoch hören wo er bleip. Er für in Ismahel und nam do siner müter brüder dochter die was genant Meloc und die was ouch Nabeotis swester. Nû hette sy Esauw gar liep und was gar fro das er sy zû wibe haben solte.

Das lxxxvi. Hie sach Jacop Esauwes brûder alles himmelsches her und got selber uf einer leitern uf und nidersteigen.

Do ensumpte <sup>7</sup> sich Jacop nút lenger und kerte von Bersabe und kam, also ich han gelesen, darnoch kúrtzlich in Aaron do der

<sup>1</sup> H also hie. 2 H fehlt "zů Batuel". 3 H selden. 4 H gescheiden was. 5 H vernam. 6 H "wie man" bis zum schlusse des cap. fehlt. 7 H sumite.

sunnen schin zerging, und do lies er sich nider zu ruwe uff eyme witen velde und wart des in yme selber in eins daz er sin houbet uff ein stein leite den er do fant. Zu hant entslieff er von múdikeit und sach in dem sloffe daz von der erden eine leiter ging untze an den himel: do uff sach er die engel die leiter hin und her und uff und nider stigen und was zu aller öberste an der leitern unßer herre got und sach unsern herren sitzen und sprach gütlich zu ime: "ich bin Abrahams got und Ysaackes dines vatters. Hie sol din lant von rechte sin und dise erde do du ligest und sloffest, das machen ich dir gar underton wenn ich wil dir es geben und sol der sone der von dir kompt der sol wachssende sin myt sollichen kreften alzit. Das uwer sol also vil werden, wenne din geslechte wirt gar wite gespreitet uff die erde und sollent dir in gåten friden underton werden oster und wester und Norwege; do soltu gewalt und riche herschaft haben myt wachssender kraft und grosser mechtikeit".

Das lxxxvii. Wie Jacop erwachete und sprach got ist hie und wie er yme einen altar machte zu lobe und eren.

"Alle die geslechte und der kint, die do komen sint von menschen und uff der erden wonent, die sollent gesegent sin hernoch in dyme somen 1 und war du verst do wil ich sin 2 und wil din alzit mit steter hute pflegen und wil dich uff disem wege mit friden widerbringen one alle myssewende und wil dich ouch niemer verlon, e daz ich han vollefüret das dir von mir geheissen ist". Und donoch in kurtzer stunde do erwachete Jacop noch dem sloffe und stunt uf und also er ging in dem sloffe do sprach er: "by namen got ist hie" und was ime doch bekant. Der edele gottes degen sprach erschröckenlich fürbas von der geschichte die er sach 8 die ime got hette erzoiget, die stat engestlich also uns die rechte worheit seit: "hie ist ein gottes hus und anders nicht" und richtet des himels tor enbor uff den stein und goss der gottes tegen oley daruff und det sinen segen darúber und wihete got die stat aldo in gottes namen. Do bat Jacop der wigant got und slehete ime das er in heim wider zů lande sante und yme sin notdurft gebe, das er möchte sin leben behalten und also Jacop dise bette hatte geton an got den vatter,

<sup>1</sup> H nomen. 2 H hin. 3 H fehlt "die er sach".

do bat er in, daz ein gottes hus dohin wirde gesat do der stein stunt und solte daz wihen und wenne daz geschehe so wolte Jacop von allen syme güte und von allen 1 dem daz er hette sinen zehenden darbringen got zü lobe und zü eren, wer es echte daz got siner verte pflegen wolte und in siner hüte haben. Und do der antheiz also geschehen was und Jacop von dannen kerte und do nant er die stat Bethel und hette ouch den namen sider das sy in dem gantzen lande nyemans anders nante, danne also sy Jacop vor genant hette, wanne die stat den namen von Jacop enpfing.

Das lxxxviij. Wie Jacop zu Labans dochter kam synes öheims.

Jacop der edele gottes degen der kerte zû hant von dannen und für also ime zu mute was gegen Mesopitania und do kam er hin on alles ungemach, wanne in got der vatter allezit und stunde in siner hûte hette. Do kam Jacop der reine gottes degen an die stat, also ich es gelesen han, do er sinen öhen Laban Batules vant. Do sach Jacop Labans vihe uff dem velde gon und do er nu eigentlich die rechte mere enpfant und die gantze gelegenheit in der gegen, do fant er Labans dochter die was die allerschönste mynneclicheste 8 maget das ir in der zit nyeman glichen kunde von schonheit und was doby gar züchtig und subtil und was genant Rachel. Und do sy Jacop ersach do ging sy gegen ime und enpfing in myt grusse gar mynneclichen und gar fruntlichen und frogete in wer er were. Do seite es ir Jacop und sprach: "Labon der ist myn öhen"; do wart ime grosse fruntschaft kunt geton, wanne die maget die was Jacobes kommen gar fro wanne sy in lange zit gerne gesehen hette. Do nû Jacop der schönen maget die mere also hatte geseit, do furte sy in zů irem vatter und zougete in yme. Do enpfing in Laban gar fruntlich und schon; recht also er von ime geboren were oder sin sün wer gewesen also fruntlich enpfing er in und alle die by ime worent, also 4 ir harnoch wol werdent lesen gar clerlich.

Das lxxxix. Hie empfing Labon und sin frowe Jacop gar fruntlich wanne in Rachel Labans dochter zu irme vatter und mütter fürte.

Also nu Jacop und Laban worent zusamene komen do det Jacop Laban kunt waz er uff der vart hette gelitten. Do sprach

<sup>1</sup> H fehlt "u. v. a. d. d. er hette". 2 G ancheis. 3 G reineste.
4 H fehlt "also" bis z. schlusse.

Laban zu Jacop myt sittikeit: "du bist myn nese und bist myn blût und myn sleisch von eime teil, dovon soltu mir wilckum sin". Do dancket yme Jacop und bleip by ime einen monot. Do sprach Laban zû Jacop: "wie daz du mir vergeben dienest, was sol ich dir geben daz du mir dienest, daz sage mir daz wil ich dir sürwor geben". Do sprach Jacop: "lieber nese und mog¹, ich wil dir dienen syben ior daz du myr sol geben din tochter Rachel". Do² globete es ime sin nese Laban die schöne maget Racheln zû lone daz er syben jor by ime blibe und ime diene, wanne sy was gar syberlich und hette gar gûte geberde, dovon gesiel sy Jacop deste bas in syme hertzen und in ³ syme synne.

Das lxxxx. Hie dienet Jacop syme nefen dem kunige Laban syben jor das er yme gah Racheln sine dochter und diene ime donoch syben jor umb die ander tochter die hies Lia.

Nû hette in den zitten Laban zwo junge stöltze döchter und was die eilteste under den zweigen genant Lia und die hette fliessende ougen. Nû was die ander genant Rachel und die was die krone under den zweygen, wenne sy was die schönste mynneclichste maget die iergent in allem dem lande was. Sy was ouch die erste zû der Jacop ye kuntschaft gewan und do er ir also heimlich wart do gelobte er irme vatter suben jor zu dienende das er sy ime geben solte, also in betwang die mynne die er zû ir hette. Nû was er gar stettes dienstes, den Jacop solte dûn umb die maget. Dis det Jacop der maget zû liebe das er das zil us diende und das duchte die maget nit zû vil.

Das lxxxi. Also Jacop hette syben jor usgedienet syme mage Laban und wonde er solte Rachel besloffen, do wart ime dar gestossen Lia die elteste swester und die beslieff Jacop für die junge.

Do nû die jorzil ein ende hetten genomen und die zit kam das Laban Jacop solte sin jungste dochter geben, do gedochte Laban in syme synne, das er wolte Jacop zû nacht die elteste dochter darlegen und die junge dannan stelen 4 und wolte es verheln vor Jacop; wenne Laban beduchte wie das gar ein grosses laster were,

<sup>1</sup> H fehlt "und mog". 2 H fehlt "do globete" bis "zu lone".

8 H fehlt "in syme h. u. i. s. s." 4 H stellen.

solte er die junge zû dem ersten han. Also nu Laban ¹ den mût gewan, das er wolte Lia dar versteln für Rachel. Das geschach und do sy zûsamen komment an daz bette do mynnete Jacop Lia für Rachel. Des morgens frû wart do sach Jacop sin wip an und wart er gar leidig und vol ungemaches, das er also betrogen was und in syme mûtte unfro das er also betrogen was von syme sweher, und sinen getruwen dienst also verloren het. Do stunt der tegen uff zörneclich ² zû syme sweher und sprach, er hette in betrogen um sinen lon ³ und nyt gegeben noch dem also er yme doch verheissen hette zû geben an syme lon.

Das lxxxij. Wie Laban sich verantwurtete gegen Jacop und er ime aber syben jor diente das er ime noch Rachel gebe.

Do sprach Laban: "es ist sitte in disem lande, den haltent wir gemeinlichen hie, das wir die jungen döchter nit usgent vor den alten, darumb so wil ich in dirre gewonheit ouch bleiben also wir es hie haltent in unser gewonheit und donoch so bistu gewert Racheln myner mynneclichen dochter". Do geriet Jacop noch Racheln swinden sin hertze und sin blüt, daz sich der tegen begunde vaste nach ir senen und globete irme vatter noch ir liebe, das er ime wolte gerne noch syben jor dienen und wenne daz geschehe daz er in nüt aber betrüge. Und daz wart bestetiget und was Lia alles diewile by Jacop also " uns die geschrift seit. Do wart sy swanger by Jacop dem gottes tegen und gewan einen sün by ime der was genant Rubin.

Das lxxxxiij. Also Lia gebar einen sün hies Rubin und einen der hies Semeon und einen hies Judas alles von Jacop.

Darnoch fügete es sich also das sy einen sün gewan von Jacop der was genant Rubin und gewan do einen sün der was genant Semeon. An dem worent sy gar frölich. Donoch was nút lange gespart do wart sy aber swanger eines sûnes der was genant Judas. Do by ist uns betutet die leviten also uns die geschrift bekant dût, und also uns vor manigen ziten der edele kúnig David und sin geslechte

<sup>1</sup> H Lab. den sin gewan und mût hette. 2 H uff und ging zornl. 3 H lon nit geben den er yme verheissen hette. 4 H fehlt "also uns d. gesch." bis "by Jacop".

geborn was, dieselbe frucht hett erkorn Got von hymelrich, do der durch uns mensche wart. Von dirre selben frucht die ich genant han was der selige Judas ein vatter des houbetstammes.

Das lxxxiiij. Wie Jacop die mynneclich Racheln wart geben also die syben jor uskoment.

Do worent dieselben syben jor ouch enweggegangen das Jacop ouch hette geworben und gewonnen Racheln zu wibe 1. Und do sy lange zit by einander gewesen worent und vil mynneklich einander hielten do was Racheln gar leit und zorn, das sy in also maniger zit was by yme gewesen und nie kein kint gewan von Jacop und ir swester drige süne von ime hette gewonnen. Des was Racheln Lia ir swestern gar gram und nidig über sy und donoch wart an eyme tage do sprach Racheln zu Jacop: "gip myr frucht". Do sprach Jacop: "ich bin nút got daz ich dich möge berhaft machen, wanne got von himel wil, so geschicht es und nút anders".

Ţ

Das xcv. Hie erloubete Racheln Jacop das er ginge by ir maget sloffen sid dem mole daz sy nút kinde machte von Jacop?.

Das xcvj. Hie beslicff Jacop sine maget die was genant Zalpha und wart swanger von ime.

Do nû Rachel Jacop erhörte das <sup>3</sup> erloubte sú ime zû siner <sup>4</sup> magede zû gon, do geschach darumb das sy nit fruchtber was. Dovon so ging Jacop zû siner megede Zalpha und also er zû ir kam und sye beslieff do wart sy swanger eines súnes, der wart geheissen Dan <sup>5</sup> und do dis also ergangen was, do wart sy donoch aber eines sunes swanger der wart geheissen Neptalim. Nû was doch Jacobes synne allezit zû Racheln vester gekert denne zû Zalpha. In den dingen do hette Jacop Lia Rachelen swester und Zalpha by einander in eyme huse und Racheln und do zwüschent, do Zalpha kindes inne lag, do wart Lia zwen ander sûne geboren der hiess einer Isachar der ander wart genant Zabulon. Also underwiset uns die heilige geschrift in den bûchen do das inne geschriben stot.

<sup>1</sup> H zů ec. 2 Diese zwei überschriften folgen so aufeinander, ohne daß eine lücke im texte vorhanden. 3 H das da. 4 H irer. 5 GH Chan.

Donoch gewan Lia aber eyne tochter die was geheissen Dina und wart gar ein selig dyrne wanne es got also ir ingap.

Das zevij. Hie wart Joseph geborn von Racheln wanne sy es umb got erwarp.

Nû was Racheln gar lange zit unberhaftig gewesen, des hette sy grosse clage alle ir tage darumb gehaben. Do erhorte got ir gebet daz sy zû ime tet und ir trurikeit die sy nacht und dag hette und machte das schöne wip fruchtbar und swanger eines sûnes an dem got vil wunders tet schin zû selden an syme geslechte und der sûn wart genant Joseph. Und also Racheln Joseph gebar do geviel er ir also wol und wart also frelich an siner angesicht und spreche ': "nû gebe mir got und füge mir noch myner gir aber einen sûn". Des gebettes gewerte sy got. Nû was in denselben ziten das Jacob begunde verlangen heim zû lande <sup>2</sup> und gerne wolte wissen, wie es vatter und mûtter ginge das er die rechte mere erfúre wie es umb sy stunde.

Das zeviij. Hie wolte Jacop beim und verdingete sich do widerumbzd Laban sime sweher.

Zå syme sweher Laban ging Jacop und sprach also: "lieher nefe und sweher, nå ist daz zil und die zit hie daz ich schiere wil wider heim zå lande keren und wil besehen wie es do heime sy, obe myn vatter und myn måter tot oder lebende sint. Nå gip myr mine kint und myn wip die ich hie han umb dich erworben und bedencke dich dozå, wie du myr wellest lonen das ich han verdienet umb dich". Do sprach Laban wider myt sensten worten wider Jocop: "ich bin wol ynne worden daz mich got durch dich hat gehöhet und gerechtet. Sol ich nå dir zåmåten daz du fürbas by mir sist, doch so sage myr in dyme erneste 5, waz ich dir sol fürbas geben daz du by mir sigest". Des gedinges wurden sy under in zwein balde eins, bede Laban und Jacop, daz Jacop solte han zå lone umb sinen dinst waz vihes do wirde, daz solte er vor allen andern han. Do globete ime Jacop fürbaz zå dienen. Do nå Jacop das vihe also glopet wart von Laban, do wart es verlistet

<sup>1</sup> H sprach. 2 H fehlt "zu lande". 3 H lebendig und gesund. 4 H gedenke. 5 H mute.

von Jacop dem gåten man, das er gewan vil junges viehes wanne Jacop der las die jungen an sich. Dovon so wart er rich und gewan in <sup>1</sup> demselben zil gar vil lútes und gåtes, daz man in dem lande niergent keinen richeren vant, wanne got der was sin helffer <sup>2</sup> und wenne er mynnete in und behiel! sin gebot.

Das xcix. Wie Jacobes richtum wart gehasset von Labanis spruch.

Des hettent by denselben ziten Labans sone grossen nid und sprochent wider Jacop, er hette in iren grösten <sup>8</sup> gewin abegenomen und er wer von ir habe rich worden und daz wer in zu schedelich. Dise rede wart Jacop geseit das man ime also gram 4 wer darumb daz er rich wer worden. Do begonde sich Jacop verston daz sin sweher Laban nút also wol geműt gegen ime were also ee und do sprach got zů ime: "var heim zů dyme lande und zů dyme geslechte. Ich wil myt dir sin an allen stetten hie und do"; und do ging Jacop zů syme wibe und det ir dise rede zů hant kunt und seite ir wie yme Laban was gram worden und wie er gottes gebot ver omen hette, daz er solte wider in sin lant varen und wie er me globet hett er wolte in rich machen und wolte alzit by ime sin. Do sprach sin wip: ,,sid nu got in siner hant hat unsers vatters gut und uns unser kint geben hat und uns das leben verliehen hat, so nym zů dir din gůt und daz soltu nút sparen, du söllest varen noch gottes gebotte heim zu lande". Also sprach Racheln und Lia und also antwortet sy Jacop. Do bereitet sich Jacop myt wibe und myt kinde von dannan und nam alles sin güt zü ime und lût daz uff sinen camelen, der was gar schöne und gewan in dem lande vil manigen clugen sennere. Und do hies Jacop sin gesinde sin viehe triben noch gewonheit und recht in terra <sup>5</sup> Canaan und wolte er heim zů syme vatter, also er vor můt het gehaben und bleip 6 sin gesinde by dem viehe.

Das c. Hie zoch Jacop von Laban myt wiben und myt kinden und myt viehe und verstal ime sin aptgötte.

Do nå Jacop mit sym volcke von sines swehers huse schiet, den sin vart <sup>7</sup> was gar verlorn, nå hette Racheln heimlichen ge-

<sup>1</sup> H fehlt "in dems z. gar vil lútes und". 2 H helffe. 8 H höhesten. 4 H gram wer worden. 5 G Berra. 6 H lies. 7 H fehlt "den sin vart" bis "verlorn".

nomen irme 1 vatter sin aptgötte die er ime selber erkorn het zů kurtze wile durch des tufels spot. Also nu Laban inne wart daz sy ime verstolen worent do wart er gar zornig und gewan gross leit und ungemach und do riet ime der tyfel daz er sich besamte myt allen syme volcke und für 2 Jacop noch uff den weg, den er gevarn was, gar mit grossem zorne. Und do er in úberfûr 3 und in vant do was Jacop komen mit syme gesinde zů eime berge der was genant Galaas und do hette sich Jacop nidergelossen. Do kam zů ime sin sweher Laban und stroffete in gar sere, das er sich also enweg hette verstoln vor sinen nochgeburen und es nieman geseit hette, und ving do Laban an und wart gar zornig und clagete sine liben aptgötte, die er ime genomen hette. Do gap Jocop daz urteil úber sich selber, wer daz geton hette und by dem die aptgötte funden wurdent, es wer man oder wip, der solte den lip 4 verlorn han. Das geviel in allen sament gar wol und duchte sy alle gerecht 5.

Das ci. Hie suchte Laban sin aptgötte under Racheln gezelte.

Allenthalben süchete Laban sin aptgötte. Do hett sy Racheln by ir verborgen, wie wol es dicke wart by ir gesuchet und do er sy nút by ir vant; do lies er sin süchen abe, wanne er enkunde sin aptgötte niergent vinden. Do hüp Jacob an und stroffete in das er ime noch hette geiaget und yme getruwen güten dienst hette geton me danne zwentzig jor und nie kein arger an ime befunden hette: "und waz güten dienst ich uch ie getet, so hant ir mir alzit arges dogegen geton, ouch so han-ich uch des uwern nicht genomen darumb ir mich also soltent iagen und 6 ylen". Do sprach Laban gar gütlich zü Jacop: "sid daz min dochter und alles das ich han in dyme gewalte sint warumb solte ich dich denne besweren?"

Das cii. Wie sich Jacop schiet von Laban und wie Jacop kunte sinen brüderen daz er komen wolte.

"Sid das mir nu in diser frist dis got der herre geboten hett, daz dir niemer leit von mir geschehen sol, so sol ich dir bereit sin in andern truwen und mach <sup>7</sup> ein sicherheit under uns die mit

<sup>1</sup> G syme. 2 H zoigete. 8 H kam. 4 H das leben. 5 H alle gut und ger. 6 H fehlt "und ylen". 7 G machte.

stetter kraft iemer under untz gantz blibe". Und dis versprochent sy sich mit eiden und mit truwen getruwelich under in zu halten und was gar grosse richeit und wurtschaft do bereit. Das det alles Jacop sime liben sweher zů fruntschaft und zů eren, wenne sy hettent gar grosse fruntschaft zů einander und do man gessen hette, do gie der werde Labon und umbeving sin lieben kint mit flisse 1, die ich vorgenant han und gesegente sy und schiet von dannen. Also er nå urlop genommen hette do får er wider von dannen 2. Do für Jacop uff die vart die er vorhin måt hette und war Jacop får, so sach er allezit zå gotte. Er getruwete ouch daz ime got heil liesse widerfaren gegen synem bruder Esauwe, wenne er gröslich sin vigint was. Nå was Jacop in dem lande das sins bråders was und vorchte sich gar sere, wer es das er müste den lib verlorn han. Nû hiess Jacop sime brûder Esauwe verkunden und sagen, das ime gelungen were in dem lande zů Mesopitania, wie er do hette erworben mit grosser begirde gantz genucht und gar schone frucht noch wunsche an sinen kinden und do wolte er mit lute und mit gåt ime zå dienste sin bereit und das er mit gåtter senftikeit gegen ime liesse sinen has und sinen zorn, do er doch lange zit entsessen hette. Er getruwete er wolte es umb in gedienen.

Das ciii. Hie kuntent die botten Esauwe daz sin bruder Jacop in das lant kommen was und sich bereitet mit vier hundert man gegen ime wolte.

Darnoch kurtzlich wart, do komment Jacops lûte hinwider zû Jacop und seitten ime wie sich sin brûder bereit hette wol mit vierhundert mannen und gegen ime wolte kommen. Do das Jacop vernomen hette do gewan er so grosse vorchte das er begunde gar sere got <sup>3</sup> anbetten, das in die gottes kraft solte behütten vor sins brûder Esauwes zorn, das ime der zorn verwandelt wurde und in gegen ime abeliesse. Und do machte Jacop us siner habe vil riche cleinötter, die er sime brûder wolte geben, das er in mit friden liesse one leit und one not. Und gebot do allen sinen luten das sy synem brûder soltent mit süssen worten grüssen, darumb das sy sinen zorn ee gegen ime liesse verrichten und slichten <sup>4</sup> wanne Jacop vorchte das er in und alles sin gesinde das leben neme. Dar-

<sup>1</sup> H küsse. 2 H dannen er kommen was. 3 H got anruffen und. 4 H flichten.

umb so hiess er sy ime senstmütige wort geben daz er deste ee getultig wurde.

Das ciii. Wie ein engel rang myt Jacop das er hinckende wart und in troste vor sins bruder zorne und empfing Jacop von dem engel einen namen Ysrahel.

Do nû Jacop von dannan was gescheiden, do schickete er sin geslechte und sine diet für sich in zwölff scharn und für er donoch für sich in ein ander vart. Darin kam ein engel und der nam Jacop zu ime und twang in gar sere an sich und rang do mit dem engel biß das er ime gap den gottes segen. Do ime der segen nû also gegeben wart, do frogete in der engel zů hant wie er hiesse und wie sin name were genant. Er sprach: "Jacop". Do er nů dem engel sinen namen verjach, do sprach der engel: "du solt nymmer 1 Jacop heissen, du solt genant sin Israhel der edele gottes wigant. Got sol nu myn sele und min lip behalten sin und mich bringen von förchtlichen dingen". Das geschach an einem morgen. Do die liechte sunne uffging do sach Jacop hin naher bas 2 und sach sinen bruder gegen ime kommen myt einer grossen scharen, das warent vierhundert man. Also nu Esauwe geriet ziehen gegen sinem brûder Jacop, do viel Jacop für sinen brûder uff sine knye und sprach daz er mit yme teilte sine fruntschaft und sin truwe noch brüderlicher gewonheit. Do det Esauwe syme brüder brúderliche truwe und mynnecliche fruntschaft und truckete in lieplichen an sinen lip und was sin gruss gar mynneklichen den er ime do gap. Und do ving Jacop an gar sere und vaste und mynneclichen zû weinende und do das Esauwe ersach das sin brûder also gar grossen ruwen gegen ime hette, do liess er in fruntschaft vinden und frogete in balde noch sinen kinden und noch sime gesinde und was geslechtes sy weren. Er sprach: "myne kint sint mir von got gegeben in dem lande zů Mesopitania und dis gût han ich gewunnen in demselben lande und han so vil guttes das ich vil cleinötter dir wil geben und wil dich bitten, das du sy nit von mir versmohest <sup>8</sup> du wellest sy von mir nemen wanne ich dir sy gynne für alle welt".

<sup>1</sup> H nit me. 2 H fehlt "bas". 3 H nemen wanne ich sy dir vor sunder trug wol gunnen.

Das cv. Wie sich Jacop und Esauwe sich von einander schiedent und Jacop got einen altar machte zu lobe und zu eren.

Esauwe sprach: "myn lieber brûder du solt dir din gût selber behalten, ich bedarff sin nicht". Do sprach Jacop: "myn bruder nym die gobe von mir und wiltu dozů mynen segen den ich dir ee vormoles genomen han, den wil ich dir wider geben wanne ich můss dir für din gantze worheit verjehen, das mich duncket ich han gottes antlit schin gesehen. Das was do du mit dime volcke so zorneclichen gegen mir keme, darumb so nym wider dynen segen das dů mir gerüchest varen zů lan was ich gegen dir unrecht geton han das dir dinen mut besweret hat". Und do wart Esauwe also gar güttig 1 das er gar in tugent wart bekert in synem måtte und waz leides er gegen ime ye gewan, das was in frûntschaft alles gegen einander verrichtet. Und do sich die brüder also gegen einander versúndetent do kerte Esauwe wider in sin lant, daz do was genant Seyir, das ich vorgenant han. Do was Jacop der reine man in gottes hûtte und in siner sússen pflege sin lip und sin gût, wenne der himelsche vatter ime versunde alles das ime wirrete 2 gegen sinen vigenden, wanne Jacop was ie in dem willen das er gottes gebot nie úberging. Er lebete alle zit noch gottes gebot. Nú kerte Jacop dannen in Sochat, das det er von Salem, wanne des kuniges vesten von Sechem die lag in terra Canaan. Do begunde sich Jacop niderlon und kos ein velt an der stat umb den kunig, do sin gezelt wart durch herberge uffgeslagen in den ziten, und do machte Jacop got einen altar zů lobe und zů eren und brochte ime ouch sin opfer daruff und det danne sin gebet vor dem altar.

Das cvi 3. Hie beslieff eins kuniges sun Jacop sin dochter one iren willen darumb wart der kunig und alle sine man und kint in der vesten erslagen von Jacobes sune.

Das cvii. Hie erslügent Jacobes sune den kunig und sinen sun darumb daz sy in ir swester hettent genotzoget wider iren willen.

Eines tages do gingent die lantfröwen von dem lande schouwen noch dem also denne ir sitte was in dem lande. Do nam eins kúni-

1 H güttig und tugendhaft. 2 H irrete. 3 H diese überschrift fehlt sowie das unter derselben befindliche bild; im texte ist keine lücke.

ges sûn Jacobes dochter Dina und beslieff sy úber iren willen, das sy one iren dang wart sin wip und darumb das er sy twang das sy sinen willen mûste dûn. Do verlor alles daz volg das in der vesten was den lip umbe den 1 gewalt und noment gevangen kinde und wip und noment 2 waz sy fundent. Do nu dis alles ergangen was und vil volckes erslagen wart von der gedot, die geschehen was, do was es Jacop gar swere, wanne er hette in allen friden geben darumb sy sich liessent besnyden noch syme sitten. Wenne sy dis geton hant so wolte er in die frowe <sup>8</sup> lon. Also es nů Jacobs sûne befundent, do grûbent sy durch die muren by nacht in und ee das sy gesohent umb sich und wustend waz in were geschehen, do worent alle die in der vesten erslagen. Das was Jacop gar leit und sprach zörneclichen zů Symeon und Levi sinen sunen beiden: "ir hant mir gar ussermossen leide geton an disen dingen, nu mögent wir wol han verlorn libe und leben wanne uns sint die lantlúte gar gehas darumb, das ir frúnde hie sint erlegen und müssent uns verwegen Cananeus und Fereseus, wenne ich vörchte daz sy uns alle erslahent wanne sy gar mechtig sind wider wir" und sprach do mitte zů sinen súnen, warumb sy sich nit gegen in achtetent also. Die sagten: und soltent vertragen han das man in ir swester hette genotzoget also ein unvertig wip? Und do got Jacobes ernst angesach do sprach er zů Jacop, er solte in Bethel varen und do wurt ime sin ander nam bestettet Israhel von gotte. Und do er dohin kam also in gott geheissen hette, do machte Jacop got aber einen altar und brochte got sin opfer. Nu hies Bethil 4 vor Lútza, darynne erschein got hievor do er den stein uffrichtete und got sin antheiz det myt gebet und mit opfer, do was, do er sinen brûdern floch und zoch gon Mesopitania.

Das cviii. Hie verbot Jacop die apgötte.

Jacop der usserwelte tegen der begunde süchen under allem sinem volcke obe keine apgotte do were, die man anebettet durch des tüfels spot, und was ir Jacop vant die nam er alle mit siner hant und hiess sy mit grosser unwurdikeit in die erde begraben, und verbot allen den sinen, über die er gewalt hette, das sy keinen

<sup>1</sup> H fehlt "umbe den gew." 2 H noment gevangen. 3 H dochter. 4 H Rachel vor luza.

fúrbas me anbetteten, wanne es des tüsels spot were und nit von gotte keme. Darumb vertilckete er sy abe also verre er gewalt hette.

Das cix. Hie starp Rachel Jacops wip an eime kinde hies Benyanam.

Rachel die schöne maget die gewan einen sün der hies Benyamyen, dovon die frowe grossen ungewin gewan und do die frowe des sünes genas do was die frowe Racheln tot. Do wart der edele gottes wigant gar sere betrübet und gar trurig und clagete sinen grossen ungewin der ime geschehen was, das er sine liebe frowe verloren hette. Also er nü in den zitten in grossem hertzeleide was, do troste ime got sin gemütte und sprach zü ime: "Jacop ich wil dir die lant geben und bis frölich wanne ich dinen mogen ouch vor antheissig i bin worden. Das entiess er Abraham nit, er enthiess es Ysack sider. Ouch hiess got Jacobus darumb das sin wille vollebracht wurde.

Das cx. Wie got Jacop geheisse det und Jacop zu sime vatter kam.

Got hiess in fúrbas also er die hiess in der alten ee Isack und Abraham, und sprach: "din some der wirt manigfaltig und gar gewaltig und die noch von dir geboren werdent das werdent gewaltige kunige und von dem somen der noch dir sol wachsende sin und sich gar vaste manigfaltigen". Nu wart der edele gottes tegen in ein, das er aber einen stein uffrichtet, den wihete er got zu eren und zu lobe und det sin gebet und sin opfer do, das sprach er gar demüteclichen; dieselbe stat hette got. Do dis geschehen was, do was nohe Betlehem 2. Dieselbe stat hette got erkorn und do geborn wölte werden durch unsern willen und die menscheit an sich nam 3.

Das cxi. Hie slieff Jacop by sines vatter wip also er zů ime kam.

Do nå dis alles geschehen was, do kam Jacop by Rubin zå Bola sins vatter wip, lag by ir und von der súntlichen begirden wegen verlor er vil grosser selden und gar vil hoher wurdikeit die ime dovon wart genommen. Also er nå in des höhsten gottes

<sup>1</sup> H entheissen. 2 H nohe by Bechelahem. 3 H l'rdē.

pflege was Jacop der gûtte gottes degen, dar was er wol behût und bewart und ime kein gemach von keyme hertzenleide geschehen möchte odir sin mût yme ye beswert wúrde. Also nû Jacop der edele gottes degen wider zû sime vatter kam und der vatter vernam sin kunst do enpfing er in mynneclich. Isack der degen der lobte got das er ime det schin so größlich an sime súne und an siner frucht die got ime fügete myt grosser genúchtikeit und in noch wûnsche wider heim zû lande sante. Also er nû wider heim kam do warent Ysaacs dage und jor erfüllet und was die zit und die stunde hie, das er von diser welte scheiden solte also er ouch det, wanne er gar manigen tag hette gelebet und hette ouch sine frucht 1 noch gottes gebot wol vollendet.

Das cxii. Hie stirbet Ysack und ist tot gelegen.

Der jorzal also ich gelesen han die Isaac uff ime hette der worent achtzig und hundert die er gelebet hette. Do dis zil vollendet was do starp der edele wigant. Also nå der seldenriche lack waz tot gelegen do begråp man in gar herlichen, sine bråder beide und sine kint die ich hie vorgenant han, das was Esauwe und Jacop. Und noch möchtent sy nit mit einander bliben, wenne Esauwe der müschete sich und nam ein wip us der heidenschaft wenne sy was eines heidens tochter, der was geheissen Elom und hiess sin dochter Ada und dieselbe dochter die gewan by Esauwe einen sån der was genant Elephas und was dasselbe kint geheissen Theman do der kúnig inne was wonende.

Das cxiii. Wie Esauwe ein heidenin zû wibe nam und ander me also ir harnoch wol werdent hören.

Darzu nam Esauwe zů wibe eine heidenin die was genant Naae, der tochter nam er ouch zů wibe die was genant Delibama und dieselbe gewan drye sûne by Esauwe. Der erste hies Geus der ander Chore der dritte Hielon, noch denne hette er me sûne also die geschrift von ime seit. Do hette er einen sûn der hies Busamat 4. Do hette er zû wibe Ysmahels tochter die machte ime

<sup>1</sup> H zit. 2 H der reine seldenr. 3 H fehlt "eines h. t. d. was". 4 H Bufamat.

einen sûn der hiess Ragual, noch hette er eine die hies Cama 1 die gewan ime in Canaan einen sûn der hiess Abymelech und der geriet nit wol, wanne got wolte einen flüch über in dûn und über sine frucht und wolte ouch iren namen vertilcken zû unwerde uff erden. Do gewan Esauwes sûn Elephas Omar und Theman und gewan fürbaz me sûne. Do gewan Sophia Corezenes do gewan Ragesel sin sun Zara und Mocha und Semira und frucht. Also geriet ein gross geslechte von Esauwe komen in kurtzen ziten.

Das cxiv. Wie die zwolff hertzogen hiessen die von Esauwe geboren wurdent.

Mit worheit sint also genennet Isackes súne und sine kint die noch yme Esauw gebar, dovon ist 2 kommen zwölff hertzougen und donoch wurdent sy gesant 8 úber zwolff hertzogentům in frömde lant die mit sunderheit worent underscheiden und nanten sich die hertzogen also hienach geschriben stat. Der erste hertzoge was genant Temna der ander hertzoge hies Allea, do hiez der dirte hertzoge Yechen 4 der vierde Oblima der funfte hiess Elac also uns die geschrift bewiset. Do hiess der sechste Phison, do hiess der sibende Sener, do hiess der achteste Eman und der núnde hiess Asam und der gewan zwene súne und hieseiner Abdihel der ander Hiron, do hiess der zehende Masach, der elfte Myrak, der zwölfte hertzoge hiess Aleanc. Do wart das lant genant Idumea und was die houbetstat in dem gantzen lande und also liessent 5 sich die hertzogen yeglicher in sime lande nider myt grosser mechtiger kraft und nanten sich dieselben heiden Sarassine und die erkannte man doby, das sy nicht worent von der art geboren des kebiskint also Ysmahel. Gar ein gross kúnne do gebar Saram Abraham sechs súne also ich gelesen han die alle kebiskint woren, wanne sy sich nit nanten also die andern. Nå saget die geschrift das Sara hies Zara noch den namen ich gelesen han das sy die rechte ee kunne Ouch so bewiset uns die geschrift das Saram nit von kebeschem geslechte was also die ander heidenschaft und sús sint noch die heyden myt underscheit von andern heiden, die do gesessen, sint umb Demas und der vatter worent dieselben kint. Dieselbe

<sup>1</sup> G Camodie. 2 H sint. 3 H genant. 4 H Jacher. 5 H heissent.

heidische schar ist zum ersten kommen von Esauwe. Ouch sullent sy mit namen nit dem namen han die Sarrasinen, wenne sy nicht von Sara geboren sint und dieselben heissent Pagane und heissent die andern heiden Babar <sup>1</sup>. Do nå Esauwe was gescheiden von sinen brådern do bleip sin vater und Abraham und sin kint aldo und wurdent gar rich an gåtte und hieltent sich noch den gebotten gottes. Do begunde der gåtte Joseph got gar sere mit hertzen und synnen mynnen denn keiner siner súne. Darumb wart man ime gar gehas und laitent <sup>2</sup> iren ungunst zůmol uff in.

Das cxv. Von Josephes tröumen die ime getröumeten in sime sloff.

Nû was Joseph der heilige gottes degen <sup>8</sup> wol sechtzehen jor alt do er by sins vatter viehe ging und sine brûder viere die des viehes pflogen. Do sach er gar ein grosse schulde von sinen vier gebrûdern. Das stat nyt <sup>4</sup> eigentlichen geschriben was es was und do tet es Joseph in einem troum sime vatter kunt uff eine zit. Nû fugete es sich zû einer stunt das Joseph einen troum getroúme und verjach den troum sime vatter und sinen brûdern und sprach: "was wir uff eime acker gingent und garwen bundent und stant myne garwe embor uffrecht und logent uwer garwen darvor und bettetent sy an". Do sprochent sy: "er sehe gerne das myn vatter und mûtter und wir in anebettetent". Do begunde Jacop der vatter dye treume betrachten in sime synne noch der underscheit, das es ein bezeichen worheit were.

Das cxvi. Hie wart Joseph verkouft von sinen brudern.

Darnoch an eime tage do santte in sin vatter zû synen brûdern das er ime recht solte spehen ir <sup>5</sup> gelegenheit und solte besehen, ob sy wolfúren oder nicht. Also er nu an ir angesicht kam, do sprochent sy: "sehent wo der troumer ist komen; wellent wir in erslahen waz mögent in denne sin troúwe gefrommen". Und das koment sy alle gemein úberein und das riet in Rubin das sy tettend noch sime willen und in umb ettlichen gewin lebendig <sup>6</sup> verkoufften und wer es das sin vatter noch ime frogete, so soltent

<sup>1</sup> H Labar. 2 H fehlt "und l. i. u. z. uff in. G leutent. 3 H dienstman. 4 H fehlt "nyt". 5 H sin. 6 H lebendig liessen und.

sy sprechen in hette ein úbel dier an der stat erbissen 1 und den rot volgetent 2 sy alle. Und do koment an den ziten die Ismaheliten die koustent in und fürtent in gegen Egipten. Und do er also enweg kam, do noment die bruder sin gewant und machtent es blutvar und brochtent es gar kurtzelich irme vatter und seutent ime do, das in ein verliches 3 dier gessen 4 hette. Dissen grossen ungewin clagete er mit jamer gar sere und vaste und wart also betrübet das er das hor und gewant von ime zarte. Er pflag ouch nit anders denne das er nacht und dag obent und morgen 5 clegelichen gehup noch sime liben sune, er hette sich freuden aller gar verwegen. Nû wart er gekouft umb die Ismaheliten und kouffte in ein man was genant Puttifer, dem worent die höhsten kremer in der welt underton die in den ziten yergent worent. Do nû dis alles was ergangen nû hette Jacop einen sûn der hies Judas und was der höhste under sinen sünen, der nam ein wip, der vatter bies Hiram und was sin dochter Sne genant, die gebar ime zwene súne genant Her und Eman. Darnach nam er aber zû wibe ein wip hies Thamar, die gebar ime zwene sûne, einer genant Pares der ander Sara. Donoch gewan Pares 6 einen sûn der was genant Aran und in disem kunne do hup sich die frucht an und wart von disem geslechte kúnig David geboren.

Das exvii. Wie Putifaris frowe Joseph liep gewan.

Sus wart Joseph zů hant verkouft und wart gefuret in Egiptenlant. In demselben lande pflag der gottes degen <sup>7</sup> allezit gûtte werg zû dunde und ging ime alles sin ding gar glücklich und selleclich, wenne Joseph der heilige gotteswigant was mit sime synne und mûtte zû gotte gekeret. Nû was Joseph noch wunsche gar wol gestalt und gar ein mynneclich schön antlit also uns nû die worheit und <sup>8</sup> geschrift seit. Do wart sins herren wip dem Joseph gar holt das es nyeman innen wart und hette in gar liep und an einem tage do sprach sy: "lieber myn Joseph dû sol noch hinacht by mir sloffen". Do sprach Joseph: "min liebe frowe es sol nit sin, dan din man hat in myn hant gesatzet alles das daz ime underton ist

<sup>1</sup> H verbissen. 2 G rotvolgetent. 8 H tibels. G veliches. 4 H erbissen. 5 H morgens fruge und spat. 6 H Phares. 7 H gute degen. 8 H fehlt "worh. und".

und darüber er gewalt het, darin er mich gesetzet ime sinen nutz zü schaffen und sinen schaden zü wenden; darumb liebe frowe so sullent ir es mir nit zü mütten, das ich do keinen argwan 1 also gegen myme lieben herren gewynne, wenne det ich es, das got lange wende, so wer es mügelich, würde es myn herre inne, das er mir den lip beneme 2 wanne er het mir allen sinen gewalt geben yme sin ding nocher dem besten us zü richtende, daz wil ich ime ouch dün.

Das exviii. Hie wart Joseph der tröumer gefangen darumb das er nicht enwolte by sines herren frowen sloffen darumb beloug sy in gegen irem manne Putifer und det in vohen.

Also nû Joseph der frouwen verseite und nit wolte by ir sloffen, do begreif die frowe Joseph by sinem mantel und ving in; also sy in nû begreiff do liess ir Joseph den mantel und floch. Also er nû von der frowen gesichen was, do nam sy sin cleit und drûg es fúr ir gesinde in den sal 3 und sprach: "lûgent zû dem schemelichen bósewichter wolte mich genotzoget han". Und machte vil rede. Also sy sich nû gar úbel gehûp do kam der herre zûgegangen und horte wie úbel und 4 sere sich die frowe clagete. Do nû der herre der frowen clage 5 horte und sy ime das gewant zoúgete das Josephs was gewesen, do ving in der herre und antwurtet in in des kûniges kercker. Do er nûn also darin kam umb sin unschulde do det ime got doch sine helsse wenne er ein rechter gottes dienstman was und wart des keysers meyster erkorn zû houbetherren, das sy der herren und gesangen psleger wer, die in dem kercker werent.

Das exix. Wie dem schencken und dem pfister getroumete wie sy gefangen wurdent.

Nû fúgete es sich das der schencke und der pfister hettent geunfüget das sy des keysers hulde verloren. Do hiess sy der kúnig Pharo vahen und hiess sy zû Joseph in den kerker stossen. Do getroumete den zwein in der nacht jegelichem einen troüm der was gar von kúnfftigen dingen. Do es nû des morgens dagete do sprach der schencke zû Joseph: "myr ist hynacht ein troum ge-

<sup>1</sup> H dehemen rogwan. 2 H neme. 3 H fehlt "in d. sal". 4 H fehlt "ubel und". 5 H die mere.

troumet, das ist das ich sach ein rebe vor mir ston und blügete die rebe und stunt win an der reben und was mir domit, wie ich des kuniges kopfe hette und in dem kopfe drüg ich des kuniges win und schenckete mynem herren des wins und den nam er von myner hant". Do antwurtete ime Joseph und 1 sprach: "den troum wil ich dir erscheinen, den win den du neme abe den reben von drin zeinen das betutet 2 daz dir der kunig über dryge tage wurt verwendet 8 von allem sine zorne den er über dich het und wurt alles din ungemütte nidergeleit und wurt dir din gewalt widerumb geben also ee und wenne das geschicht so soltu danne an mich gedenken und rote dem kunige das er mich ouch hinnan lasse, wann ich bin sicherlichen unschuldeclich hie gevangen, wenne ich en han dise gevengnisse nye verschuldet, wenne 4 ich doch unschuldig bin".

Das cxx. Hie beschiet Joseph dem becker sinen troum der ime getroumet was und denoch do wart der becker erhangen von des königs geheisse.

Do nû dise rede also geschehen was, do sprach der becker zû Joseph: "ich han ouch einen troum gesehen, den wil ich dir sagen und betütte mir waz er getün mag". Do sprach Joseph: "so gang har und sage waz dir getroumet sy". Do sprach der becker: "mich duchte wie ich dryge körbe dryge überhoff und driger hande mel, und do koment die vogel gar schnelle von dem himel und sossent in die korbe die uff mynem houbte worent und ossen darus die spise". Do sprach Joseph der wise man: "o wie eyn wunderlicher troum daz ist. Ich will dir sagen zum ersten drige korbe das sint drige tage noch den drigen dagen so wurt der kunig erfullen an dir sin gericht und wurt dich nemen und 5 heisset dich an einen galgen hencken und wenne das geschicht so sicht man uff dich die vogel flichen und essen dich beide hut und fleisch 6 und hor und sicherlich daz mus also ergon". Darnoch an dem dirten dage do ging es in aller der mosse also in Joseph hette geseit. Der schencke wart wider gesetzet an sine gewaltige stat in also gross ere, also er vor ye was gewesen. Do wart der becker erhangen. Donoch lag Joseph zwey jor gefangen wenne der schencke hette sin ver-

<sup>1</sup> H Jos. zestund und. 2 H das ist das. 8 H verkert wirt.
4 H fehlt "wenne i. d. u. b." 5 H fehlt "w. d. n. und". 6 H fehlt "und fleisch".

Pharonis schenke das er sin vor dem kúnige gedencke, das er von allem leide erlost wurde; wanne Joseph der lie alle die wielt underwegen und lie sich an gotte, wanne ein yegelicher man der got anrüffet in sinen nötten den wil er gentzlich geweren siner bette die er denne an gott düt. Darumb geschach dem gütten Joseph grosse gnode von gotte das er doch erlöset wart, wanne er hette die witze und vernunfft nit von ime selber, er hette sy von gotte.

Das exxi. Wie dem kunige ein troum getroumete in der nacht an sime bet.

Donoch do nǔ dieselben zwey jor uskoment, do lag der kúnig an sime bette und droúmete ime wie er sehe syben feisseter ochsen und wolgestalt die gingent uff ein weide, die was gar wol gestalt und schone von grase mit susser frucht. Donoch getroume ime wie er sehe syben ochsen die worent ungeton und worent gar túrre und mager und die gingent ouch zû weide und ossent die weide gar genotte uff. Dis tromes erschrack der kúnig gar sere also er erwachete. Donoch entslieff der kúnig Pharo wider und getroumede yme aber ein troum wie er sehe an eime halme ston syben aher die waren geladen vol kornes und stundent gar schone und mynneclich. Noch den syben vollen ahern do kamen súben mager aher und dúrre und benoment den vollen aher allen ire craft und ire genúcht und verdarbetent sy gantz und gar.

Das exxii. Wie der kunig Pharo santte noch liuten in die lant das sy ime den troum bescheident gar eigentlichen.

Also nů der kúnig noch dem andern troum erwachete do sante er sine wisesten rete us das sy ime solten ervaren was die tróúme betúten; do kundent in sin wisesten nit darus bescheiden waz wunders das wer. Do stunt der schencke one geverde und sprach: "gnade herre kúnig ich han sunde und "missetat getan das ich den nit nu lange für uwer gnode gezeuget und brocht han, sin eigentliche wissheit die seute mir und dem becker was unser troum betüten. Do wart Joseph besant für den kúnig und der tet ime sinen troum erkant wie sy soltent ende nemen.

Das exxiii. Wie Joseph us gevengnisse kam.

Do nû Joseph <sup>1</sup> Jacobus sûn fúr den kúnig kam und ime der kúnig betute sinen troum do sprach Joseph <sup>2</sup>: "die sûben veisseten ochsen das sint sûben feisseter vollekommener jor das an gnûge in nit glichen mag; wenne die ein ende hant genommen, do noch koment sûben ander jor die sint gar mager; und essent die veisseten ochsen daz ist die genüchtsamkeit der vollen jor: darumb gnediger herre so heissent uwer schúren vol kornes fúllent wanne sy koment, das ir den lútten darus ir spise gebent; wenne dûnt ir sie nicht, so mûs die welt grossen gebresten liden an spise.

Das cxxiv. Wie Pharo der kúnig Joseph das kúnigrich bevalch.

Sús nú Joseph der heilige gottes degen 3 dem kúnige Pharo also geseitte die worheit und ime sin troum beschiet, do sprach der kúnig: "sit das dir got nû hette gemacht sine rechte worheit bekant und durch dich geoffenbart hette so soltu ein pfleger sin über alles myn lant" und hies ime gar ein kostlich kúniglich 4 gewant anlegen und gap ime der kúnig an sin hant sin riches vingerlin und gebot do in allem sinem lande, das man den werden gottes degen solte anbetten fúr einen kúnig und hiess mengelich fúr in uff sin knie vallen. Ouch so gebot der kúnig daz nyeman nicht dette on sinen rot und on sinen willen und kúr und was 5 Joseph nit eilter denne drissig jor alt do er den grossen herlichen gewalt enpfing.

Das cxxv. Hie gap kúnig Pharo Joseph Putifers dochter.

Also es nû 6 alles ergangen was do gap der kúnig Pharo Joseph Puttifers dochter die was genant Asse, von der dût uns die geschrift bekant das sy von Joseph dem reinen gûtten man gewan zwene sûne und der eine hies Effrahim, do biess der ander sûn Manesse also man <sup>7</sup> vindet geschriben.

Das cxxvi. Wie vil kornes Joseph samelte.

Darnoch vingent an die genúchtigen vollekomen jor also ir wol vernomen hant, und wart gar vil kornes gancz 8 untz über das

<sup>12</sup> G Jacop. 3 H dienstman. 4 H fehlt "konigl." 5 H willen. nå was. 6 H yme. 7 H fehlt "a. m. v. geschr." 8 G H genos.

mer das man 1 meinde sin wer also vil also des grieses in dem mere. Do wart Joseph in ime selber eins und hies manige grosse schur machen und hies das korn darin dun das sy alle vol wurdent also es abe dem schnitte kam, wenne es gesach in kein man so vil gewachsen kornes denn die aher stundent. Also nu Joseph das korn in die schurin geslug do gerietent die vollekomen jor ein ende nemmen und geriettent die hungerigen jor herfur kommen.

Das cxxvij. Wie Joseph gar gross gût loste von korne.

Do der hunger also sere in dem lande was al umb und umb und man niergent kein korn fant do kam gar vil volkes zû dem kunige und rûften in an und sprochen: "o gnediger herre gent uns korn zû kouffen das wir und unser kint nit hungers sterbent". Do sprach der kunig: "gent hin zû Joseph und enpfohent von ime korn und spise uwer 2 noturft". Do sach man die schuren uffsliessen und wart gar vil kornes verkouft nacht und dag. Es was gar ein gross gedrenge do. Wie man in das korn bot also noment sie es ouch und wart der kunig und-Joseph gar rich 3 das in dem lande in nyeman glichen möchte.

Das exxviii. Wie Jacop sine súne nach korn santte.

Nû wart in in terra Canaan kunt geton daz in Egipten vil kornes were und ander vil lipnar. Do sante Jacop sine sûne dohin der worent zehen. Also sy nûn gon Egipten soltent das korn kouffen, do koment sy dohin und fundent Joseph iren bruder den nante man in dem lande des landes herre. Also sy nûn fûr in koment do betent sy in an, wenn er was in gar unbekant und worent ime sin brûder gar wol bekant. Do sy nû also vor ime stundent do sprach Joseph: "wannen sint ir kommen", gar mit herten worten 4, "was ist uwer gewerbe?" Do sprochent sy sy warent von terra Canaan und werent Jacobes sûne und werent ir noch zwene brûder und were einer do heime bliben und der ander enweg, das sy nit wûsten war er kommen were.

<sup>1</sup> H fehlt "das m. m." bis "in dem mere". 2 H spise zů úwer. 8 H gar in kurtzer stunde rich. 4 H fehlt "gar mit" bis "gewerbe".

Das cxxix. Wie Joseph siner brüder einen by ime behielt und santte die andern beime mit korne.

Joseph der edele gottes degen der hup an und antwurtete in gar smehelichen und zeih sy das sy werent valsche speher 1 und werent darumb in das lant kommen das sy spehen woltent und hûp uff und swur by Pharaone 2 das sy von dannan nyemer kement, ee das sy brechtent an sin gesicht sinen 3 jüngsten brůder, und darum so wolte er einen dazu pfande han biz sy wider kement und wolte danne besehen obe sy rechte sache fúrtent oder nit und do fing er Semionem und den wolte er han zů gesellschaft. Do sprochent sine brûder gemeinlichen sy hettent es wol verdienet4 von schulden dise not, "wanne wir hant an unserm liplichen brüder misseton, das wir in verkouffet han und er uns nye kein leit getet. Das müssent wir billich dise not liden". Das was Joseph gar wol merckende und gar wise 5 und verstunt ir rede wol die sy under in hettent und sprach zu Symeon: "gang und misse in das korn umb halben gewin" und sprach heimlich zů ime: "wenne sy dir das gelt geben so stoss es heimlich in die secke wider". Und do in das korn gevasset wart do machtent sy sich mit grossen sorgen und 6 vorchten von dem lande und komment heim und seittent irem vatter wie ir bruder Symeon gevangen were und wurde nyemer erlost, er sehe denne vor unsern jungen brûder Benyamyn. Do wart Jacop ir vatter gar vaste betrúbet und wart sin freude verkert in 7 gross leit und in gross ungemach und sprach gar mit trureclichem mütte: "owe nu hant ir mich one kint gemachet, wo synt myne súne Joseph und Symeon daz ich die nit sol by mir han?" Der clage det er gar vil denne ich hie geschriben han. Allso wuste Jacop noch sin sune nit das die zwene gebrüder by einander worent.

Das cxxx. Wie Jacop das korn hette gessen und noch andern korn sante.

Do nû die spise verzert und gessen wart do was es aber unwert und mûstent ander spise han. Do wolte Jacop nyt enbern, er sante anderwerbe noch korn und <sup>8</sup> noch spise syne súne in Egip-

<sup>1</sup> H sprach sy weren sp. 2 H fehlt "b. Phar." 3 H iren. 4 H verschuldet. 5 H fehlt "und gar wise". 6 H fehlt "sorgen und". 7 H und vil in. 8 H fehlt "noch korn und".

tenlant do sy vormals worent gewesen. Do sprochent die súne sy enwoltent nút dohinvaren er liesse danne Benyamyn iren brûder mit ime varen. Do det es Jacop nit gerne das er sine súne alle enweg santte in frömde lant. Do bot ime Rubin sin truwe zû pfande das er sinen brûder wider heim zå lande wolt bringen. Do sprach Judas ouch sin brûder: "ich gloube es ouch das wir in 1 her wider bringent" und do wolte es Jacop nit dun. Do saste ime Judas sine súne zû pfande. Do sprach Jacop zû sinen súnen: "lieben kint ich wil uch roten daz ir dem herren ettwas mit uch bringent das ir deste bas gedingen múgent. Nement bisen und schoten gimmen 2 das sol sin uwer cleinötter, das ist dort nit gemein und wenne ir sint aldar kommen so gent die cleinotter dem herren". Dozwúschent machte got Joseph also gût und demūttig in sime gewalt das er doch den jungen brúdern wider umbsantte. Also machtent sy sich uff die vart und komment gon Egiptenlant also uns die worheit seit, und do sy wider in Egipten koment do galt daz korn zwúfalt also vil also vor. Sy wurdent ouch herlichen enpfangen von den, die in dem lande worent und von dem kunige sunderlingen.

Das cxxxi. Also Joseph frogete noch sinen vatter.

Do sy nû in Egipten worent und sy ir brûder Joseph ersach das sy kommen werent und do sach er wie sin jung brûder do stunt, der do hiess Benyamyn, und mit in was kommen in das lant, do sprach Joseph: "sagent an ist das uwer brûder, den ir mir vor genennet hant?" Do sprochent sy: "jo er ist es". Do sprach aber Joseph: "was dût denne uwer alt vatter, ist er noch gesunt?" Do sprach Joseph zû sime pfleger: "dûn den gesten gútlich und gut gemach 8 wenne sy'sint mûde und bereite in zû essen" 4. Do vorchtent sy um das er sy hette geheissen gemach dûn, das er sy alle wolte behalten also er dem ersten brûder geton hette und was das in irem synne gantz und gar, das er sy alle mit einander wolte gevangen legen. Do sprochent die brûder alle zû dem pfleger: "o lieber pfleger, wir võrchten uns gar sere das unser herre uns alle gevangen neme und keinen nyemer gelosse gon also er nû zû nehste unserm 5 brûder hette geton. Das ist also ich uch sagen wil

<sup>1</sup> H brüder wir wellen in herw. 2 GH gonnen. 3 H fehlt "und gut gem." 4 H fehlt "und ber. in z. essen". 5 G myme.

do wir heim komment und unser korn entladen wolten, do fundent wir in unsern secken das gelt das wir hie umb das korn geben hettent". Do sprach der pfleger, do er die grosse vorchte an in sach: "ir süllent in keiner sorgen leben ir süllent heil und fride han on allen zwüfel, dorumb das ir Benyamyn mit üch brocht hant, darumb süllent ir one vorchte leben das üch kein leit beschicht".

Das cxxxii. Wie Joseph die eleinötter wurdent von sime brüder.

Mit disem selben troste erloste er sy alle von sorgen und von grosser not und wart Symeon lidig von allen banden. Do kam Joseph. Do bettetent sy in an und gobent ime die cleinötter also es vor angetragen was die sy denne hettent mit in bracht. Die enpfing der edele mynnecliche 2 Joseph gar tugentlichen. Do er nû die gobe von in enpfing, do det er noch ere 3 dem grusse über sy sinen segen und über Benyamyn und ging donoch in ein gaden von in und weinte gar sere und vaste, also in sin nature betwang und ging do wider zů in und saste sy mit freuden nider zů tische, eine sitte die lantlútte und zû der ander sitten Benyamyn, wanne Joseph hette gar vil liebe zû Benyamyn denne zû den andern. Und waz sy alle mit grosser würtschaft verzertent das wart in alles sanment geschencket und 4 wart in gar wol gepflegen mit gütter handelunge. Do wolte sy Joseph durch iren alten has noch bas erschrecken und doch one zorn und hiess in ir korn messen und alle ir secke vol füllen. Do nû die secke alle gefúllet worent do enpfalch Joseph, wenne Benyamyn sin secke brechte so solte man des kúniges Pharonis kopf darinstossen heimelichen, das sy sin nicht inne wurdent und wenne das gescheche so solte man es in lossen wissen das es beschehen wer. Do noment die geste urlop und meinent sy enwoltent nyme dobliben sy woltent uff ir strosse mit ir narunge heim zů lande und weinte Joseph aber heimeliche in sime gaden und kam do vigentlich harus und sprach: "wollent ir nit fúrbaz hie bliben, so varent enweg" und wart domit gar zornig. Do sprochent sy: "nein, wir müssent heim zů lande varen unserm 5 vatter die lipnar bringen die wir gekouffet hant und uns unser vatter darnoch ge-

<sup>1</sup> H ligen. 2 H fehlt "mynnecl." 3 H noch dem grosse. G grösse. 4 H fehlt "in all. s. gesch. und". 5 H "varen unserm" bis zum schlusse des cap. fehlt.

schicket hat, wanne in hinanthin sere noch uns verlanget das wir so lange gewesen sint; darumb bittent wir uch das ir uns erloubent enweg zu varen". Do sprach er zorneclich: "so varent hin ich mag uch nit beheben".

Das exxxiii. Also Joseph den kopf vant by Benyamyn und hiess sy wider in die stat furen.

Sine brüder kertent von dannan und woltent heim zu lande varn myt irem korne das sy gekouft hettent. Und do sy uff das velt komment, do hiess in Joseph vigentlichen noch jagen und hies sy vohen und sprach sy hettent uff iren ungewin 1 den kuniges kopf verstolen und mit in gefüret und hettent in gar sere betrübet. Do sprach Joseph gar zörneclich: "fúre sy wider in die stat". Do ving man sy alle. Do erschrockent sy gar sere und úbel und versohent? sich das sy müsten den tot liden. Do gobent sy selber under in das urteil und sprochent: "by wem man den kopf do vindet, der ist des dodes wúrdig". Do sy nû Joseph ersach, do beittet er nit lange und sprach: "sagent an wie hant ir mir getan das ir den kopf also genomen hant, und ich uch me fruntschaft geton habe denne andern lûten. Nûn lont uns gahes 3 besehen wer den kopf habe genommen oder mit ime enweg gefüret." Do wart er by Benyamyn funden wie wol er der schulde unschuldig was. Do sprach Judas sin bruder: "wie 'wellent wir dem heren antwurten umb dise geschicht. Ich kan ime nit anders 4 getûn denne das wir mit gerechtikeit eweclich des kúniges knechte sin súllent wanne der kopf by dem funden ist". Do sprach Joseph: "nein das sol nit sin, ich wil han den zû eigen, der den kopf genomen het und verstolen und varent ir andern wider heim, wanne ich wil das mir der verbunden sy und myr dienstlich recht tû". Do sprach Judas sin brûder: "ich bitten úch das ir mir erloubet ein wort zû reden". Do sprach Joseph: "gerne redent uwer noturst". Do sprach Judas: "do wir doheim usfürent, do wolte man in nit mit uns lossen varn; ich muste myne súne fúr in zû pfande setzen. Darumb wurt mynem vatter sin sûn nit wider, so wil ich nyemer me heimkommen, darumb so wil ich úch gerne eigentlichen und yemer me dienen für in". Do gewan Joseph so grossen yomer das ime die ougen übergingent und

<sup>1</sup> H gewin. 2 H förchtent. 8 G gohes. 4 H langers.

ime uff die wangen vielent. Do nû Joseph sach, das sy so grossen ernst 1 hettent wie sy den jungen sun wider irem vatter heimbrechtent zå lande, do hies Joseph die lútte usgon und hies sin gesinde alles do ynne bliben und sprach zů in: "gont noher zů mir, ich bin es uwer brûder Joseph den ir verkouft hant in Egiptenlant. Nû sagent mir lebet uwer alter vatter noch, ir endúrfent kein sorge han darumb daz ir mich verkouffet hant, wanne ich bin nå selig worden in disem rich. Nû sint es zwey jor das sich hûp der grosse hunger an úber alles 2 lant, nu muss es noch herten völleclich funff jor und müss der gebn gar unwert werden, das nyeman schnidet seget noch eret. Nû bin ich von gotte gar selleclich in dis lant gesendet, das den die uff diser erden sint von in werde der lipnar, wanne got das grosse wunder mir und uch gefüget hat, denne er wuste wol den rot den ir angeleit hettent: darumb so het er mir die craft gont daz ich nun herre bin genant über Egipten und het mich gewürdiget das mich der kunig Pharo het noch vetterlicher liebe in sinen gewalt gesetzet. Nû sollent ir sagen mynem lieben vatter das er in diesem tage keme, so wil ich ime fügen Jesse das allerbeste tal und das allergenúchtigste lant daz in allem Egipten ist. Dovon so heissent in alle sine habe herabe 8 bringen und heissent mit ime bringen alle sine kint und sagent ime, wie ich das lant ynne han und wie gewaltig ich darynne sy, also ir selber wol hant gesehen wie ich gewaltig bin und wie es umbe mich gevaren ist4 umbe alle sache".

Das cxxxiv. Wie ynneclich und wie stark Joseph weinde do er sinen brüdern seitte waz gnoden ime got geton hette und wie vil eren ime got sügefüget hette und wurdikeit.

Do nû Joseph sinen brûdern die rechte mere seitte do weinede er alle die wile das er seitte wie es ime ergangen were. Do stunt sin hussgesinde <sup>5</sup> und horte alle sine rede, die er mit sinen brüdern geret hette und noch vorchteclicher lere und rede do erschrockent sy alle sere und wurdent also unfro und also trurig, dass sy vor ime in grossen noten stundent, das in Joseph kume mit linden worten geleite iren zwusel hin, wanne Joseph der gottes degen kuste

<sup>1</sup> H jomer. 2 H das gantze. 3 H mit yme. 4 H sy. 5 H sin gesinde hie us.

sinen brûder gar frántlichen und brüderlichen. Und do noch benam er in alles leit und leitte in alle ir swere hin. Also sy nû in der rede worent do kam die mere uff die burg fúr den kúnig Pharo ¹, die lúte die von frömden landen werent, die werent Josephs brúder. Des was der kúnig von herzen fro und besantte Joseph und alles sin gesinde dar fúr sich ² und sprach: "den gesten sol man grosse zucht und ere bietten, wanne sy dem liebsten zûgehörent den ich in der welte haben mag". Do sprach Joseph zû Judas, das er noch sinem vatter santte daz er zû ime keme und by ime gesessen were und des besten mit ime esse und trincke und sin rûwe hette, wanne er wuste wol das er alt wer und swach und crang und sich nyme vermöchte ³.

Das cxxxv. Wie Joseph sine brûder cleidete und noch sinem vatter santte daz er zû ime keme.

Joseph der edele reine wigant der bereitte sich frolich und santte sine brüder wider heim zü lande und hiess in manigen wagen bereiten daruff sy heim rittent und wart in rilichen manige gütte spise bereit und trüg man ir yegelichen zwey par cleider dar und gap sime brüder Benyamyn fünfferleye gewant ouch heim gesendet mit drin hundert pfennigen. Ouch so hies er sime vatter zerunge bringen und also lies er sy mit güten gemach heimvaren und enpfalch in allen gemein, das sy under einander nit soltent widerspenig sin. Do kertent sy an derselwen stunt gen terra Canaan gar frölichen und kament zü iren vatter und seittent ime wie es ergangen were und sprochen, Joseph sin sün lebete noch und wer ein herre über alles 4 Egiptenlant und über alles das riche.

Das exxxvj. Also Jacop sich bereitete mit sime gesinde und wolte zu Joseph sime sune gon Egipten varen.

Also nu Jacop die mere vernam, do kam er in also hohe freude daz er alles des vergas das yme ye geschehen was, wanne er gar frölichen wart darumb das sin sun Joseph noch lebete, wanne er alle zit grosse beswerde umb in hette umb das allerkostperste kleinott<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> H viro. 2 H das sy fúr sich komen. 3 H fehlt "und s. n. v."
4 H das ganze. 5 H wenne er was das allercostbereste cleinot das er
ye gewan. G kleinötter.

Do wart sime trurigen hertzen wider ein núwes leben, daz det die freude, die er dovon enpfing. Und sprach do mit einer nuwen freuden: "lebet myn kint 1 so leben ich ouch". Er sprach: "mir mag kein leit beschehen, wenne ich weis das ich sol sehen mynen lieben sûn, e danne ich sterbe und mir verderbe denne myn lip". Do bereitte sich Jacop der gütte und mit sime gesinde und sin kint, und der kinde kint, der worent zusamene súbentzig libe und worent Jacobes wibe ouch da, wanne der gottes degen fürte sy mit ime in Egiptenlant. Also sy nů uff dem wege fürent do koment sy zů einem burnen, den hette gemacht Abraham der reine man und by dem burnen rûwete das gesinde und entslieff Jacop. Do kam die gottesstimme und sprach: "stant uff und vare mit dime gesinde du solt one vorchte sin"?. Do bereittent sy sich uff. und fürent von dannen und koment in Egiptenlant. Do schickete er zü stunt botten zii Joseph und hies ime sagen das er were dar kommen und Judas der botte <sup>8</sup> der seitte Joseph die mere, wie sin vatter Jacop in das lant were kommen mit allem 4 sinem gesinde und sinen frowen und kinden.

Das cxxxvij. Wie Joseph gegen sinem vatter får mit vil volckes und wie glücklich er in enpfing.

Do nû Joseph die mere vernam, das sin lieber vatter was in das lant kommen von Jesse also er gedochte; also er nû gegen ime nohete, do enpfing er in gar mynneclich mit grossen freuden. Also Jacop nû sinen sûn ersach, do sprach er: "Joseph min lieber sûn" und umbving in und kúste in frúntlich an sinen munt und weinte gar bitterlichen baste. Und von der grossen freuden die er do enpfing von sime sûne do sprach Jacop: "wenne ich nû sterbe so stürbe ich vil frölicher denne vor, danne ich han dich vor myme tode gesehen. Was nû got wil, das sol an mir erfüllet werden". In das grûssen, daz sy einander totten, alles leides buss was, den sy zû beiden sitten gewunnen. Do sprach Joseph: "Nû wil ich zû dem kúnige Pharo und wil ime sagen das ir komen sint in disen tagen her von terra Canaan und wil ime sagen, daz ir frige lútte sint und wil úch in kurtzem zil erwerben das beste lant das

<sup>1</sup> H sún. 2 H faren. 3 H was der b. 4 H fehlt "mit a. s. g." bis "kinden". 5 H fehlt "bitterlichen".

yergent hie zû lande ist". Joseph der schiet von dannen und det dem kúnige Pharo erkant das sin vatter und sin brüder werent kommen. Und do es der kúnig vernam do was er der meren gar von hertzen fro und santte balde noch Jacop Josephs vatter und enpfing in der kunig Pharo gar mynneclich und frogete in fruntschaft noch sime alter und waz mannes er were. Do seitte ime Jacop und sprach: "ich bin wol hundert jor alt und drissig jor fúrbas me" und seitte ime noch froge wy sy frige 1 lútte werent. Do gap in der kúnig sinen segen und hiess sy zů růwe varn an ir gemach. Also nů das geschehen was do ging Joseph zů dem kúnige Pharo und bat in yemer durch sins dienstes willen das er in an etliche stat húlffe, do sy bliben môchtent. Do sprach der kúnig Pharo: "Nû bistu doch gewaltig in Egiptenlant und stet alles an dir. Gip in welliches lant du wilt das zurne ich zu mole nicht. Ich gan in wol waz du in ganst und versorge sy wol, das ist mir liep und ist myn gütter wille 2 waz 3 frúntschaft du dinen frúnden düst, wenne du es umb mich verdienet hast das ich dir es billichen gonnen sol.

Das exxxviij. Wie Joseph sinen vatter sin lant loisete und ime sin güt alles zeugete das er gewunnen hette by synem herren kunig Pharo.

Do nå Joseph des kuniges urlop gewan das er sinen vatter und brüder solte segen wie er wolte, do gap Joseph sinen brüdern das lant Ramasse, das lag ein site in Egiptenlant und was gar nach wunsche gestalt und mit gar grosser genucht und lag dasselbe lant das sy nyeman rürte. Und das gap Joseph sinem vatter und do liess er sich nider und wart von in in dem lande ein gross kunne geborn und den gap Joseph alle die lipnarunge und hielt sy gar rilich. Und was dozumol in dem gantzen lande der grosse hunger stetteclich und kam gar vil luttes von frömden landen zu Joseph und bettetent in an das er sy nit liesse hungers verderben. Do gap in der wise tegen spisekorn zu kouffen und wart ime grosser gewin daran von silber und von golde 4. Und den schatz nam man und trüg in in des kuniges kammer zu gehalten. Do nam Joseph der reine gottes wigant mit kouffe an sich das silber umb das korn und gap ime ytel korn, darumb das man schetzete das nyeman über

<sup>1</sup> G fehlt "froge wy". 2 H rat. 3 H fehlt "waz" bis zum schlusse des capitels. 4 GH goulde.

alles lant me goldes und silbers hette denne Joseph. Do koment aber lantlütte und hettent gerne korn gehaben, den gap er korne und spise umbe ir vihe und kouft es in abe, wenne sy clagetent Joseph daz sy grossen hunger hettent gelitten das sy vil nohe hungers tot worent und das er also woltette und in fürbaz hülffe das sy nicht verdürben.

Das exxxix. Wie die hunger jor ein ende noment und usgingent.

Derjenigen gewonheit also Joseph machte und uffsatzete die bleip in dem lande: er sige frige herre ritter oder knecht arm oder rich der reich umb alles dem kunige daz in wurt und alles das ime die erde birt, und wonet der funften teil der lutten noch miete zu Egipten und ist noch yemerme dem lande ein sitte, one der ewarten lant daz enbant er us dem rechten mit frilicher friheit. Do ving an und zerging der strengen hungerjor. Do ving Israhel an und huset in dem lande Ramessin. Do wuchs ein kunne und zu Jesse also sere das sin in kurtzen zil was gar vil worden one masse, wanne Jacop was gar goch wie er uffgewüchsse, wanne er versach sich etwas ungemaches, und daz verjach ime ouch sin hertze, wanne er wuste wol das ime sin ende nohen solte über unlang. Darnoch über sübenzehen jor do was den kinden gar goch zu wachsende das sy gross wurdent und ir vil wurdent.

Das cxxxx. Also Jacop sante noch Joseph und in bat wanne er gestürbe so solte er in begraben by den sinen vordern in ir grap.

Noch Joseph santte er und bat in gar fruntlichen, wenne er stürbe daz er in nit begrübe in dem lande zu Egipten und in dete darfüren, wanne sin vattern und sin anher die werent do gelegen. Do gelobete er es ime gütlichen mit reinen sitten on allen has, wenne sin hertze schein ime in truwen. Und do dis alles geschehen was do kerte er von dannan wider heime und bleip do bitz uff den dag daz sin vatter aber swach wart. Do noch unlange wart, do was sin vatter aber swach worden und wart aber noch ime geschicket. Do nam Joseph mit ime Effraym und Manasse die worent sine kint und fürent do er sinen vatter vant. Also er nü erhorte daz er und sine kint komment do wart ime an freuden gar vil baz und richtete sich uff und enpfing in vetterlich und sprach: "din

sáne sint myne kint die dich zå vatter nennent und 1 heissent. Do ich dort was in Zisa do erschien sy mir got und gesegnete mich zå hant darnoch und det er mir erkant sin geheisse, daz er wolte yemer me mynen somen erhohen und manigvaltigen und also gewaltig machen in terra Canaan."

Das exli. Wie Josephs kinder den segen enpfingen do Jacop sterben wolte.

Gåttlich er zå ime hies gen Effraim und Manasse Josephes? súne und den gap er den segen der heilige gottes wigant und seitte den segen den jungen und den alten für. Do sprach Jacop aber zå Joseph: "für got würt uch daz lant benedigen das ich uch genemet<sup>3</sup> han und sol dime geschlechte von mir underton sin. Wanne ich han es erstritten one morden und das sol dime kunne sin bereit one dinen brudern". Do besantte Jacop der reine man sine sune alle gemein für sich und sprach: "ich wil üch wissagen kunt dun gewerlichen one zwufel wie es darnoch solle ergan syme kunne" und es erging ouch also. Do enpfing ir yegelicher den segen von den geslechten die worheit also er in geseit hette. Und do er in den segen also gap, do wart er gar swach und krang und starp. Do gehûp sich Joseph gar úbel und sin andern brúder und clagete in sere und vaste und hiess Joseph in besalben mit edeler wol gesmacketer salben, do mitte vermachte er in noch des landes sitte und gewonheit also dozůmal was 4.

Das cxlij. Wie Jacop starp und wart gefüret in terra Canaan do wart er begrapen by sinen fründen.

Do der edele gottes wigant was tot, do nam Joseph urlop zû dem kúnig Pharone und wolte varen in das lant terra Canaan mit sime dotten vatter, er und sin brûder und gedotent syben tage nye anders denne sy obe ime sosent und in mit grossem jomer clagetent. Darnoch wart er mit grosser herlichet geleitet in das grap also er in bescheiden hette by sime lebtagen, wenne er wolte do ligen do Abraham und Sara und Ysack und Rebecka begraben logent. Also er nû gar herlichen begraben wart do sumete sich Joseph nit lange und für wider in Egipten und det sinen brüdern grosse

<sup>1</sup> H fehlt "nennent und". 2 G H Jacopes. 3 H genenet. 4 H fehlt "a. d. was".

brûderliche trûwe und sprach zû in: "habent keinen untrost das ich uch losse verderben oder úch desto grammer sy, darumb das ir bosen list gegen mir erdochten, so het es got mir und uch zû dem besten gekeret. Darumb sullent ir gegen mir one vorchte sin". Sus troste er mit brûderlichem troste beide tage und nacht und erhörte sy zû ziten das sy mochten i gewachsen und wart in in kurtzem zil gar vil. Joseph der heilige gottes degen der gelepte daz er sine frucht gar vaste sach wachsen. Do wart sin sûn Effraym von Joseph geborn untz an das dirte geslechte also uns die heilige geschrift bewiset. Do wart Joseph zehen und hundert jor alt. Do komen sine brûder zusammene und bat sy Joseph das sy also deten: wer fûrbasser me under irem geschlechte abeginge und stûrbe, den solte man do begraben do man in begrûbe. Do globetent ime alle die do worent von sime geslechte, das sy es dûn woltent, also er sy beschiet.

Das cxliij. Wie Joseph starp und in sin bruder begrübent?.

Das cxliv. Hie wart ein junger kúnig Pharo geboren dem volg sin arbeit zů merende.

Joseph begånde siech und swach werden und was hundert jor alt und zehen jor alt do starp er und wart mit grosser hoher wúrdikeit in Egipten begraben und was manige grosse clage do er starp, wenne wer got nit gewesen und er, so werent in den hungerjoren gar vil lúte verdorben. Darumb so war es billich das man in clagete sere und vaste wanne manigem menschen gútlich von ime geschach. Da nû Joseph gestarp in Egiptenlant do geschach allem sinem geschlechte úbel. Do vingen sy an und worent gar sere gewachsen und mechtig und wart das lant gar von irme geschlechte erfüllet. Do noch unlange wart ein junger kúnig Pharo geborn und war ein here úber das gantze lant. Demselben jungen kúnige dem waz Joseph und sin geschlechte gar unbekant und gap zû mole nicht umbe sy. Also liep sy iren vatter je gewan also vigent wart er in, und gewan grossen has uff das geschlechte, daz er sich tegelich bereitte und gestalt 8 wie er die geschlechte vertribe von

<sup>1</sup> H das sy gerrieten. 2 Diese beiden überschriften folgen so aufeinander, ohne daß eine lücke im texte ist. 8 H bestalte.

dem lande und sprach zü sinen dienern: "sehent ir das volg ist vaste uffgeswummen und ist sere vaste mechtig¹ gewachsen gar in kurtzen zitten das sy stercker sint danne wir. Nü raten ich daz wir einen funtt² vinden, das ir in disem riche nit me werde oder sy vertribent uns von dem lande wan wir lenger beitten wanne uns nit vil lutes by gestat". Und das geviel den synen allen gar wol und wart ein grosse samenunge des kuniges die alle wider von Israhel³ woltent⁴.

Das cxlv. Wie ein kunig Pharo hies ein stat machen und graben darumb und müstent Josephs geslechte daran erbeitten; domite hette er sy gerne us dem rich vertriben.

Do nå der junge kúnig Pharo den rot gap, do geviel er in allen wol, aber sine diener die vingent an und rietent ime daz man sy hiesse arbeiten an des kúniges gebuwe tag und nacht úber macht und solte man sy mit slegen zå dem wercke triben das sy kein underlibunge und ruwe möchten gehaben. Do sy nu an das werg koment do wurdent sy von den wergmeistern, die den gebuwe machtent, gar sere und vaste geslagen, daz sy alles meintent, sy soltent von dem lande gon obe sy das grosse unglúck littent das man in antet. Do arntent 5 sy doch die gesicht und was man in andet das vertrügent sy und littent sich gar vast. Do ving an der kúnig Pharo und hiess sin wergmeister zwey grosse stette buwen, die wolte er haben wanne in und sin ritterschaft not aneginge das er danne doynne were und solte ouch die zinse von dem gantzen lande dar in enpfohen die man dem kunige jores gebe. Do sy nu sehent die wergmeister daz sy nit uff die arbeit gobent und in zů male nicht enschatte, do gap man in ein ander arbeit daz sy mûstent die stette umbegraben und daz wasser darinleiten, hin 6 und har wisen. Und ouch det man in die smocheit, das sy müstent alle die lûte die in dem lande erslagen wurdent von dem wege tragen und je me man sy trucke nyder je me wuchsen sy und je vester. Sú wurdent von den lantlúten gar sere gehasset das sy also wise worent gar vollekommen an mannes kraft und richtent gar sere an

<sup>1</sup> H fehlt "geswummen" bis "mechtig". 2 H fonde. 3 G H Egipten. 4 H worent. 5 H fehlt "arntent" bis "andet das". 6 H darin leitent und. G darinlegen.

gate. Doch entsossent sy sich gar vaste <sup>1</sup> daz sy wol verstundent, das man sy nidete und hassete und <sup>2</sup> iren ungunst vaste uff sy geleit hettent die gantz gemeinde, darumb entsossent und vorchtent sy sich darumb.

Das cxlvi. Wie kúnig Pharo gebot den frowen die do búlffen kinde machen, das sy soltent alle die ebreischen kinde von knaben ertötten und die döchter lebendig lossen.

Do der kúnig Pharo sach das er das volck nit also vertreiben möchte so gedochte er einen mortlichen list. Er gebot heimlichen zwen frowen der hies eine Sephora und die ander Phia, die hettent solliche meisterschaft und kunst daz sy müsten sin by einer jegelichen frowen die ein kindes genesen woltent <sup>8</sup> und den hulffent sy danne zů ir arbeit, also es noch gewonheit gewesen ist. Denselben zwen frowen gebot der kunig an iren tot, das sy by nicht enliessen wo ein frowe ein kindelin geber, wer das ein knabe das soltent sy balde töten und söltent das heimlich dun 4, wer es aber ein dochter so soltent sy es lebendig lassen, dorumb das man sy den lantlúten zů wibe gebe, und endúrsftent darumb kein sorge han das in nyeman kein ungemach dete, wenne ime were fúr die ganze worheit geseit von eime ewarten der es gar eigentlichen wuste; das ein sûn solte geboren werden one allen zwufel der wurde also wise das er alles Egiptenlant demütiget mit siner herschaft und wurde also witzig also ir vordern je keiner wart und daz wellent wir fürkommen das es nit geschehe. Do wart in heimelich gar gross gût gelobet das sy es nit endeten und dovon wurdent sy rich und worent vor arm gewesen lange zit.

Das cxlvij. Wie kúnig Pharo gebot die ysrahelischen kinde zu ertrencken

Der kunig sprach gar zorneclich das wer gar übelgetan, das dieser landlute ungemach und die grosse arbeit hette geleit an sy und sy nit wolte verdrucken und die gar wisen kunden in dem lande den frowen, das sy zu ime kemen. Und do das geschach do behübent sy uff iren lip, daz ebrayschen frowen so listig weren das sy ir kint geberen, ee das sy zu in kemen, wenne sy sint sin

<sup>1</sup> H gar sere und vaste. 2 H fehlt "und ir. ung." bis zum schluße des capitels. 3 H solte. 4 H es heimelichen töten.

ynne worden. Do gebot der riche kúnig Pharo waz Ysrahelitische wibe kinde geberen, under knaben, die solte man ertrencken in dem pfüle und solte ir eins keins 1 lon leben und wer das dete und das gebot überginge die wolte der künig zü besserunge han, wol was von döchterlin geboren wurdent 2 die solte man lebendig lossen und der knaben keinen überal.

Das exlviij. Wie die kunige hiessent die noch Pharo dem alten worent, die von Prothomes die Moyses bilde tet uffston.

In allem Egiptenlande wüchse dise not also der kunig gebotten hette über das ysrahelsche kunne. Nu wil ich üch die kunige nennen die in den landen worent do und anderswo also ich es gelesen han. Und was vor Abraham in <sup>8</sup> Asaria der erste kunig Stirilus und noch demselben was sin sun Nynius 4 Aralus und Artus und Saleus Amantres Gelochus. Dise zwene kúnige worent also geheissen der was yegelicher ein kunig und noch den beide Achlas Spetus und Utrambis, von den saget uns die geschrift das sy ouch in den joren worent kúnig in Assaria von Abraham bitz an die vierde welt. Do wart Moyses geboren und wart dem volcke zů houptman gegeben. Do pflag Europis in Sicione, do Enolus dot was gelegen und trug die krone und was kunig in dem lande wanne es was des houbtman lant das öberste<sup>5</sup> und hies das Sicione. Noch dem lande was kúnig Pharos lant das öberste, danoch was kúnig Apis land das oberste, danoch was des kuniges Thelerions lant und der trug des landes crone. Noch dem wart kunig Cirmachus. Do nun es ergangen was do was ein ander herschaft in Europa, das was der Agmoniant und wurdent ouch genennet also harnoch geschriben stat, und stunt dasselbe kunigrich zwey und funfthalp hundert jor. Do was des landes erster kúnig genant Machus und noch dem Pharanus 6, von dem stet geschriben alsus das er von ersten gap den Kriechen den anefang und den rechten urhap an ee und an gerichte also in des wisete sine wißheit. In Sicione Egridus was Mesapus kúnig, noch dem was kúnig genant Arthus, also uns die geschrift wiset, Monopeus und Orthopolus 7. Do hiess ein

<sup>1</sup> H fehlt "keins". 2 H fehlt "wurdent" bis z. schluße des cap. 8 H fehlt "in". 4 H Mynus. 5 H fehlt "das öberste". 6 H Phoronis. 7 H Ponepeus und Ortepus.

kunig Sirus der was ouch darnoch kunig. Donoch kam dasselbe lant in der Argemyminrich 1 und trug Apus des riches crone gewaltecklichen noch Pharaone sime vater. Do er starp do erwarp Argus noch ime die crone. Do erwarp noch dem das rich sine Argumi<sup>2</sup>, dem wart lant und lúte. Und in den ziten do wüstent die Kriechen nit, wie man das korn segete und wart der some von andern landen darbrocht. Do noch gewunnent sy ouch den sitten. Der nů, den sitten zum ersten in Kriechen brochte das man das korn do buwete, der was genant Geres<sup>3</sup> und von man und wip angebettet für got, der hies Argus und noch demselben trüg er des landes crone. In denselben zilen und joren wurdent gar vil vesten und lande gebuwen in Kriechen und wurdent die gespart bitz das der ellenthaste Spetrus Manestarius 4 kúnig wart und was gar in grosser herschaft und worent ime die stette alle undertenig. In demselben zil und zitten do ereigente sich in einem selben lande Trinido 5 ein maget, die in dem lande was genant Minerba 6 und die was gar gehe noch wisen luten, wanne sy was des landes gottinne. Mit wysen synnen lúcht ouch dovon Promotheus. Von der seit die fabel und machte beinen bilde und halff ime mit sinen listen das sy sich selber regierten und wegeten mit irem houbte. Zû derselben zit was ouch einer do der hies Boyathalas 7, der vant in den ziten astronomie die hohe kunst und beging mit siner wisen lere, das man in nante in dem lante einen sternenseher und duchte die heiden wie er daz firmament uff ime truge mit grosser craft und meintent ouch das Neptunitamus \* rechter sûn were. Sú lebtent in den ziten wider got und machtent elementen und brochtent das mit dem túfel zů. Dis geschach by dem kúnige Argemimi 9. Do was der vierde kúnigrich Arabas 10 dem sach man pflegen gewalticlichen der kronen. Ouch so lebte der tegen an den zitten den man sprach Ergulus. Von des manheit ist geseit gar vil wunders das man in nante in Kriechen einen got und in anebettetent für einen got. In dem ganzen lande dieselben hettent gewalt Theiben in Egiptenlant noch Abrahams ziten hundert und núntzig jor. Und noch der aller gezitten wart der kúnig Pharo kúnig uber Egipten-

<sup>1</sup> H Argimunlant. 2 H Argimus. 3 H Gares. 4 H Manestamis. 5 G lato. H fehlt "selb. lat. Tr." 6 H Mynorba. 7 H. Boyachalas. 8 H Nepuntamus. 9 H Argemum. 10 H Pharabas.

lant und noch dem wurdent alle kunige genant Pharone und noch dem trug die crone Apis den ich ee han genant der do was von dem Argimenlant und der santte sinen brüder in das lant Mathiaiam 1, und der erwarp in Egiptenlande das er sich nante in des túfels spot der höhste got Seropis, und nanten in in dem lande nit anders denn got und wer das brach der müste das houbet verloren han. Nû hette Apis einen brûder, der erwarp ein wip die hies Jo, die gap er zů wibe eime kúnige der waz genant Osseris und was des landes herre. Do stifftete Apis in Egipten ein statt 2 hies Mensis und dar was gar ein gewaltiger vester kunig. Noch dem was ein ander kúnig genant Amosus und noch dem kúnig was genant in den ziten die Ysraheliten, die litten gross ungemach und grosse arbeit, domitte wolte er sinen tumben won vertriben 3 han. Also git hie die geschrift der dirten welt ein ende von den die die gewaltigsten worent in den landen. In denselben teilen der erden beide hie und do in Assia und in Affrica und in Europia do hup sich die welt an und die herschaft mit Abraham dem reinen gottes degen und werte von siner zit also uns die welt seit 5 gar vil manig jor. Also lange was die zit die lenge ir jorzal, ir zunge hat in die worbeit geseit von rechtem slechte, von dem ich geseit han mit gegenwurtigem urkunde, so dete ich unrecht und lute sünde uff mich harte <sup>6</sup> vil.

Das cxlix. Wie sich die vierde welt anhup von Moyses bach.

Ich mag es wol beweren mit der worheit und mit dem tútschen rechte das sin gewalt erschein an sinen erwelten und an siner diet, und beschiet ee die sinen, und wie sy got brochte in daz lant das sin geheisse benennet hette <sup>7</sup> Abraham und alle sine nochkommen, und wie die lant wurdent bestetiget mit <sup>8</sup> den gebotten syner lere, obe mir sine gnode der synne und wißheit wil günnen und verlihen.

Das cl. Von dem kúnige Pharo und von dem kúnige Aron und von Moises geburt.

Do nû der kúnig Pharo der ysrahelschen diet in sines joches crast wolte zu strenge sin und meinte sy eigen zû machen und alle

<sup>1</sup> H Machatam. 2 H lant. 8 H verderbet. 4 H selb. drigen teil. 5 H verkundiget. 6 H fehlt "harte". 7 H fehlt "des sin" bis "hette". 8 H best. mit der wisen lere gottes und.

under sinem willen zu leben, und meinde gentzlich, er wolte es darzů bringen das ir name zergen můste. Nů was unter den Leviten einer der do was genant Amron 1 und hiess sin wip Jacobet und worent gor demütig gegen gotte, do von empfing sy vil werden lon von ime und gewunnen schöne súne und hies eine Maria. Do nů Amron die grosse not ersach an sime lieben 2 kúnne do meit er sin wip und wolte nyme by ir ligen, wanne er vorchte, gebere ime sin wip einen sån so hette er das gebot gebrochen und måste sinen lip darumb verloren han. Do er nå in den grossen sorgen was do erscheine ime got in sime sloffe und sprach: "stant uff und gang und lege dich zů dinem wibe". Do det er daz und leitte sich zu sime wibe und beschlieffsy. Und do wart sy eines sunes swanger, und des sunes wurdent alle die geslechte von Ysrahel fro, das in den ziten ein kint were geboren, das solte der zwölff geslechte ein urhap sin und ein stap. Also nu das kint an die welt kam do was es noch wunsche gestalt, das man meinte das kein <sup>8</sup> ouge schöner kint nie 4 gesehe denne es was. Do was vatter und mûtter fro und trurig. Sy worent fro darumb das in got einen schonen mynneclichen aneblich hette geben an irem sune. Do worent sy trurig und leidig darumb daz sy wol wusten, wurde man syn ynne das man ime das leben neme. Und solte der schöne knabe also verloren sin daz wer ir gröstes hertzeleit. Nu was die mutter gar listig und behielt daz kint drige monete, daz man nit innen wart bitz das sy sich geriet gar sere vorchten, das sy yeman vermeldete. Do hiess sy ir machen ein körbelin das wol gezúmet were und wol gestochten das kein wasser darin möchte, daz <sup>5</sup> das kind <sup>6</sup> trucken lege. Sin mûtter hette doch angest und not daz sy das mynnecliche kint muste also ellentclichen von ir site schicken 7 uff des meeres flus. Do gedochte sy doch in irem sinne 8, es ist vil weger daz daz kint verderbe denne das du und din man verdürbent.

Das cli?. Hie wart Moyses in das wasser geworffen und nam in sin swester Maria herus und trug in für Pharonis des kuniges frouwe und zougeten ir.

Also nu das kint in den korp kam do wart es gar wol vermachet das es trucken darynne lag. Do noment sy den korp und

<sup>1</sup> H Aaron. 2 II fehlt "lieben". 3 4 H ie. 5 H darinne. 6 GH lant. 7 H ellenthaft verschicken. 8 H mütte. 9 In H fehlt cap. 151 und 152 und ist von ersterm nur überschrift und bild da.

das kint do ynne und leittent es uff ein wasser das was also groß und do floß der korp gar lise. Nu was by dem wasser nohe gelegen des kuniges Pharonis palast daran ging daz wasser hin. Nå hette der kunig ein swester die was zu dem kunige Pharo kommen also es got fügen wolte. Die wolte also uns die geschrift wiset sich erkülen in dem wasser. Do sach sy den korp fliessen myt dem seligen kinde. Do hiess sy ir balde den korp gewynnen. Also nå der korp herus kam und man den korp heruff gebrach do vant man daz schonste kint ynne, das ye kein man solte gesehen. Do erkos es ir die kunigin selber für ir eigen kint, also obe sy es in aller der mossen gemacht hette. Also es nû die kúnigin daz kint an ir kindes stat hette do besantte sy in das nehste lant noch einer ammen die ir daz kint seugete. Also nû ein lantwip kam uff die burg zů der kúnigin, do wolte es got nit verhengen, daz es solte also sin. Do nam die amme das kint zů ir und bot ime die brust, do kerte sich das kint her wider umb und wolte sy nit anrûren.

Das clii. Wie Moyses mûtter unwissende des kindes amme wart.

Do nû des kindes swester sach daz daz kind abe der [rremden amme nit] sugen wolte, do sprach sy zû der kúniginne zu siner mûtter: er sy verwunnen, ich wil sehen das ich eine ysrahelschen amme finde. "Jo" sprach die kúnigin, do luff sy fürbas zu ir mûtter, gewan ime die zû einer ammen. Dis ding geschach von ordeninge gottes anders mochte es nit geschehen sin. Und do die amme kam, do underwant sy sich des kindes und wart Moyses genant und wart die junpfrowe die den knaben usser dem wasser langete gewaltig in Egiptenlant. Und ist dasselbe wasser do das kint ynne gelendet wart noch genant Moyses wasser, wanne got det daz der israhelschen diet zû liebe daz er sy behüten wolte. Also uns nû die geschrift seit, do wart Moyses gar zarteclich und mynneclich erzogen wanne sy gar vil arbeit an es leitten, wie sy in schone erzügen und in weicheclichen gehielten wanne er in zûmol liep was also uns die geschrift seit.

Das cliij. Hie nam daz kint Moyses dem kúnige Pharo sine krone abe dem houbete und warff sy an die erde, daz sy in stücken zerbrach.

Nû brochte man der kunigin und irem vatter Pharone das kindelin und was noch irem aptgotte Pharone ein bilde erhaben, daz

stunt in der cronen enbor also es wip und man anbetteten in irem bethus, und was das von edelem gesteine und von golde gar wol gemacht und gar 1 wol gezieret. Also nu kunig Pharo das kint sach do nam er es in sine schoz und sach es gar mynneclichen und do begunde in sere wundern das es so gar mynneclich gestalt were und was des zarten manigvaltigen, daz er zu ime det. Do nam der kunig und satte uff sin houbet sin crone. Do greiff daz kint Moyses darnoch und zuchte sy abe dem houbete und warff sy nider uff die erde daz sy zerbrach, und do stante ein ewarte by und sach es, wie daz kint dem kunige hette geton und hup uff und sprach der ewarte: "alle myne synne triegent mich, denne das ist das kint von dem Egipten noch sol zerstöret werden". Do erschrack der kunig gar sere.

Das cliv. Hie wart dem kinde Moyses ein glügender brant in die hant gegeben, den sties es in den munt.

"Sit das uns nu got dis wunder erzeuget het, so dötent das kint, das ist myn rat, so blibent wir alle fry vor sorgen". Und by diser geschicht stunt einwiser man, der sprach: "herre der kunig! ich wil das mit worheit sprechen, es ist von kintheit geschehen" und daz wolte er in kunt dun. Do sprach der kunig: er wolte gerne wissen, wie die sachen were". Do sprach aber der biderman: "heissent uns einen brant langen, der glügent und gebent in dem kinte in die hant; nymet es den brant also glügende in die hant so betütet es ein zeichen". Den brant brochte man dar, und bot in dem kinde: do greiff es donoch und nam in und sties in in den munt und brante ein ort von der zungen abe, das er donoch sine wort mit lispende sprach. Der wise man sprach: "gnode herre der kúnig, sehent ir nů das es in kintheit ist beschehen, das můss mir uwer gnode helffe jehen" 2 und also wart dem kinde geholffen das es genas. Do er nu also genesen was do mute es die junpfrowe, die daz kint von sime vatter trug an ir heimlicheit und leitte grossen flis an in, wie sin gewartet wurde lieplich sin jor uss. Er geriet also schone wachsen daz kein man der in anesach die ougen möchte von ime bringen, daz möchte sin schöne die er an ime

<sup>1</sup> H fehlt "wol gem. u. gar". 2 H veriehen. 3 H sin wol gewartet.

hette. Und was also schone, wo man es an die strosse trug daz die lute zu liessent wip und man das sy das kint anesohent für ein wunder und 1 ime zartetent; so schone und so wunneclichen so es was und wie mynneclich er gestalt wart von tage zu tage.

Das clv. Wie Moyses mit den von Morchlant streit und gesigete Moyse und lag in obe.

Do nû Moyses wart erzougen also lieplichen 2 das er was komen also ich vernomen han zû sinen tagen, do bestuntent in die Moren mit urluge 3 von Etiophia die von Egipten. Myt kraft und myt grosser macht strittent sy untz an die stat Nûtifen. Do bat daz lantvolck die lûte das sy in hûlffe detent kunt. Do seittent sy ime zû stunt, daz in müste mysselingen, sy hettent einen ebrayschen man, der wolte sich ir anenemen und wolte ir houbthere sin. Do vingent sy an und botent die kúnigin, das sy den wisen jungen degen liessent mit ir varen, wanne er was mit mannes craft freche und kúne, wanne sy in uff der vart gerne zû einem pfleger hettent. Do erloubte es die kúnigin daz er mit ir fúre uff die vart das er wol bewert wer vor allem schaden. Do furent sy mit werlicher hant in eine stat hies Sabattica und do besas der wise wigant die Mören gewalticlichen also man wol harnoch vindet geschriben.

Das clvi. Wie Moyses ein wip nam in der Mören lant.

Nû was in Môrenland ein kúnig der hette ein húbsche tochter die hiess Garbis, die ersach den jungen tegen Moyses. Do sy nû in mit ougen anesach, do begunde sy in gar sere mynnen in yrem synne heimlich und trûg domit den wisen man an ir botschaft. Sy wolte ime undertenig sin und machen bede stette und lant. Daz wart ime alles globet und versprochent ime das sy ime des nachtes woltent die stat ingeben und die myt under setzen und domyt überwant der wise man des landes not und wart ime daz edele wip, die nyemans hette danne sich selber. Sy was gar hochgemût daz sy den wisen tegen also hette erworben. Sy wolte in ouch nit lossen heim varn; wie dick er es aneving, also dicke werte sy es ime daz er nit heim zû sime lande für und sine frúnt gesehe, daz warte sy

<sup>1</sup> H fehlt "und ime zartetent" bis zum schluße des capitels. 2 H "noch liplicher art". 3 H strite.

ime denne. Nû hörent, also ich daz underscheiden bin, so kunde er die kunst myt listen zû bringen und mit rechter meysterschaft wanne er eime wibe oder junpfrowen das vingerlin gap, waz sy danne in irem synne hette daz ir allerliepster was, daz müste sy vergessen das müste sy us irem mûte 1 lossen. Wanne sy das vingerlin gevie so vergass 2 sy es gar und gedochte sin nyme, und do sas Moyses uff und fûr heime zû lande, do empfing man in gar herlich und gar schone.

Das clvii. Wie Moyses einen Ebrahyschen erschlüg und det in in den sant begraben.

Do nu Moyses wider heim zu lande kam in Egipten do wart er in ime selber eins das er in das lant für gon Jesse. Do wart ime erkant vil arbeit und not die do sin 3 geslechte littent mit maniger jemerlichen clage. Nu sach er uff eine stunt daz der wergmeister einer mit unzüchten und mit unfügen slüg er einen ebraheyschen man one not unverschuldet daz doch unbillich was. Den wergmeyster erslug der seldenriche man zu tode und hies in in den sant begraben und hiess den sant zersleiffen das sin nyeman ynne wurde. E daz nû der ander tag kam, do ging er aber also er vor hette geton zů sinen mogen hin und her und zů dem wercke. Do sach er mit ungestümikeit \* zwene ebrahyschen manne mit einander stritten. Do strofte er den der den ungefüg<sup>5</sup> hette under in zweigen, wanne er gar unbescheiden was. Do sach man wol an sinen worten. Do sprach der unrichtige wer hat dich uns gegeben zů einem richter oder was underwindestu dich. Du wilt mich villichte slahen also du gestern dem egiptischen man dete, der den tot von dir gewan, den du erslagen hast mit diner hant und hast in begraben in das sant.

Das clviij. Wie Moyses ein ander wip nam.

Moyses der wise man der begunde sich sere vorchten und gedochte wie ist dis, oder wem ist dise geschicht uskommen die doch so heimlich geschehen ist, und versach sich grosser not wer es daz dem kunige für keme. Do noch unlange wart do kam es dem kunige

\_

<sup>1</sup> H munde. 2 H und vergas. 3 H din. 4 H unstamekeit. 5 H unrecht.

für und wart ime geseit 1. Do nú Moyses vernam, daz die rede für in was kommen do vorchte er des küniges zorn gar sere, und soch balde in terram Mediam, dohin 2 zü dem roten mer by den herren Medianiten. Do sas ein ewarte der was genant Jetro und was sin züname Zineus. Von denselben seit uns die geschrift das er hatte süben töchter. Do kam Moyses zü ime. Do gap er ime ein tochter zü wibe 3 die hiess Sophora. By der tochter gewan Moyses zwene süne der eine was genant Gorzer, der ander Elyzor, also wurdent sy genant noch des ewarten tochter Elazsor. Do vorderte der sweher an Moyses das er yemer me blibe by ime und daz swüre, nyemer me von ime zü kommen, er erloubete es ime denne. Das det Moyses also ir wol werdent hernach hören wie es ime erging myt sime sweher.

Das clviiij. Hie hute Moyses sime sweher des vihes an dem berge.

Do dise gelübde und ir trüwe under in beidenthalp geswürent 4 stette und veste zu habende und 5 ein gantze sicherheit aller ir beredunge, do underwant sich Moyses sines swehers vihe des was gar vil und genüg. Nû was in den ziten und joren das nyeman so edel enwas oder so rich, das man ime verkerte das er mit schoffen umbginge, er hette sin ouch kein unere. Nå hette Jetro Moyses sweher gar unmeslig gross gåt von vihe das er dovon ein herre hiess. Das lies er alles sament an Moyses und gap ime sin riches teil an dem gûte do er von Egipten was entrunnen also er den kúnig vorchte. Do fugete es sich daz der kunig Pharo starp und wart ein ander kunig noch kunig Pharo buber daz lant gesetzet, der was gar ein wiser man und nam in wunder, daz er allezit rieff on underloss zû gotte nach den ysrahelschen kinden, die er doch mit sime troste het erlost von nöten. Do sach got an daz hertzeleit und an den grossen ernst und gedachte an die sicherheit die er uff hette gesetzet gegen sinen vordern herschaft.

Das clx. Hie sach Moyses den burnenden busch und erschein ime got darynne.

Sus was also ich han gelesen wonende in terra Madiam by

<sup>1</sup> H fehlt "und w. i. ges." 2 G Cansan doheim. 3 H teile. 4 H geschohen und swürent. 5 H haltende und mohtent ein. 6 H fehlt "noch kunig".

Jetro sime sweher Moyses lange zit. Do bleip er und treip Moyses das vihe eines tages hin in ein ander 1 wusten. Do meinde Moyses er vinde gûte weide zû sime vihe. Nû lag Synay und daz rote mer nohe doby. Nå fant er gar gåte weide an dem berge und was der berg Orep genant; und gesuchte nye kein mensche kein weide nye an dem berge wanne daz es got also fúgen wolte. War nû Moyses für so sach in got allezit mit sinen ougen und nam sin eben war. Also nû Moyses sin vihe an den mercket getreip do sach er mit sinen ougen das eine stude sere begunde burnen und wüchs ime die slame gar vaste uff. Ye me und ye me begunde des sures crast gar vaste wachsen, wie vaste nû der stude bran do was er doch von gotte bewart daz ime daz fúr nit enschatte und bleip grün also ee. Do nû Moyses das grosse wunder und das grosse zeichen 3 sach mit sinen ougen do sprach er in sime gemûte: ich wil das wunder sehen daz allhie ist fürgangen, und in dem gedancke do gehete er zů der stat do er den studen burnen sach. Do rieff ime die gottesstymme und mant in zwürent und sprach: "alhie 4 bin ich". Do sprach Moyses: "wer ruffet do?" Do sprach got aber zu ime: "gang fúrbaz her, du endarst dich nit vorchten, ich bin got Abraham und Isack und Jacubus in den drigen namen bin ich got genant". Do erschrack Moyses der edele tegen und verbarg sin antlit und getorste nit gar dar gesehen, wanne die gottesvorchte ime das gebot. Do sprach aber got zů Moyses: "ich han vernomen die not und daz grosse hertzeleit 5 das min lantvolg hette und iren strengen kummer. Nå bin ich harnider 6 komen das ich sy alle von 7 Egipten lösen wil".

Das clui. Wie unser herre Moyses sante zû Pharone daz er mit ime rette.

Got sprach: "ich bin kommen darumb daz ich dis lant darin geben wil das ich benant han. Ich han vor maniger zit und stunde gewissaget, das die lant milich <sup>8</sup> und honig fliessende ist, das ist daz lant Cananeus und Echeus und Moyreus, und ist mir fürkommen daz sy es mit gewalt in iren henden hant. Wie nû die israhelschen kint sint vertrucket in Egipten mit manigen nöten, darumb so wil

<sup>1</sup> H wunder. 2 H berge. m. offenbar marke, gränzscheide. 8 H fehlt "u. d. gr. z." 4 H also hie. 5 G hat zwischen "gr. h." noch "senfte". 6 H har. 7 H von allen. 8 H lant von milich.

ich dich zu Pharo dem kunige furen in myner botschaft". sprach Moyses: "here wie höre ich dozů daz ich zů dem künige Pharo gange und ime dis grosse ding sage?" Do sprach got: "myn bûte sol din pslegen uff der strossen und nym das wortzeichen von mir. Ich bin din, kint! wanne myn wille hett es gedocht und muss ouch vollebrocht werden und sol mir din opfer bereit sin uff dem wege". Moyses sprach: "nů var ich hin zů Pharo also du mich heissest und wil zu ime sprechen, mich hat zu uch gesant uwer got: sprichet er danne wer ist der? wie heisset er? wie ist sin namen?" Got sprach: "so soltu sagen ich sige der ich sy". Das was also vil also obe er spreche ich bin der ist one angenge und endes frist. "Und doby sage ime, das es der ist der dich zu ime gesant hette und sol sin namen yemer me sin on endes mit grossen freuden eweclich. Darzů so wil ich hie nemen mynen himelschen namen und var hin balde und samel alle die alten in Egiptenlant und die witzigsten, und doby soltu ime sagen daz ich gesehen han die grosse arbeit die das volg in Egipten gelitten hette gar lange zit. Und dovon so wil ich sy lösen in kurzen dagen. Du solt sagen Pharone das ir noch uwers gottes gebot opfern gotte sol in der wüsten und daz nympt er cleine war und sage ime, das ein starcke hant erkant werde, die ime dis lant erschinen müsse, und wenne ich daz getün so stercke ich myne hant und slahen daz lant von Egipten mit mynen grossen wunder und donoch wil ich den lüten erzeugen mynen friden und wenne ich uch erlost han, so sullent ir nit von dem lande gon mit blosser hant; ir süllent berouben das lant von Egipten und daz sullent ir glouben das dem also sy".

Das clxii. Hie warff Moyses die rûten uff die erde, darus wart ein slange und wart ime sin hant rúch also ein schoffhut.

Aber sprach Moyses der gottes diener zû gotte: "sy kerent sich nit daran und gloubent die geschicht nicht, so ich e sin bekant dûn". Do sprach got: "was hastu in diner hant?" Do sprach Moyses; "ein rûte." Do sprach got: "so wúrff sy nider us der hant". Do det es Moyses und also balde er sy us der hant lie do verkerte sich sie zû einer slangen. Do floch Moyses und geriet sich vorchten. Do sprach got aber zû ime: "grif an das slangen swantz und nem in wider zû dir mit diner hant". Das tet Moyses und nam in in die hant. Do wart der slange wider zû einer rûten also vor. Do

sprach got aber fúrbas zû Moyses: "hyeby sol man von dir verstan das ich selber bin by dir gewesen". Do sprach got aber zû Moyses: "nû stos din hant in dinen bûsem". Do det es Moyses. Do sprach got: "nû zúch sy her wider us", das det er aber und sach got domyt an. Do duchte in die hant rúch, also ein schofhut also sy ouch was. Do sprach aber got zû Moyses: "nû stoss sy wider in dinen bûsen", das det er; do er sy wider uszoch, do was sy gesunt also ee.

Das clxiii. Wie Moyses wasser zů blůt machte zů eime zeichen.

"Dise zeichen werdent sy glouben die du hie hast gesehen. Wellent sy dir nicht glouben und 1 darwider sprechen so gúss vor in ein wasser nider uff die erde, so wurt es zu blute; das sy deste ee gloubent das ich dich zu in gesant han". Do sprach Moyses: "here nû ist dir wol kunt das myn mund zû sprechende verirret ist und das ich mit den zungen lurcken 2. Do sprach aber got zu Moyses: "dir ist wol kunt zu sprechen, wer geschüff munt und zungen, wer hat gemacht oren und ougen, wer geschüff stummer und toren, wer geschüff alle wißheit, wer geschüff daz die blinden gesohent? Dis han ich in der worheit alles geton darumb so soltu nit lossen; du varest; ich wil mit dir sin und wil in dinem munde myne wort meren 8 das sy dich söllent leren was du sprechen solt". Do sprach der edele reine man: "here ich bitte dich das du sendest, den du senden wilt". Do sprach got zů stunt zů Moyses, das er one zwufel füre zu Pharon: "der bruder din der ist vol güter rede, in des munt lege ich myne wort und der wurt dir bekomen4 dem soltu myne rede sagen und gep sy ime balde in sinen munt, wenne din munt der sol dise wort redende 5 sin und solt sin myn fürspreche in disen dingen von mir und nym die rüte wider in dine hant, wanne mit der rûten sol noch geton werden was du zû handen han 6 wilt". Do schiet Moyses von gotte und für zu sime sweher Jetro und bleip by ime, ich enweiß nit wie lange. Do kurtzeclich sprach Moyses: "ich wil es nit me fürbas sparn, ich wil faren zů Egipten und lågen ob myn brûder tot oder lebendig sy". Do sprach sin sweher: "nů var mit freuden und kume schiere herwider".

<sup>1</sup> G hat hier "icht" eingeschoben. 2 H lincken. lurken. lingua labare. 3 H samemeren. G samimeren. 4 H bekennen. 5 H rede sprechende. 6 H fehlt "han".

Das claiiij. Hie beschneit Sophora ir kint myt einem steinen messer und für sy und Moyses gon Egipten zu Aaron und sagete ime daz gebot gottes also ime got gebotten hette.

Nû do man in do sach bliben do erschein ime got und sprach zû Moyses: "vor in Egipteulant und nit envörchte dich wenne alle die in Egipten sint, die wider dich worent die sint tot und mugent dir kein liden angetun Pharo und alle die dich süchtent zu verderben. Nå sullent ir wider heimvaren". Do wart Moyses des in ime selber eins, das er nam sine kint und sine wip und wolte varen in Egiptenlant. Nû hette Moyses der reine man vergessen, das er sine kint nit hette beschnitten noch den gebotten gottes und zurntte vil sere. Do nû sin wip Sophora vernam, daz ir man Moyses darumb zornig was und beschneit sy das kindelin mit eime messer das was steynen so sere daz er 1 zornig wart, das sy zwey mûtter und kint wider heim fürent und für Moyses gon Egiptenlant. Also schiet der wigant uff die vart und trüg die rüte mit ime, do er doch manige zit gross wunder mit det, also ime von gotte gebotten was. Nû bekam uff der vart Aaron also es got geordiniret hette und ime von gotte gebotten wart. Do nû die zwene gebrûder zûsammen komment, also got vor Moyses gewissaget hette, do hûp sich gar vil freuden under in zwen. Daz was in von liebe geschehen das sy einander sehen solten. Do ving Moyses an und leite sinen brûder Aaron fúr die gottes wort die ime got det sagen.

Das clxv. Hie kam Moyses und sin brûder Aaron zusammen also got Moyses vor hette geseit.

Do er nû sime brûder die wort fúrgeleitte also er von gotte empfangen hette, do gingent sy miteinander, das sy ir geslechte funden und noment do die eiltisten die sy funden under iren geslechten und seiten in, wie sy got getröstet hette und alle die wunder die sy von ime gesehen hettent und liessent sy dieselben zeichen sehen, von den ich vorgeseit han. Do bat Moyses got und gelobte ime, das er sine gebot halten wolte, das er in zû helste keme in allen iren nôten und engesten.

Das clavj. Wie die ysrahelschen lûte urlop nöment und wie in kûnig iharo antwürtet.

Von den ysrahelschen lúten nam man die eiltesten und die wisesten die man vinden kunde und ging zů kúnig Pharone, Arone und Moyses myt in und seitten ime wie sy woltent gon drie tage in der wüsten, das er in urlop gebe wenne sy wolten gon ein opfer bringen. Do sprach kúnig Pharone: "wer ist der got durch des gewalt ich sol Ysrahel fry lossen? Nå weis ich nicht wer er ist und enwil Ysrahel nit fry lossen durch sinen willen". Also nů dise rede wart geton mit manigem grossen trouwen, do ving Moyses an gar mit vigentlichen worten und sprach: "sin werliche hant die hette lûte und lant betwungen" und das det Moyses Pharone kunt. Do spottet kúnig Pharo der wort und sprach zû Moyses: zer were ime abetrúnig worden und flüchtig us sime riche und wer wider uff sinen schaden zů ime komen zů laster und ime zů schanden". Do gebot der kúnig in allen sinem lande, daz man in nicht gebe noch dun solte, wanne das sy selber noch ir macht gewinnent und den tag noch irem sitten.

Das clavij. Wie unser here zu Moyses sprach.

Do nû Moyses und Aaron vernomen daz die gemeinde des volkes alle die schulde uff sy leiten, do ging Moyses für got und sprach: "waz woltestu din volck zünöten für künig Pharone zügen und sy zü wisen in gross ungemach?" Do sprach got unser herre: "ich bin, der Abraham erschein und Ysack und Jacop, den drigen eugente ich mich und zeugete mich in 1, daz sy mercketent daz ich der almechtige bin und das erzeugete ich in mit myme gebot und mit mynen zeichen, also ich mit in han uffgeleit in yemer wernder fruntschaft, und ich wil in mochen die frucht underton in dem lande terra 2 Canaan. Also ich von in ir clage vernommen han darumb wil ich in kommen zü helffe und wil sy lossen von Egipten". Do ging Moyses zü hant und det dem volg von Ysrahel dise wort kunt also unser here mit ime geret hette. Nü düt uns die geschrift kunt, von wem Moyses geboren wart und von

<sup>1</sup> H fehlt "und s. m. in". 2 H fehlt "terra".

wellichem geslechter das kunne komen ist. Jacop der hette einen sûn der hies Levi der gewan drige sûne und was der erste genant Gerson und Gaat und Merary von dem ist das geslechte uffkommen. Gaat der gebar in siner zit Amram und Isnar Coroe. Do gewan Amram den ich ee nante zu sune Aronen und Moyses den reinen man ir swester. Do nam Arone ein wip die gezam ime wol, die was genant Elizabeth die hette einen vatter der was ein fürste hies Amadap. Von demselben geslechte ist Judas kommen also uns die geschrift kund dut. Nu gewan Elizabeth by Aaron dise sune Nadap Abin Elyazar und Lymar. Do nam zu wibe Elizar Samuels dochter, die gebar eynen sûn hies Fynees der myt werlicher hant erslûg Zamba. Das was von der schulde wegen die er gegen gotte trug. Und dis worent die Leviten die von ime geboren wurdent, wanne got hette es geordynieret das man die ewarten solte von in nemen. Das tet er darumb das sy ime soltent des weges pslegen uff allenwegen. Also wart harnoch geseit das dis geschehen solte. Die von Ysrahel litten ir arbeit mit willigem mute.

Das clavijj. Wie Moyses von gotte anderwerbe zů kúnig Pharo gesant wart.

Got den erbarmete des volckes ungemach, darumb sprach er zů Moyses: "gang hin zů kúnig Pharo und sprich mit worten also ich dich heissen, das er losse myne lúte varen und sich mossens sins úbermůtes den er an in begat". Do sprach Moyses zů gotte: "obe er nů myne wort nit furbaz hören wil, wenne ich verirret bin an der rede". Do sprach aber got: "so sol Aaron din verspreche sin und din wissage an allen dingen. Nů var hin und nit envörchte dich, wanne ich wil dich hoher zů gotte bringen denne Pharaone, wanne du haltest die gebot gottes".

Das claviiij. Wie Moyses zeichent mit der slangen zouber daz sy Pharone us sal vertreip.

Moyses der det also ime gotte gebotten hette und ging er und sin brüder Aaron zu dem kunige Pharone gar mit 1 stetem hertzen und Aaron der trüg die rüte domitte sy vil wunders und zeichen doten vor kunig Pharo. Nu was Aaron in denselben ziten dryundachtzig jor alt und was sin brüder Moyses nit me den achtzig jor,

<sup>1</sup> H fehlt "gar mit" bis "kúnig Pharo".

do sy anevingent die gebot zu vollenbringen, die in got gebotten hette das sy solten gon zu Pharone. Do sy nu zu kunig Pharo koment und ime die wort seittent also ir wol vernomen hant, wie sy got lerte, do wolte er nit glouben daran han. Do wurffent sy die ruten us der hant do wart ein grosse slange darus.

Das clxx. Wie knnig Pharo noch sinem zouberer santte und wie sy ouch us ruten slangen machten und as Moyses slange die andern slangen alle.

Dis zeichen sach der knnig und wunderte in.

Der kúnig sach dis grosse zeichen mit sinen ougen an, daz grosse wunder das do geschehen was und besantte alle sine zouberer in allem sinem lande, und do koment zwene dar, einer hies Jamves der ander Mambres, die ouch vil grosse wunder toten mit zoubern und noment ouch rûten und machtent slangen darus, und ging Aaron slangen dar und as die andern slangen daz keiner me do was. Do sach der kúnig daz wunder und wart beweget noch sinem steinen hertzen, doch kerte er sich wenig doran. Do sy geschieden von ime und die wunder zu beiden sitten geschehen worent do sprach got aber zu Moyses: "gang morne hinwider zu kúnig Pharo und sprich: "mich het gottes gebot hergesant, das du ime sine lúte lossest mit friden, so wirt sin hertze gar versteinet, daz er sich nit daran kert und wenne du dis mit ime geret hest, so slach mit diner rûten uff das wasser so wurt es zû stunt blût". Und do nam Moyses die rûte in sine hant und slúg uff die erde, do wart das wasser úber das gantze lant verwandelt zû blûte und mos und bach. Do sohent es die zouberer Mambres und Jamves und alle ir gesellen. Do vingent die zouberer an und dotent es ouch vor den lúten und dorten der lúte sin domitte, daz sy wonen, sy deten es mit kreften also got den sinen die craft gap das sy dis grosse wunder totent. Also nu das lant voll blute was 1 do was sin zu Jesse allerminst? und do haltent die egiptischen lúte wasser zû Jesse und meyntent das es nit also wer verwandelt mit blûte also daz ir. Wanne sy es danne enpfingent und es heimbrochtent, so was es ouch blutvar und was gar bitter. Do vingent die lûte an und grübent burnen in der erden und wenne sy wonent vinden wasser, so fundent sy blåt. Do nå kúnig Pharo sach das dis ding kein ende was und alles

<sup>1</sup> H voll blutes flos. G von blute. 2 GH allermeist.

volg grosse not littent, do gloubte kúnig Pharo er wolte die diet lossen mit friden. Zuhant do kam das wasser herwider also ee und koment die lûte us der grossen not do sy inne worent. Do ging kúnig Pharo wider zû dem volck und det in vil wúrst 1 denne ee und fügete in gross ungemach und liden. Do das got enpfant, daz kúnig Pharo den luten wurst 2 det denne vor, do sprach got zû Moyses: "du solt gon zû kúnig Pharo und sage ime das er mir myn volg mit friden losse uud dût er das nit, so gang zû Aaron dime brûder und sprich zû ime das er sine hant strecken úber daz mer und sprich zû ime, dis hant dir got gebotten zû tûn wanne kúnig Pharo der wil ime sine lúte nit mit friden lossen".

Das claxi. Hie machen got daz lant vol krotten durch Pharonis úberműt

Aber sprach got zů Moyses das er gange zů sinen brudern und in seitte, wie Pharon sime volcke dette gar vil leides und ime gebûtte des gottes gebot, wer es daz er das nit enhielte so solte er verhengen das vil krotten do wurden, und gingent die usser den wassern uff das lant, das nyergent uff ertrich ein stat was, sy were wol kroten. Es schribet der werde Josephus das die kroten fultent und würdent sere smacken und kruchent in die húser und sluffent zů den lúten an die bette und uff die tische und in die spisen. Sú mochteut den krotten nit entrinnen also es got gebotten hette. Do nu der kunig Pharo das grosse wunder und die grosse not sach die die gantze gebiet leit, do sprach er zû Moyses: "bittent got das dis leit zerge und dise arbeit, die dise gantze diet lidet, so wil ich das volg lassen varn". Do ensumete sich Moyses nit 8 und Aaron sin brûder und ging zû gotte und botent in durch sine demútikeit, das er dem volke diese not wante und verkerte, der kúnig Pharo wolte ime sin volg lossen varen mit friden. Do det es got und wart das ertrich gereinigt und komment die krotten von dem lande. Do es nu ergangen was do det der kunig Pharo dem volck wurst danne ee und hielt daz gebot gottes nit, also er geheissen hette.

Das olxxii. Hie lies unser herre mücken werden dem kunig Pharo zu leide.

Got sprach aber zu Moyses das er nit enliesse, er slüge uff
den sant mit sin rüten, des was Moyses gehorsam und det das

<sup>1 2</sup> H wirs. 3 H nit lange. 4 H wirs.

gottes gebot. Do sach man gar swinde kommen gar vil mücken über alles Egiptenlant das nyeman vor ir cleine <sup>1</sup> gesehen möchte und hettent die mücken einen wissen angel cleine und spitze also die wespen hant. Nü dotent sy dem lande und den lüten gar vil zü leide <sup>2</sup> und vingent es die zouberer an und woltent es ouch tün. Das mochte nit sin. Do gingent sy zü dem künige und sprochent zü ime, der vinger den die gottes hant treit, der düt dis wunder alles.

Das claxiii. Wie der schelme schlüg daz vihe und das volg blattern gewan in Pharonis lande.

Do sprochent die zouberer: "loss das volg oder wir sint alle tot". Do globte der kúnig daz er das volg wolte mit friden lossen und donoch gar schiere berow es in und was ime der gûte wille us dem synne gangen. Do gebot got aber Moyses daz er aber ginge zů Pharo und ime seitte das er das volg liesse myt friden, so wolte er in der not erlossen. Dete er das nit so wolte er gehes 8 den lúten die plog 4 lossen komen und die mucken anderwerbe herwider. Daz bewag sich Pharo und wolte es nit dun. Do kam gestogen sliegen ein unbilde und leit daz vihe gar grosse not. Das seit uns die glose das es also ergangen ist. Do es nû der kúnig befant das es also ergangen was do schickte er noch Moyses und Aaron und sprach: "ich erloube úch das ir in myme kunigrich uwer opfer got bringent". Do sprochent sy: "das enmag nit sin, wanne sehent die lûte unser leben so müstent wir 5 darumb den tot liden, wir sullent in die wüsten gon und do got ein opfer bringen". Do sprach Pharo: "dar gent und behütent uch daz ir icht fürbas verkert 6 werden und bittent got ouch über 7 mich, daz ich von diser grosse not enbunden werde". Do sprach Moyses: "so wil ich got úber 8 dich bitten, das du wurst bitz morne von disen nöten erlöst, also daz du uns nit furbaz triegest". Do globete es ime der riche kúnig. Do ging Moyses von ime hin und bat got úber den kúnig daz er der sliegen und des andern wüstes one würde. Do daz also geschach und der not und arbeit abekommen do berow es den kúnig Pharo also ee, und do sprach got anderwerbe zu Moyses:

<sup>1</sup> H vor in. 2 H vil leides. 3 G gehas. 4 GH bloch. 5 H sy. 6 H bekert. 7 8 H fúr.

"gang zû dem kúnige Pharo und vorder das lant an in; wil er daz nit abelossen so wil ich in das lant senden schelmen und mort und slag. Do wolte er kúnig Pharo sich nit an gottes gebot keren. Do kam der allergröste sterbot an daz vihe daz sin gar wenig in dem lande bleip. Do sante kúnig Pharo einen botten 1 us gon Yesse in das lant und der solte lûgen obe man yergent do stürbe am vihe. Do er dohin kam do was nie kein vihe tot also umb ein bor. Do ging got aber zû Moyses und sprach: "gang hin und nym esche in dine hant und würff sy uff so würt es in dem ganzen lande vol eschen". Do ging Moyses dar und det das ime got gebotten hette und dem volck wúchs eissen und vil blottern. Die zouberer gewunnen sin vil und alles volck in sinem lande. Do nû der kúnig Pharo nit das volck wollte lassen, do sprach got aber zu Moyses: "gang zû Pharo und sage ime das er lúte und lant lasse, dûstu" das nit so wil ich die ploge 8 gar uff dich senden, die dem gantzen lande geschehen sint und wil an dir lossen myn stercke sehen, denne die ich han und du hest wol die grossen zeichen und wunder die ich han geton uber das volck; wanne morne früge so senden ich dir den hagel der viche und alles das erslecht das ime wart" und sprach domit zů Moyses: "loss din vihe doheim ston und nit trip es us, das es icht verderbe von dem hagel".

Das clauiv. Hie slug der hagel in kunig Pharons lant waz er begreif.

Nû was in demselben lande gottes vorchte und sin zorn den entsossent die lûte ein teil gar sere, die hiessen ir vihe nit ustreiben und heissent des doheime behalten das es sich uff dem velde nit verdûrbe. Do nû der hagel solte kommen do was die nacht vergangen und was der morgen hie. Do streckete got sin hant gegen dem himel: do kam ein grosser blick und ein hagel und ein stark ungehüres gewitter gemüschet mit füre, das eigente sich uff dieselbe zit der ouch maniger us erden schos. Nû was der hagel gar gross und ungehüre das er holtz und gras und alles das erslüg daz do was. Do erschrack Moyses und sprach: "ich han gesündet des düncket mich". Do sprach Pharo der künig: "bitte got ouch für mich, so enhan ich die lüte nyemer me on uwern willen alhie". Also nû die grosse not zerging do was des kuniges rede nicht umb

<sup>1</sup> H fehlt "ein. bot." 2 H tåt er. 3 G H pfloge. 4 H wetter.

ein har wor. Do noch also der slag geschach gar unlange, do sprach got zu Moyses: "Nû gang zû Pharone und nym do war von mir vil wunder und sage dieselben wunder Ysraheles kint und dem geslecht das sy wissent und verstunt daz ich got ein herre bin". Do er nû dis alles geton hette do gingent sy hin 1 zû stunt fúr des kúniges angesicht und sprochent: "wiltu nit lossen dise ding darumb manig gross zeichen geschehen ist, so wúrt alles din lant mit gottes zorn úbergangen und werdent die houweschrecken kommen und werdent uffessen alles das dem hagel ist úberbliben" und domitginget sy us von dem kúnige. Do sprochent des kúniges manne: "wie lange sol dis weren in disem lande, lúte und lant das wurt wüste". Do hies er sy wider in leiten, do sprach er: "wer sollent die sin die ir zû dem opfer hant erkoren?" Do antwurte Moyses: "myt wip man und vihe sollent gon zû dem opfer und alles das wir by uns hant".

Das clxxv. Wie Pharonis lant vol houweschrecken wart.

Mit zornigen worten rette der kúnig Pharo und sprach: "wer sol hie an zwúfeln, der sich des kan versynnen waz ir des fúrsten gedang hant das wúrt vollebrocht". Do sproch kúnig Pharo: "nement die besten kint und wip in disem lande noch allem uwerm hertzen gir". Do sprach Moyses: "sy wollent nit von Pharonis angesicht". Do treip sy der kúnig Pharo us das sy nit lenger doynne blibent. Und also sy usgingent do streckete got sin hant gegen osterwint gar geswinde 3 und brochte in kurtzen ziten also vil houweschrecken, das sy korn und houwe und alles daz abeossent das der hagel gelossen hette und wart ein grosser kumer in das lant gesant. Do sossent die houweschrecken uff das gras und ossent das gras und das loup von den boumen und alle die frucht die das gantze lant solte niessen, waz holtz und reben solte frucht bringen daz wart alles verderbet.

Das clxxvi. Wie Pharo Moyses bat myt valsche daz er got für in bete.

Balde und schiere sante der kunig Pharo nach Moyses und sprach zu ime: "ich han vil gesundet an got nu wil ich bussen alle

<sup>1</sup> H heimlich. 2 H noch uwers. 3 H fehlt "gar gesw."

Historienbibeln.

die gebot die ir mir gebotten hant und bitte got über mich das dise grosse not von mir erlost werde". Do ging Moyses balde und bot gegen got sin hende uff und bat daz er den grossen hagel und daz grosse ungewitter 1 über liesse gon und die houweschrecken liesse zergon. Do kam ein westerwint und warff die houweschrecken in das rote mer das ir nieman keine sach. Und do dis ding alles zerging do wart dem kúnige sin hertze steinen also vor 2 und wolte das volg nit lossen also er globet hette; do verdiente er gottes has und sinen zorn gar grösslich. Do sprach got aber zu Moyses: "strecke dine hant gegen dem himel so werdent alle ding vinster und mag einen ougenblick nit gesehen". Ich han gelesen für die gantze worheit und wil es beweren 8 mit der geschrift das von der engelschen grossen not vil lüte also ubel erschrockent daz sy sturben. Des wart den von Israhel nicht, das in geschaden möchte<sup>4</sup> sú hettent keine vinsternisse noch gewonheit in irem lande. Do besante kunig Pharo Moyses und Aaron und sprach: "alles das hie sye, es sige wip oder man vihe schoff rinder des habe urlop und ge von mir enweg und luge", sprach kunig Pharo zu Moyses, "das du mich nicht me hie süchest. Detestu das nit so bis sicher ich dete dich <sup>5</sup> darumbe döten". Do sprachMoyses zů kúnig Pharo: "ich glouben das ich dich nyemer me gesehe".

Das clxxvii. Wie vil herren das lant rûmeten von der plagen wegen die got ûber sy verhengete 6.

Moyses der reine man der kerte von kunig Pharo und verswür das er in nyemer me angesehe <sup>7</sup> und für heime zü sime kunne und gap in güten trost. Do sprach aber got: "ich wil mit eime slage Egipten noch bas rüren und wil töten was das eilteste do ist. Ich wil ouch do Pharonis kint des todes nit lossen genesen, so erschreckent sy alle gar sere und vorchtent mynen zorn, wanne sy nit hant gehalten myn gebot das ich in gebotten han mit manygem grossen zeichen, das sy doch alle gesehen hant mit iren ougen; dorumb <sup>8</sup> so wil ich in dise ploge senden daz sy donoch villichte werdent vorchten mynen zorn".

<sup>1</sup> H wetter. 2 H ee. 3 H ist beweret. 4 H fehlt "das in gesch. möchte". 5 H das ich dich. 6 Diese überschrift ist zum theil in der folgenden enthalten und könnte hier deshalb wegfallen. 7 H gesehe. G angesehen. 8 H fehlt "darumb" bis zum schlusse des capitels.

Das clxxviij. Wie vil herren das lant rúmeten von der plagen wegen und das volgk von Israhel us Egipten entrunnent.

Disse geschrift der worheit seit das in hystorien, was geschehen by den tagen do got dis wunder und dis zeichen alles det. Es worent ouch lûte in Egipten lant die gottes zorn sere vorchten, daz Egipten lant zergon solte, do furent sy enweg und rúmeten das lant. Do für Ceropus gen Kriechen und stiftete die richstat.1 Athen, die wart gar herlich besetzet und wart also gewaltig das ein kunigrich do wart und hattent gar grosse wite herschaft. Do nů Cerops dem gottesslage wart 2 entrunnen von Egipten in Kriechen, do entran danna Bacchus <sup>8</sup> Dyonysius von rechter forchte und vingent an und stifftent Argus das lant und wart4 einer, der des landes herre ist 5. Er was der erste der von Kriechenlant den urhap gap, daz sy zů dem ersten win buwetent. Do noch wart er úber alles das 6 genant des wines hohester got. Diz was sin rům und sin pris. Semeles sun Lacomedum der entran von Egipten ouch, der was der erste der do begunde <sup>7</sup> Laconie machen und das wart gar ein wit kunigrich. Triopla und Pinthus Lestum und Epidarus vier houptstette worent dis in dem rich, daz sifftent sy ouch vor ziten daz Egiptische rich, donoch wart gestifftet Corinthus. Dar was lange zit 8 ein kúnig des landes Krone 9 und was gar eine grosse herschaft und ein mechtig kunigrich.

Das clauviiij. Hie gebot got Moyses das er und sin volck das lamp essen und ertöten und mit dem blüte bestrichen.

Hie wil ich fürbaz anevohen zü schriben die worheit, also man es gentzlich geschriben vindet in den alten büchern. Got sprach zü Moyses und Aaron, das sy das volck von Ysrahel 10 hiessent nydersitzen und soltent das blüt nemen von Joseph und soltent die obertüren domitte bestrichen und soltent domit iren nochkommen sagen das sy eweclich 11 den tag mit süben tagen eren soltent. Also er nü dem volcke das verkunte, do für got wider uff in die gotheit und do gedochte die welt wol was in got gebotten

<sup>1</sup> H riche stat. 2 H was. 3 H Bacchus und. 4 5 H was. 6 H alles das gantze lant. 7 H Laconconie. 8 H manig ior. 9 H fehlt "krone". 10 H fehlt "von Ysr." 11 H willeklich.

hette. Do slûg gottes gewalt úber alles Egiptenlant die gewaltigsten und die denne sich wider got gestalt hettent. Do enbot es kúnig Pharo Moyses mit siner botschaft daz er die 1 lantlúte und alles das enweg fürte das er gerne hette und daz solte ime nyeman wern. Do sprach Moyses: "wol uff, so rument dis lant", also gebot es got durch Moyses. Do bereitte sich das volck alles von da und nam wip und man und 2 spise mit ime uff die vart, waz sy getragen mochtent das sy zû essende hettent. Sú noment ouch mit in goult und silber daz sy dem volcke zů solde gobent. Es sagent die alten büch der bibeln die man vindet in abrahemsch und Kriechen, das des volckes was sechshundert tusent die alle menlichen lip hettent one wip, one kint, one dirnen<sup>3</sup>, one knecht. So sogent uns die bûcher fûr die gantze worheit das daz volg nit von Egipten wol, sy hettent dannen vor Josephs gebein. Das fundent sy ouch und fûrten es mit in von dan wanne Joseph bat sy darumb an sime ende. Nû was die stat und das grap und die stat do er lange ruwe hette gepflegen 4 und do sin gebein lag in wasser gar verflossen, wenne das wasser dem man sprichet Rubus das was gar gross worden, und flos hohe 5 in itelem wasser. Do gedochte Moyses gar mit wisen sinnen wie er 6 das gebein gewinnen möchte und schriep an ein gúldin lamna <sup>7</sup> tetragrammaton den namen gottes und leite den uff das grosse wasser. Do flos die insel mit dem namen zû tale und bleip die stille ston do das gebeine lag und do grübent sy inne 8 und fundent das gebein. Do sprach das volck gemeinlich man solte es vermachen, das man es möchte mit in über lant gefüren. Sy fundent by dem grabe ein schoff das fúrtent sy mit in durch die wüste das was genant Josephus schoff, von dem wurt vil wunders bekant das sy wústen nit vor. Do sumete sich das volck von Israhel nicht und machtent sich gon <sup>9</sup> Romasse und <sup>10</sup> gon Sichot. Also nu das volck von Israhel dannan von dem lande kam, do erhup sich hinder ime úber alles lant ein gross erdbidem 11, das die huser do sy inne bettetent gar zerfielen und wurdent ir apgötte zerslagen von gottes gebot wegen die sy anebettetent. Nå hettent die lantláte gegen in

<sup>1</sup> H er käme und. 2 H fehlt "wip u. man und". 3 H fehlt "one dirn." 4 H zite geruwet hette. 5 H vyhe. 6 G der. 7 G H lamamna. 8 G begrübent sy ime. 9 H von. 10 H fehlt "und". 11 H erdúdem.

grosse truwe und was in ir arbeit und ir not gar leit und iren kumber den sy hettent. Do sattent sy uff, daz man gewilleclichen den tag eweclichen solte geheiligen. Das totent sy darumb das sy got von aller gevengnisse erlost und iren grossen kumber den sy hettent lange zit gelitten.

Das clxxx. Wie die ewarten gewihet wurdent.

Nû worent sy in Socht lange gelegen do bereittent sy sich uff die vart und noment spise mit in und brot, und alle die wile das sy zugent durch das lant, die wile totent die von Egipten nit anders, denn das der hagel slug was yme werden mochte. Do hiess got vor die eltesten kint heiligen und mit heilikeit ir opfer bringen, und also wurdent die eiltesten kint erlöset von dem grossen slage und vingent an und machtent opfer; was got gezam das brochtent sy ime. Do sprach got zû dem volcke: "uwer geslechte daz sol in der gewonheit bliben" und was do geopfert wart, das noment die ewarten in irem nutz und do hies es got kúnden zû einer ee und daz solte an dem geslechte weren.

Das clauxi. Wie Moyses daz volck von Israhel fürte uff dem wege.

ı

į

Also nů das volck von Ysrahel uff dem wege was do koment sy uff Pharonis weg. Do wolte sy nit Moyses durch Palastinam das lant füren, wann er entsas sich etwas altes hasses von den heiden. Nů stosset Palastina daz lant in Egipten und sitzent gar freche heiden darynne und vorchte Moyses das das volck von Ysrahel leit deten, darumb wolte er nit den weg mit dem volcke varen, wanne er vorchte das ime der kúnig nochstriche und daz volck darnider slüge uff dem wege: darumb fürte er sy den sichersten weg. Und alle die wile daz Moyses mit dem volcke uff dem wege was, do littent Pharonis lúte grosse not und pin 3 und was darumb ab in zů goch, wer es das sy ungewin 4 daran nement. Do zogete Moyses myt syme volcke gegen Synay wanne sy woltent dohin und woltent gotte sin opfer bringen also sy es gelobet hettent. Also koment sy in Echam do herbergetent sy ynne, also ich das han gelesen 5

<sup>1</sup> H fehlt "gewilliclichen". 2 H edelsten. 3 H fehlt "und pin". 4 H sy in nit nochstrichen das sy ung." 5 H funden.

in den alten büchen. Wanne er dar kam myt grosser gesellschaft, do pflag ir der höste got mit siner pflege tag und nacht <sup>1</sup>. Er gap in güt gewitter und senften luft, heiter liecht das sy sich zü allen ziten kuntent gehüten vor wurmen, wanne sin gar vil me was danne anderswo. Do zougetent sy für sich und koment zü der stat genant Pharaot das ist eine grosse mechtige stat und ist gelegen zwüschent Magidila <sup>2</sup> der stat und dem mere gegen Belleschon. Dozwüschent begundent sich wandeln an Pharone sin ungüte daz er die ysrahelschen diet ye von ime gelossen hette; daz röu in gar sere.

Das clxxxii. Wie kunig Pharo dem israhelschen volck nochfür mit sechs kunigen und wolte sy erslagen han.

Nu lag das volg von Israhel ginesit des roten meres und beslos sich zů der andern sitten ein gross gebürge do möchte nyeman úberkomen. Domyt worent in die wege benommen und verspart al umb bitz an die widervart die sich zoch gegen Egipten. Nu seit uns die geschrift daz kúnig Pharo gewan sechs kúnige wolbereit und wolgewofent also uns die buch der geschrift sagent und vil ander vigentlicher scharn, die dar koment uff den herwogen gar wol bereit zů stritte. Do zoch Pharonis volcke uff die ysrahelsche diet. Do schiet sy der engel, der sy in siner pflegen hette. Nů swebete obe kúnig Pharonis volcke ein grosses ungewitter von regen wint und hagel, dagegen was das ysrahelsche volg fry vor allen ungewitter und vor aller arbeit. Do nû das ysrahelsche volck Pharonis volck kommen sach, do erschrackent sy gar ábel und sere und wurdent vol sorgen und angestes wanne sy worent unbereit zů strittende. Do sprochen sy zů Moyses: "o waz hant wir uns gezigen daz wir nit in Egipten blibent, do mochte man uns begraben, so müssent wir hie in dise wüste gon das man uns darynne begrabent, und hettent in Egipten gearbeitet so hette man uns lebendig gelossen so müstent wir hie den lip verlorn han. Nü sagent wir dis, das du uns lossest dienen dem kunige Pharo uff sine gnode, also unser vetter hant geton. Detent wir daz, so mochtent wir sicher sin und vor angest genesen, wenne wir sehent wol das wir mit allem unserm sinnen nit mögent kommen 3 wir müssent

<sup>1</sup> H pflege und macht. 2 H Madila. 3 H genesen.

not und arbeit liden". Do sprach Moyses der edele wigant zü dem volcke do er iren ernst ersach und ir vorchte die sy hettent gegen den vigenden: "ir söllent allen uwern zwufel lossen und uwer sorge und uwern angest: got von himel wil daz ir noch hüte sine wunder hie schouwen. Er wil noch hüte für uch stritten und wil üch alle lon müssig ston". Do rieff Moyses zü got: "here din wille der werde vollebrocht noch hüte an uns". Do sprach got: "Moyses rüffestu mir, so nym die rüte und slach uff das mer". Do det er das. Do rieff got aber Moyses und sprach: "zü tal mach dem herren einen weg das sy trucken mögent überkommen, wenne noch hüte sol myn gewalt erzoüget werden und an allen den sinen das ich ein gewaltiger got bin".

Das clauxiii. Hie ging Moyses durch das rote mer mit allem sinem volck.

Do Moyses der edele gottes degen slüg mit der rüten uff das mer; do noch schiere, do wart ein starcker wint darin gesant, der truckete es mit siner kraft und zerreip es und deilte es in zwólff strossen in aller der mossen obe es trucken were. Do stunt zü yeweder siten daz wasser uffrecht also obe es ein mure were. Also ergap sich des wilden meres nature des himelschen vatters von himelrich in sine gewalt und ere gottes herschaft und wart ime gehorsam. Also nü daz mer trucken wart do ging Moyses voran myt sinem volcke und fürte über das mer. Also sy nü überkoment do worent die von Ysrahel fro und entsossent sich noch denne ir vigende. Do sprach Moyses: "habent keinen angest, noch kein not; der das wilde mer gehorsam und ime undertenig machet der sol noch hüt uwer schirmschilt sin vor allen uwern vigenden".

Das clauxiv. Hie får kúnig Pharo dem ysrahelschen volck noch und do er in das rote mer kam do ertranck er und das meisteil sins volckes mit ime.

Also nû Moyses und sin volck worent úberkummen do sohent sy wy kúnig Pharo mit sime volck harnoch zougete. Do ging Moyses an des meres staden und wartotent wanne Ruben Symeon und Levi ime noch koment. Do das Judas ersach das sy nit koment do ging er noch dem kúnne, do wart das volck zwúfeln. Do gedin-

<sup>1</sup> H sertreip es mit siner crafft in.

gete 1 Moyses und sprach: "hant vesten mut, sy sint zu irem houbtman und wollent sime gebotte gehorsam sin"; das gediente daz kúnne ein kúnigrich fúr die andern kúnne alle. Do sach daz volck von Ysrahel wie die drige herren nochkoment Symeon Ruben und Levi und gingent ouch durch das rote mer also die vorderige schar. Dis geschach alles mit der gottes helffe wenne er was ir wegeleiter und ir beschirmer in allen iren nöten. Nu hette das volck von Egipten es fúr eine grosse tumbheit daz sich das volck von Ysrahel zû gewer stalte und nit darzû bereit worent; so hette aber es die von Ysrahel noch unbillicher das der kúnig Pharo nicht gedochte an sin manig zeichen daz got über in geton hette und noch nit wolte abelassen er wolte das volck erdöten. Also er nů mit sime volcke in das mer kam und wonde trucken úberfaren also die andern und do sy alle mitten darinkommen, do slug daz mer zu beiden sitten zu, und ertrang Pharo und alles sin her mit einander das ir keiner me uskam, es were jung oder alt. Do dis zeichen die von Israhel sohent, daz kunig Pharo und alles sin volck also ertruncken in dem mer, do worent sy frolich und allen den zwúfel den sy hettent, der schiet von irem hertzen und gloubetent one zwúfel an got und an Moyses gebot die er empfangen von got hette. Do sprach Moyses also in die wißheit twang: "singentt alle got zů lobe und zů eren" und vingent do an und sungent einen nuwen sang 3 der was also: "cantemus domino" und der stat geschriben in dem psalter.

Das claux. Wie Moyses Pharonis volck die do entrunnen woren iren harnesch abezugent und noment und machtent darus einen lobesang.

Uns seit die geschrift der alten buch; also Pharo und alles sin volck was ertruncken in dem roten mere do nam sy daz mer allessamment und warff sy an des meres staden. Do ging Moyses dar und hies in nemen allen iren harnesch und alle ire riche habe den noment sy one ir wopencleit. Nå hette Moyses ein swester die hiess Maria die kunde gar sússe seitenspil, die ging mit clugen desange an den meres staden und gingent ir alle iunpfrowen noch die mit ir worent darkommen. Do gingent die manne alle andert-

<sup>1</sup> H redingete. G dedingete. 2 H gnaden und gottz craft. 3 H lobsang. 4 H irem.

halp und sangent ouch frölich mit hohem lobesange und lobetent got mit hohem freuden und tribent das wol suben tage, an daz sy von den staden nie komment und gingent alle tage zu dem mere und frouweten sich das sy got alle hette von iren vinden 1 erlost, wenne der ir oberste was der vinden der wer ertruncken. Do gebot in Moyses by gottes gebút do sy alle súngen noch cristenlicher unterscheit. Sú gingent gotte zů lobe und zů růme alle tage myt gottes heiltume zu dem touffe und lobetent in der gnoden die er an sy hette geleit und in dem touffe hant ertrencket unser angeborne missetot, die uns brochte in des túfels hant von siner eigenschaft<sup>3</sup>. Nů ist uns bezeichent by Pharo der in dem roten mer ertranck, die herten unmilten steinhertzen die sich gegen gotte mit grosser wer und myssetot verschuldet hant und vertieffet und verstumet sint an irem gloüben und dem gottes gebot nit woltent gehorsam sin, wie vil und dicke er grosse wunder und grosse zeichen vor in beget 3. So sint sy alle versteinet darumb so heischet got ein besserunge bitz das inne wurt sin gross arbeit. Hie wil ich nu furbas sagen wie Moyses das volck furte durch die wilde wüsten die ist genant Sur. Do logent sy etwie lange und hettent ir herbergen und mit grossen ruwen.

ş

Das clxxxvi. Hie enhette Moyses nit wassers mit sime volcke in der wüsten

Also nů Moyses und sin volck jung und alt worent in die wüsten kommen do enfundent sy kein wasser das sy genútzen mochtent, was wassers do was, das was alles bitter das es nyeman getruncken mochte weder wip noch man. So man danne das vihe dartreip so enwolte es sin nit trincken 4. Do det got ein michel wunder. Do lag ein holtz by dem füre das was bitter und sure daz es nyeman versuchen mochte. Do sprach got zů Moyses:,,nym das holtz und lege es in das wasser so wúrt es schiere süsse daz man es gedrencken mag und es vihe und lúte genútzen mag".

Das clxxxvii. Wie Moyses das volck in ein ander wüsten fürte.

Moyses nam aber zů ime sine diet und für fúrbaz in ein ander wüsten die was genant Elim, do fundent sy zwölff burnen und sü-

<sup>1</sup> H dem tote. G súnden. 2 H fehlt "von siner eigenschaft".

8 H det. 4 H fehlt "trinken".

bentzig balmenboume. Do kertent sy von dannan in ein ander wústen die was genant Syren die lag zwúschent Elim und Synay dem berge. Do noment sy manige zit herberge. Do gebrast in spise wanne was spise sy hettent darbracht die was vernútzet 1. Do murmeltent sy wider einander und sprochent: "o got daz wir nit stürbent in Egipten! do hettent wir unsern willen gehebet mit spise und mit brode und mit wine und mit fleische: daz wer weger denne wir hie hungers sterben", und sprochent gemeinlich: "durch waz sachen willen sy hattent uzgefüret daz ir uns hie wöltent döten". Do nû Moyses den grossen gebresten an in sach, do ging er von in und bat got mit grossem ernst siner gnoden daz er daz volk spisen wolte in der wüsten. Do det got Moyses kunt und sprach: "Moyses tröste daz volck ich wil sy spisen mit fleisch und brot". Do ging Moyses wider umb und kunte es der diet, daz in got spise wolte geben: "darumb gant zû obende und enpfohent sy".

Das clxxxviij. Hie spisete got das volck in der wüste myt fleisch und brot

Sy bottent got alle mit gemeinem rote und sprochent: "o got von himelrich durch waz sachen willen sy hettent uzgefaren sende uns lipnarunge". Do sach got iren ernst und santte in so vil gefügels von dem mere und ime noturfrig was. Do rette Moyses mit gotte und sprach er solte lossen morne früge brot regen, daz man erkante daz er alleine got were und sy sin gebot deste ee hielten.

Das claumin. Hie regente es himelbrot und Moises versüchte es zu stunt, wenne got det es dem israhelschen volck zu liebe daz sye sich nerten domyt.

Des morgens do der tag erschein, do det Moyses aber sin gehet zü gotte noch gewonheit, und also balde es geschehen was, do
sach Moyses umb sich und sach eine rore für einen regen; deme
ende ginge er noch und fant uff dem velde ligen ein tier das was
sinewel <sup>2</sup> gestalt. Do nam der edele gottes wigant <sup>3</sup> und det es
durch versüchen in sinen munt do befant er das hünig was daran.
Do betrachtz Moyses ime selber das daz es himelbrot was. Do
wunderte das volck, waz das were uff dem velde. Do sprach Moyses: "das ist brot daz üch von gotte uwerm himelschen vatter ge-

sant ist, das sullent ir nemen die noturst. Aber welcher darüber me nympt der hette des brotes nicht deste me und hette sin wol mynre denne er zü noturst 1 bedarss. Moyses der gebot in das sy es des morgens intrügent e das sy der sunnenglast beschine. Ouch verbot 2 er in daz sy es nyenent behielten durch gittikeit. Wer das bot überdete dem fülete es und wurde vol maden und vol wurme. Und do getorste nyeman me nemen danne ime gezeme were wenne es in der himelsche vatter verbotten hett. Man vindet daz für die gantze worheit in den alten abrahamschen buchen, daz die kint von Israhel gelebetent der spise viertzig jor und wer es as, der vant allen sinen gelust darin noch allem sinem willen. Sy mustent an dem fritage des brotes dester me lesen das ir sabaat gantz blibe. Do gebot aber Moyses daz er in einen imbis behielte des brotes uff die nochgênde 3 zit.

Das claxax. Hie slug Moyses dem volck wasser usser eime steine das sy hettent lipnarunge.

Do nû dis alles ergangen was, do furte Moyses der gute man das volck von Syon in die wuste die do genant ist Rapidin, darinne fundent sy kein wasser. Do wart ir murmeln aber grösser denne es vormals was. Dem volcke was gar we von turste und littent gar gross arbeit. Do sprach Moyses zû gotte: "dis murmeln, daz hie geschicht, daz ist alles uff mich, was dûn ich disen lüten das sy mir das gross ungemach andûnt". Do sprach got zû Moyses: "nym mit dir die eltesten von der schar und far mit in zû dem stein und slach mit den rûten daran, so git er wasser daz die gantze diet narunge dovon het". Do det es Moyses also in got geheissen hette. Also er nû den stein mit der rûten slug, do gap er vil wassers daz ein gross bach dannen bots daz vihe und lûte genug trinckende gewan.

Das clxxxi. Also Josue des volckes von Israhel houptman war gegen der heidenschaft.

Nů zougete der heidensche kúnig Amylech mit grosser macht wider daz volck und woltent mit in stritten. Also sy nů begunden

<sup>1</sup> H not. 2 H gebot. 3 H nochkomende. 4 H gros. 5 H davon.

nohen gegen dem her do gewan Moyses einen houbtmann von dem geslechte Efraym, der was genant Josue der für gegen in zü were; der pflag noch Moyses dot gar vil des volckes. Also nu der strit geschehen solte, do ging Moyses und Aaron und die sinen von dem her uff dem berg und bottent got siner helfe gegen den verfluchten heiden <sup>1</sup>. Donoch unlange do hüp der strit gar strenglichen <sup>2</sup> also man harnoch vindet geschriben <sup>3</sup>.

Das clauxii. Hie strittet Moyses und Aron wider den heidenschen künig und was Josue i mit Moyses und halff ime wider die heiden stritten.

Josue der zwang die heiden mit grossen swertes slegen das sy mustent wichen, so zwungen sy wider her; so wart einer geslagen das er hieher viel der ander dort hin, das sy zû beiden siten dot logent. Do boc Moyses sin arme crutze wise von ein ander do gesigete das volck von Ysrahel, so 5 er sy wider zůsammen det so gesigete kunig Amilech und wenne er sy det wider von einander so gesigete das volck von Ysrahel. Do satte ime Aron sin bruder under yegelichem arm einen stein und hübent ime die arme enbor untz daz der stritte geschach, und do wart kúnig Amilech sigelos und gewunnen die von Ysrahel den sig und wart der heiden gar vil erslagen also es got úber sy verhengete. Und dis geschach zi sinem trost, wanne er wolte sy lösen von nöten, also er sy vormak ouch erlöset hette. Moyses der bat got umb dise gesignisse also noch dut ein yegelicher priester: so er in der messe stet so fleht er got siner hulden von unser schulden wegen, das er uns helffe daz wir nit sigelos werdent von dem leiden tüfel und von siner ritterschaft. Das helff uns allen got von himelrich.

Dasclaxxxiii. Wie Moyses sweher Jetro zů Moyses kam.

Do nû dis alles geschehen was do kam Moyses sweher Jetro, also ich gelesen han, von Madian terra zü der schar in der wüsten und bracht mit ime Moyses kint und wip die ich vor genant han. Do enpfing Moyses sinen sweher und sin kint gar mit grossen freuden und do nam Moyses sinen sweher und fürte in mit ime under sin gezelt und bot ime zucht und ere und seite ime alle die wunder

<sup>1</sup> H der verfl. heidenschaft. 2 H sterclichen. 3 H geschr. wie es erging. 4 G Jason. 5 H wenne.

und not und arbeit die sy uff der vart erlitten hettent. Do sprach Jetro: "nů sy es der werde got gelobet, daz er sin volck von Egipten erlost hat mit siner gottlichen hant, nů ist mir wol erkant das er ein got ist über alle götte und noch Moyses gebot". Do brochte Aaron die eltesten heren von der schar und hiess sy zů tische sitzen das sy essent Moyses brot daz er dem volck mit willen gunde, wenne er es wol umb got erworben hette.

Das claxxiv. Wie Moyses richter wart und ime Jetro riet daz er einen audern richter satzete.

Do nû der ander tag kam, do wart Moyses in ime selber eins, er wolte zu gericht sitzen und wolte vernemen recht und unrecht von yederman also die richter dunt. Do kam gar vil lutes für in die ime clagetent waz ynen geschehen was. Die kunde er nicht halp verrichten. Do kerte Moyses zů herbergen. Do sprach Jetro zů Moyses: "ich han an dir gesehen daz du so gar one not arbeitest, du übest dich über dine craft: wie mochtestu alleine betrachten und gerichten daz für dich koment und bitten dich, daz du wollest volgen mines rates den ich dir geben wil. Du solt ein pfleger sin des volckes uff dem wege und solt sy noch dem gebot gottes zů gotte richten wenne es wer dir gar zů vil, soltestu anders důn denne daz ich dich underwiset han. Ich raten dir das du nemest einen alten von der schar, der daz du nyeman zu liebe noch durch keinen grit, der die worheit wol weis und clein ding verrichtet. Wanne do geschicht manige grosse clage vor dir, die du nit gerichten macht und sol yegeliches geslechte han einen fürsten dem es undertenig sy und schaff ouch daz yegelicher sin gewalt teile under dem volck".

Das clxxxxv. Wie Moyses ein richter setzet und ging donoch uff einen berg und rette got mit ime in einem füren wolcken.

Moyses volgete sines swehers rate und det also er ime riet und zerteilte das gantze volck und machte under yedem volcke einen richter. Und do nam Jetro urlop und schiet von dannen und bleip do Sophora by irem manne mit irem kinde, und für Jetro wider heim in sin lant mit sinen kinden und was frölich von siner dochter gescheiden. Nü was es der dirte monot daz das israhelsche volck von Egipten schiet und kommen gon Synay und do enpfingent sy in der wüsten herbergen und rüwetent do und zugen von dem

berge uff daz velt. Do slügent sy ir gezelt uff und ir huten uff dem plan also sy sich nider hettent gelossen. Do nů der ander tag kam, do wart Moyses des in ime selber eins und ging von dem volcke uff einen berg. Do rufte got dem reinen guten man und hiess in das er sprechen solte: "Jacobus hus wissent ir nit daz ich gegen uch han getan uwer heil, wellent ir mich recht hören, ir sullent mich für alle die welt erwelen wanne die rede der welte ist myn und ir sullent sin von aller der welte ein ewarte". Und dise wort sage dem volck von Ysrahel die wort die got zů ime gesprochen hat. Die stimme die sprach dise wort in eime stürmwolcken und sprach domitte. "Ich wil zu dir kommen in kurtzen stunden und wil mit dir reden das mich daz volck by dir höret. tů dem volcke bekant das sy ir 1 gewant weschent und alle für mich komment mit einander rein und heilig; machen mir vor des berge ein zil und do wil ich sin und wer darüber gat der muss da lip verloren han". Diss werte untz an den dirten tag do er dar kam und der sunnenschin uffging. Do nam Moyses daz volck und fürte es für den berg Synay und liess keinen über das zil komen, das er vor dem berge gemacht hette also ime got beschiet. Do ni daz volck alles vor dem berge zůsammenkam do sach das volck gar grosse tunreslege und blickzen. Daz volck sach ouch manigut fürin schútze und manigen ertbidem und liess got sin werck schouwen in dem offenen berge, wanne er was uff dem berge mit fúrs glaste kommen.

Das claxxxvj. Wie Moyses dem volck kunte die wort die er von got geret bette.

Von grosser vörchte kam das volck darzu, das sy wondent sye müstent alle tot geligen Moyses und die andern. Aber Moyses wüste wol daz kein leit beschach, wenne er was vor by ime uff dem berge gewesen. Do kam Moyses wider zü dem volck und brocht ein schinen liecht mit ime, das dem volck erschein. Do sprach Moyses zü dem volck vor ir aller angesicht: "húte solt ir mich hören Moyses Amranes sün, der mit allem wunder die rache das lant Egipten slug und der da werte kunig Pharo den weg über daz mere und der uch daz himelbrot gap in die wüsten und üch

spisete in hungers not, der us dem stein das wasser gos und mit dem Adam as und genas der erden frucht und der in der sintflüt Noa 1 loste mit siner herschaft und gap ime Abraham mit siner hant das lant Canaam, den ist der gewalt erkorn, das von ime Ysack von berender art wart geboren von zwei alten liben und der Jacop berhaftig machte mit siner craft do er sin edele frucht gebar, die vetter sullent ir lieber han danne uwerm lip oder wip oder kint".

Das claxxxvij. Wie got dem volck die zehen gebot fürleite.

Do sprach got aber zů dem volcke das sy es gemeinlich alle horten und sine wort erschullent in die gantze schar. Also sprach got zů sinen lúten: "ich bin here und der under ime hat himel und erden und alles das da lebet und swebet do dich die dienstliche hant loste von Egipten dem lande. Nů soltu keinen frömden got anbetten noch nyeman kein bilde machen mit frömden gotten es sige zam oder wilde daz soltu nit fúr mich zů einem gotte han, wanne ich bin din richer got, der dich in das dirte und in das vierte geslecht hat gerichset und alle die mich hassent mit iren súnden dem lonen ich dusentvaltig; die aber mich behalten mit ir erbermede und mynen gebotten gehorsam sint und nit us mynen gebotte gont und mich hant fúr einen rechten heren, den wil ich behalten vor aller verdampnisse".

Das claxxviij. Wie got Moyses die zehen gebot an dem berge Mambre verschriben gap in einer steinin tafel.

"Húte dich vor allen dingen daz du den namen dins herren nit zu keiner stunt in dinen munt nemest und nit damitte swerest das valsche oder úppige sy, wenne wer daz dût der ist got schuldig in it schuldig der by sines gottes namen nit keine valsche úppigkeit tût, und gedencke das du heilig siest und virest dinen samstag wanne got pflag ruwe an demselben tage zû habende, do er mit göttlicher craft himel und erde und alle ding werden lies. An dem andern tage, darnach do pflag er siner rûwe an bemselben tage zû habende, do er mit göttlicher craft himel und erde und alle ding werden liess. An dem dirten dage darnoch do pflag er siner ruwe

<sup>1</sup> G undenan nohe. 2 H zit oder st. 3 G nit schuldig. 4 G úppige. 5 H von hier an fehlt bis: "Ouch so habe das" etc.

ouch. Ouch so habe das für ein werdes recht das du nyemans knechte sün tochter wip oder vihe begerest und alles das by ime wone. Du solt ouch dinen vatter und mutter ere bieten dannan so machtu lange leben <sup>1</sup>. Slach ouch nyemans zü tode das din hant nicht manslechtig funden werde. Du solt dich ouch hüten vor unkuschigkeit mit keiner frouwen, denne zu der rechten ee solt ouch nit me han denne eine. Dü solt dich ouch hüten vor schedelichem diepstal das du nit yeman das sine nemest boslichen. Ouch so soltu kein valscher gezüge sin und keine ursach <sup>2</sup> darzü geben uff dinen nehesten. Ouch so soltu nymans güt begeren wider sinen willen. Du solt ouch nit müten sins wibes und alles des der gewaltig ist er habe vihe dirnen oder knecht. Dü solt dich ouch hüten das du ime nit donoch stellest wider sinen willen". Nü hette die schar des volckes wol vernomen die zehen gebot die in got selber gebotten hat und sy in ouch geseit hat, amen, amen.

Das clxxxxix. Wie das volck von den gottes gebotten erschrack die in got gebotten hette zu haltende et cetera.

Also got dem volck von Israhel sine gebotte gebotten helle und sie in beschiet und in die lere vorgesprach, do sach man daz volck sere verzagen daz sy wondent sy weren gar verloren, des höhesten gottes zorn wolte sy vertriben. Sy sprochent zů Moyses: "sprich uns zů des gottes wort und sprich zů dem der sy geret hette, er ensol uns nit me sagen siner lere wanne ich vorchten daz wir da von der vorchtclichen not dot geligen, wanne es ist gar vorchteclichen kommen also wir alle wol vernommen hant sines gebettes lere, die er uns vor geleret hat. Nu vorchtent wir in nit me". Do sprach Moyses: "got kam har in sollichen vorchten, das er nit anders begerte, denne das er úch versüchete und úch mante daz ir nit soltent súnden und ir ime reineclichen bliben on alle mose3 flecken". Also rette Moyses mit der ysrahelschen diet und schiel des túfels vorchte von in die sy grusslichen 4 wider in hettent in dem gemeinem volck. Wanne sy die zehen gebot also under in verstundent also ingap von dem rechten stam, do murmeltent sy alle under einander und zwüfeltent vast under einander. Diss be-

<sup>1</sup> H langes leben han. 2 H unfach. 3 H masse, 4 H grosslich.

nam in alles der gutte Moyses us irem synne und wisete sy dovon und seitte in die zeichen die got vor erzouget hette Moyses und Pharon und an allem sinem volck das er lies ertrincken in dem roten mere, domitte bewisete er in daz daz er ein gewaltiger got were.

Das cc. Hie machte Moyses einen altar in gottes ere an dem berge Synay und erfür zu gotte in die wölcken vierczig dage und nacht.

Das volck stunt unverre von dem berge und do nohete Moyses dem berge. Do sprach got zů ime: "Moyses mache mir einen altar von erden also ich dir sagen und wenne daz geschicht so kume du und nym Aaron zů dir, darzů so nym Nadap und Abymi. drige nym mit dir also ich dir sagen und wenne daz geschicht so soltu die subentzig heren nemen, die súllent ir gebette dort verre han und sol Moyses alleine gon zů mir wenne ich wil ime sagen daz ich ime wil kein zil geben". Do ging Moyses zů dem volck und machte ime also in got beschiet einen altar got zu lobe und zu eren und stunt der altar zu verderste an Synay dem berge und machte daz werk mit xii stúcken. Daz sint die zwölff namen der geslechte und hiess die jungen alle under dem volck got ir opfer bringen. Do sprach das gemeine volck unmachte 1: "waz got do gesprochen het, das sy stette und ist unser gut wil, das wir ime gehorsam sint". Do nů Moyses die zit kam daz er solte kommen zů gotte uff dem berg nach dem gebotte gottes, do nam er Aaron zů ime Nadap und Abymi und nam von der schar die sybentzig alten und worent gestalt noch hoher wissheit und ging mit in, also ich des underscheiden bin, daz sy sohent von Ysrahel den gottz degen und <sup>2</sup> blick. Und lag under sime fusse ein berg <sup>3</sup> daz was gestalt also ein saffir und in einer farwen also der himel. Do hiess got in derselben frist Moyses zů ime gon do wolte er in lossen sehen zwo taffeln, do die ee stunde an. Do hiess der gottes tegen die súbenczig alten bitten daz sy der schar harnach pflegen und waz under der gantzen diet geschohe, daz soltu verrichten und slichten. Do schiet der reine Moyses von ime und Josue der reine gottes wigant und gingent die zwene allein von dannan uff den gottesberg Synay und hies sy da betten. Do wart der berg mit wolcken

<sup>1</sup> GH und machte. 2 H fehlt "degen und". 3 GH werg.

Historienbibeta. 47

bedecket sechs tage und sechs naht. Do wart zehant uff dem berge ein loch gesehen, do man gotte sach under sinen göttlichen ougen und schein das glich also ein gross fures blick. Uss demselben wolcken do rüfte got Moyses. Do er nü die gottes stimme vernam do kam er zü ime mit frölichen sitten in den dicken wolcken und was noch dem also uns die geschrift underwiset darynne viertzig dage und nacht steteclichen on underloss daz er weder trang noch as, wenne das ime got gegenwertikeit satte und machte sy alle freudenberendes mütes vol über alle kunber, den in got gebot und solt samen von silber und von gold und von edelin gesteine die grosse richeit die sy alle möchtent geleisten 1. Er sprach ouch zü Moyses das er solte nemen das edele holtz Serin 2 und darnoch soltu ime machen ein gezelt do er und die sinen soltent inne wonen.

Das cci. Wie got Moyses ein arcke hiess machen.

Also nû dis alles ergangen was do gebot got Moyses daz er uß dem holz Serin ime und den sinen ein arcke machte, die so rilich und so kostber were daz ich es nit gesagen kan, sy was zweiger gedeneter elen dick und einer halben zu den siten. Do schein nebent den sitten einer halben elen fin golt. Sy was ussen und innen von dem allerrichsten golde geslagen daz es gar wunneclich haruss schein, do worent ouch vier guldin ringe daran die worent von golde lutter also ein glas. Nu was in ie die zwen ringe geleit ein stange von seiten und wol darin verslagen mit grosser richeit. Die stangen worent mit golde gar wol durchfüret und was grosse richeit geleit an die arcke. Do was ouch an der arcken die heilige tafel daran man geschriben vant die heilige ee, die bleib ouch in der arcken. Do lag ouch in der arcken ein guldin vas darynne was schone versigelt manna, das heilige himelbrot, daz got den sinen gap viertzig jar in der wuste. Ouch so lag in der arcken Aarons rûte, die allezit blûte zû einem urkunde dem volck. Do lag ouch daz buch in der arcken daran man geschriben vant waz wunders got uff ertrich mit den sinen ye beging. Man vant ouch in dem buch geschrieben daz das volg gemeinlich sprach; waz got wil, daz tunt wir allezit gern. Noch dem also daz gottes gebot gebotten hette und zu wortzeichen wart die grosse heilikeit geleit in

<sup>1</sup> G geleisen. 2 H Serni.

die arke der urkunde gottes also sy es got gelert hette das man sy also geheissen solte. Ime wart ouch ein guldin tafel die luchte gar mynneclich und was uff die tafel versmidet daz schönste richste golt daz man vant. Sy was wol in der breite also die arcke und stundent in der arcken orte zwey meisterliche schöne bilde, die worent meysterlich gebildet von golde und stundent die zwey bilde uff der tafeln. Do worent ouch an den bilden zwey Cherubim die worent gestalt gegen einander mit irem gesichte und hettent ir flügel züsammen gespreitet also uns die geschrift underwiset und worent dieselben Cherubim dar gesat, daz got sin rüwe daruff nam und den luten noch irem gebette gnode det.

Das ccii. Wie got zu Moyses sprach das er ime einen tisch machte do man die vii himelbrot uffleite.

Got sprach selber mit sinem göttlichen munde zu Moyses: "mache mir waz die 1 diet sol haben zu gottes dienst". Got lies ime machen einen tisch von settim der rich von golde wer und uff demselben tisch solte man alle tage xii himelbrot legen, die werent gar heilig und selig, die solte man zu opfer bringen mit grosser heilikeit; und got hiess fürbas machen rouchvas darinne man gottes opfer dete von gesteine und von golde, die wurdent gar rilich gemacht von richem coscherem 2 golde das daran geleit wart, do von gar vil zů sagende wer. So wurde es zů lange, solte ich es alles lutern nach dem also ich es geschriben funden han. Und ist ouch gar vil by zeithen 3 davon kommen, sit daz nů die christenheit hat disen sitten und die gewonheit abegeton, und es ny me 4 gewonheit ist also hievor, so wil ich uch doch ein wenig von dem sitten sagen, wie dis ding alles ist worden, also denn got selber die forme gap und ouch ußlass selber die wergmeister die diss grosse werck machen solten.

Das cciii. Also got ime liess machen einen kortzestal der vil wunderss by bezeichnet ist.

Got hiess ime selber einen kertzstal machen by den ziten. Do lit gar vil bezeichenunge an und daz horte alles an die arcke. Die

<sup>1</sup> G waz diet sol man haben. 2 H costberen. 3 H zeichen. 4 H myne.

got Moyses beschiet daz er solte nemen von dem volcke, die do ee worent gemant, die solten nû den namen han ewarten, die solten an in haben daz sy daz vihe enpfingen und detent gottesdienst. Also nû der gottes ewart wart gesleusset in daz gewant, do wart er von dem houbet untz an die füsse nit anderss denne daz er glich schin dem liechten menschen, der da durchlüchtet alle die gantze welt, also schone von edelem gesteine was des ewarten gewant und by demselben gewande ist uns bezeichent got und der hymel und der erden umbvart und des liechten glastes der sternen. Man sach ouch an dem gewande erde mer zit jor und worent gar meisterlich gewurcket xii clarer steine sint uns bezeichet die xii namen der geslechte.

Das cciv. Wie Aarons swester (man) tot lag und wie die Ysrahelschen zwüfeltent an gotte.

Do nû dis ergangen was und Moyses die clûge arcke machte und das schöne mynneclich gewant daz der ewarte anhette und alle ding ergangen was noch des himelschen vatters ordenunge, do hûp das tumme israhelsche volck an und sprochent alle gemeinlichen mit zwyfelichem mûte zu Aaron: "mache uns götte die uns vorfaren und uns ouch beworent uff diser vart wir enwissent nit war Moyses ist kommen; wir müssent ander götte han denne wir nû lange gehebet hant". Do begunde Aaron und sin swesterman die rede gar sere verdriessen und widerston. Do koment sy Aarons swoger gar grimmeclichen an daz er vor in dot gelag. Do erschrack Aaron gar sere und turste 2 wider ir rede nit gereden, anders ime wer geschehen also sime swoger geschach. Darumb so sweig er und liess sy in irem sinne.

Das ccv. Wie Aaron machte einen stiere zu eime aptgotte vor dem volck von Israel daz er sich damitte des todes gefristet vor in.

Also nu Aaron sach daz siner swester man dot gelag von dem volck von Ysrahel, do gedochte Aaron wie er des volckes zorn gestillete und sprach zu dem volck: "nu ylent balde und holent uwer bestes kleinötter", daz er meinde daz daz her damitte gestillet wurde, darumb so hiess er sy ir cleinötter bringen er wolte in

1 H geslöffet. 2 H getorste,

varende gotte 1 machen. Do duchte es das volck also 2 gût wie wol es doch cleine verving. Do gingent die dar balde die es zû dem ersten erdochten und liessent heim und brochtent ir bestes cleinötter und koment gar wol gezieret. Do nam Aaron und warst das golt von ime in einen glût und machte darus ein kalp vor ir aller angesicht.

Das cevi. Hie bettent die Juden ein kalp an in der wüsten.

Do er nû die aptgötte noch des túfels gebot machte do sprochent die von Ysrahel dis sint die götte die dich von Egipten brochtent. Do bereitte sich daz volck alles gemeinlich und machten dem aptgotte einen altar und brochtent ime ir opfer und also sy ime ir opfer brochtent do sossent sy nider gemeinlich und ossent. Darnoch stundent sy uff und hettent vil freuden und kurtze wilen und machtent dem aptgotte manig herlich hochgezit. Do sprach got zů Moyses, do die súnde dort ergangen was: "vare \* von dem berge, din volck hat gesúndet mit grosser missetat, darumb ist es din volck und nit daz min". Daz geschach darumb daz das volck sich het ergeben an die apgötte. Do sprach aber got zu Moyses: "daz volck ist gar hertes synnes, darumb so lass mich got verderben wanne ich dich zu grossem kynne machen in dem geslechte". Do sprach Moyses: "nein herre daz ensol nút sin, las dinen zorn gegen in senftmåtigen, wenne wirt daz volg also verlorn, so sprechent die von Egipten uns übel zu und rechent sich myt spotte an uns und sprechent do myt, er hett sy bracht von disem riche in dise wüsten do ynne hette er sy verderbet und ist darumb geschehen daz er nút gewaltes hette. Do was Abraham Jacop Isack by den drigen was ie dine gnode, derselben bis ermanet und los dinen zorn abe gegen disen schuldigen lúten". Do nů Moyses den grossen zorn gestilte den got úber daz ysrahelsche volck hette do schiet er us dem wolcken und trug myt yme die tofel die got selber angeschriben hette, die heilige ee und daz stunt an beden siten geschriben. Do nå Moyses wider zå dem volk keren wolte do bekam 4 yme Josue uff dem berge Synay und grusten einander gar fruntlichen und gingent do myt einander, und do sy gerietent noher bas komen, do hortent sy einen grossen schal under dem berge erhellen den hettent sy vormals nie me gehort". Do sprach Josue: "by namen do ist under dem volcke ein grosser strit und ein gross geschrey". Do sprach Moyses: "neyn das en ist nút. Diser schal ist mit singende geschehen und von grosser freiden die sy under einander hant". Do sy nů dem volcke noher kommen und die gantze worheit anegesohent do wart Moyses sere erzúrnet von der schar das er die tofel enzwey slug do gottz ee an stunt geschriben also noch die lúte dûnt in zorne und ging do beswintlichen dar und nam daz kalp und verbrante es in dem süre zů pulser und ging für die gemeine der scharen und satte daz pulfer für sy in ein wasser und weller daz wasser tranck und begerte des kalbes zu gotte dem wart zu hant der bart goltvar und wart kuntlichen 1 gestalt. Do sprach Moyses zů Aaron, warumb er das geton hette oder 2 was er domit gemeine und stroffete in gar sere umb die geschicht, das er in hette einen aptgott gemacht. Do sprach Aaron zů Moyses: "ich engetörste nút wider reden, do sy anevingent und myr trowetent an den lip". Do ging Moyses myt zornlichem mûte für daz israhelsche volck und stundent an ein ende und sprochent: wer hie gottes sy der kome her und stande by mich und sy gewopent und bereite sich zu weren und wer yme bekome, an dem er daz zeichen sehe den sol er zu tode slahen es sy vatter mûter brûder oder kint. Man vindet geschriben an den alten büchen der bybeln das ir erslagen wart under dem here xxxiijtusend man die sich versúndet und verschuldet hettent an gotte und an sinen gebotten.

Das cevi. Also Moyses wider uff den berg ging.

Moyses sprach zů den sinen also dise roche <sup>8</sup> geschehen was, do sprach er: "ir hant hie uwer hende gotte gewihet und syme heilgen gebotte und vatter kint brûder und mage und wer hie an schuldig ist dem sol der gottes segen wider werden und sollent alle gemeinlichen wider reine werden". Und noch den worten do enpfing das volg wider den gottes segen. Do nû der ander tag erschein do sprach Moyses zů dem ysrahelschen volcke: "ir hant

<sup>1</sup> H kentlich. 2 H fehlt "oder was er" bis "aptgott gemacht". 3 H roche geschach und.

frevenlichen grosse sunde geton, ich wil besehen obe ich erwerben müge siner gnaden hulde widerumb". Und myt der rede ging er von in uff den berg und do er daruff kam, do wolt er sin gebett zu gotte tun und sprach: "o herre los dinen zorn gegen dem volck". Do sprach got zu Moyses: "nu füre die schar enweg. Ich sende vor dir mynen engel, wenne ich wil selber alzit mit in sin, wenne daz brot ist herte. Darumb so wil ich dich uff dem berge nut stören wenne i die myn gebott nut haltent. Er sprach ouch: "nie kame ich under die schar und wirde sy plagen so störe ich dich und sy daz du gar unfro wirst". Dis trowen erging sich sither über manig jor. Donoch wart Babelonie zerstöret von der Römer herschaft.

Das cevii. Wie got zúrnete über Moyses das daz volk demyt betrübet wart.

Do kam Moyses wider zů dem volcke und do daz die rede vernam die got zů Moyses tet, do wart ir clage und ir ungemach gar gros und wůchs von tage zu tage ir arbeit. Darumb weintent sy von jomer, wanne Moyses seite in waz got zů ime geret hette 4. Donoch über unlang do rustent sy sich uff daz velt und meynent sy hettent swerlichen gesündet, sy soltent gotte nút also nohe sin und enpfingent gar grossen ruwen umb die súnde und myssetat das ir iegelicher sin gebet det in siner herberge und das was verre von dem berge. Do kam unser herre in dem wolcken fruntlichen und tugentlichen. Also ein frunt myt dem andern reden sol also was ir rede under einander.

Das ceviii. Wie Moyses got bat das er in liesse schinlichen anesehen.

Moyses der det sin gebett zu gotte und do sprach got zu Moyses: "nym war dines volckes und diner schar und diner diener und wilt du fürbas faren so zoige myr wo du hin wilt", und sprach got do myt: "myn antlit sol vor dir hinfaren und by dir sin, ich han myt namen dich erkant, darumb hastu gnode von myr". Do sprach Moyses der gottes tegen: "obe ich gnode an dir finde so zoige myr zu wortzeichen din schönes antlit". Do sprach got: "das enmag nút sin, du enmacht myn antlit nút gesehen. Ouch so wisse

<sup>1</sup> H denn. 2 H Do sprach aber got kome. 3 H fehlt "und w. s. plagen". 4 H rette.

für die gantze worheyt; welliches mensche myn antlitsieht, der enlebet darnoch nút ein stunde. Sus zoige ich dir alles gåt und wisse daz ich wil erbermede an myr han und uber wen ich mich erbarmen wil dem tån ich min erbermede schin. Nå soltu alleine in eyme holen 1 steine sin, obe du mich wilt sehen und do vert myn gewalt für dich. Donoch würstu mich sehende wenne nieman myn antlit gesehen mag" und sprach do myt gantzer worheit: "du solt zwo ander tafeln machen die den zwein glich sint die du zerbreche myt diner hant".

Das ceviiij. Hie gap got Moyses zwo andern steinyn tofeln fúr die swo ersten.

Got sprach aber zů Moyses: "kum morne fråge zů myr uf den berg und besich das nieman myt dir gange und låge daz du kein viehe zů weiden tribest und heis es anderswar z triben und låge daz man z warneme das weder viehe noch lúte do sy, so wil ich dir die tofel wider schriben die du zerbrochen hest". Do ensumete sich Moyses nút lange. Er får enweg und machte zwo ander tofeln also die ersten zwo die er zerbrach. Dis geschach alles in der nacht.

Das cex. Hie erschein got Moyses in eyme blickschos.

Do ging Moyses der gûte selige man uff den berg also ime got gebotten hette und do daz geschach do lies sich got gar zû ime in eyme lichtvar wolcken 5. Do bettete Moyses der edele wigant got von hertzen an, das er syme volcke dete die gnode schin und myt in füre uf dem wege und ires gevertes pflegen wolte. So wolte syn volg ime mit helffe bygeston also das er sy von súnden vor frymachte. Do sprach got: "myn gedinge sol iemer stete sin, ouch söllent die lûte vil zeichen sehen die ich gar in kurtzem zil wil erfüllen an den lûten, die doch nie me sint geschehen uff ertrich. Und donoch so werdent uwer zwene hingesant in das lant das ich ûch geheissen han, do sollent ir lossen alle fruntschaft myt den lûten und wenne ir es besitzent so sollent ir bettlöcher swenden

<sup>1</sup> H hohen. 2 H anderswerbe hin. 3 H heis in. 4 H gyne worent. 5 H liechten vorwolcken.

und zerslahen und söllent kein gemeinschaft myt in haben". Und do für got in demselben stunde in eyme blickschos für Moyses in eines menschen nack, uff dem lag das hor gescheidelt und wol gebunden und gar schon. In denselben ziten was Moyses vierczig tage by gotte gewesen das er weder as noch trang me versüchte und was ime die wile doch nit zu lang, wenne sy hettent kurtzwile one verdriessen. Do ging Moyses der reine gottes wigant von dem berge wider hindan und do er kam wider zů dem volcke do koment die lûte von der scharen und besohent den usserwelten tegen wie das syben strenge umbe in gingent und umbvingent 1 sin houbet und sin antlit brennende also der sunnenschein. Dis hette Moyses von gotte empfangen. Nå wuste Moyses selber die schone nút die er an ime hette, wanne die lúte fúr in koment und woltent mit yme reden so enmöchtent sy in nút gesehen also gar liecht was sin antlit. Do hup Moyses an und seite ime 2 was ime von gotte gebotten was und sprach: "ir söllent uwer samstag halten". Do wart ouch gar vil cleinötter darbracht von der scharen und ruste do das nieman dar nicht brechte von der scharen Beslehel und Obel. Die formen gap got selber dar und mas Moyses in selber die lere in und daz volg vergas der lere gar wenig. Sy leitent frúge und spote iren flis an das werg, wie sy es herlichen usgemachtent myt grosser richeit. Also wart das werg und die arcke und alle ding an dem kertzstal und die cleider die der ewarte solte anehan gar ördentlichen gemachet und do es zu gottesdienste kam do wurdent gemacht an das gezelt vil schöner tische, daruff man das oppfer leite noch gewonheit, wenne es eine siten volbrochte got selber myt siner lere daz gezelte vor dem berge.

Das cexi. Hie wihete Moyses das gottes gezelt vor dem berge und stundent die Juden und sohent zu und vil volckes.

Darnoch also daz gezelt costlichen und schone bereit wart und manigerleige richeit darangeleit do ving Moyses an und wihete das gottesgezelt vor dem volck und leite gottes heilkeit daran, wenne Moyses det dis von gottz gebottes wegen; wenne gott halff Moyses myt siner kraft das er dis ding alles volbrochte. Dis ding bedutet uns himel und erden und alles das got ie geschüff myt siner götte-

<sup>1</sup> H umvingent. 2 H den laten.

lichen hantgedat 1. Ich han gelesen in meisterlichen büchern, das daz gezelt also heilig was das nieman getorste darin komen denne der oberste ewarte. Daz det er züm jore nút me denne einest. So ging er darin und oppferte nút anders denne fúr sine súnde also yme denne got verkunte. Mit disen teil ist bezeichent der himel und die gotheit mit ir kraft darynne und die engel die darynne warent; da was das underteil des gezeltes der obersten ewarten. Die erloubtent daz man opfer darynne brachte. Und solte anderss nyemans darin gon, er wolte denne der heilikeit gottes sin opfer bringen also ich úch vor geseit han. Daz gezelt bezeichent erde und mer und alles das darynne lebet und swebet. Es was von purpurfarwen gar wol gewürcket und von bildern gar wol gezieret, wenne got der vatter gap es uns zü eime zeichen daz wir soltent erkennen sin macht craft und gotheit und sin gross zeichen die er dem volck dick ee hette vorgeton.

Das cexii. Hie vindestu gar eigentlich was daz gezelt betütet.

Dis gezelt mit den vier farwen daz bezeichent uns den himel und die sternen die daran stant mit irem umbkreis und betütet daz mittelteil den mitteln furin himel. In demselben sint die heiligen gottes engel und manig ewig usserweltes gotteskint 2. Donoch so ist daz hóheste dach ob in allen gleich den vier farwen und das betútet den hóhesten himel, in dem got ist und den hant die vier elemente umbvangen mit ir kraft. So glichet sich dicke lynyn zwylich der erden wenne er was kommen von erden und hat sin art dovon genomen; es ist in der ersten farwen grun farwe birt. Donoch so bezeichet daz wassir und sin nature den schin der pfellerin farwen wenne daz mer geburt die farwe domitte es geferwet wurt. So betüttet die dirtte farwe domitte es geverwet wirt den louff also ein Joachant und der frowet sich hie und domitte vollen wiss rot gel noch blo, er ist nit in einer farwen. So betútet der tisch daruff man gottes brot opsferte die zit und das jor und ire toge und ire stunden die in dem jor koment. So bezeichent das kertzstal mit siner craft, der syben planeten craft der nature umlouffet. Daz gezelt was also ich gelesen han von sybentzig edelen

<sup>1</sup> H siner hant. 2 H kint. 3 H fehlt "birt". 4 H Jachant.

stúcken, doby was uns bezeichent die dyaconie und die armonie 1 die sollent wir in dem zeichen umbjagen, wenne die gottes wissheit hette geleit sine craft an das gestúrne mit bezeichenunge himel und erden und sol daz liecht und heyterkeit sol in unser ee schinen. So bezeichent uns die ee die uns gott gegeben hat sin göttlich gebot also uns die geschrift seit. An dem fúnfzehenden tag do daz volg von Ysrahel von Egipten schiet etc. und in Moyses des ersten mit siner lere den urhap geliet die ee zu haltende also in got gebotten hette, do santte in got sinen heiligen geist noch siner urstede 2. Do bezeichen sin schin ein pfellerin farwe, sy hettent fúrin zungen. Donoch úber manig jor wart den heiligen zwolff botten die heilige ee uffgeleit der heiligen cristenheit also uff dem berge Synay der urhap wart gegeben und geordent in welcher sy leben soltent.

Das cexiii. Wie das gezelt bedecket wart myt eime wolcken.

Do nû daz gezelt ufgerichtet wart schon und mynneclich do was nit lange darnoch gebeitet, e daz das gezelt wart gewihet. Do leitte Moyses gottes wihe daran und also daz gezelt die wihe empfing do durchgieng ein liechter wolcken, der sy durchliechte tag und nacht und was daz gezelt mit eime liechten wolcken bedecket. Und diewile daz der wolck obe dem dache lag so lag das ysrahelsche volck ouch stille und fürent nit anderswo hin bitz daz es sich darabe zoch und hoch obe dem gezelte stunt das sy mochtent gesehen und do der wolck ubir sich gezogen was, do zugent sye von stette noch der gottlichen lere und do das geschach, do nam Moyses des ewarten gewant und det es Aaron an.

l)as coxiv. Wie Moyses wihete Aarons sûne und ime daz gewant abetet daz sin was und det ime des ewarten gewant an und stunt daz volck und sach zu.

Moyses nam des ewarten gewant und det es Aarons sünen an und stundent syn sün vor ime und wihete sy vor dem volck. Do nü Aaron daz gewant ouch wart angeleit also ime der höchste got gekossen hette, do nam Moyses Aaron und gop ime daz heilige ole uff sin houbit und wihete in und beschriet ime sin hende noch

<sup>1</sup> H aromonie. 2 H urstende, 3 H den. 4 H fehlt "sûnen".

der gewonheit also uns die geschrift bewißt. Do nam Moyses Aarons süne und becleitete 1 sy mit wissem cleide 2 und daz der gürtel solte sin, daz was ein riche porte mit golde wol gewürcket und satte ime eine schöne huben uff und machte sy gloubig mit der wihunge und reine. Er wihete ouch ir hende und do er sy mit einander wihete do opferte er sy mit dem heyligem oley nach dem also got gebot, und die wihunge satte in got für ire sünde. Wenne got verkunte es Moyses daz er die wihe dette. Do nü Moyses dis ding alles vollebrochte do wihete er die altare und alles, das daz man hette geheissen machen in das gezelte daz wihete der reine gottes wigant alles samment.

Das ccxv. Wie man opfern solte in dem tempel.

Moyses der besamte <sup>8</sup> die gantze diet des volckes zü samen über achte tage noch der wihunge und machte ein gross hochgezit das ir yegelicher solte sin opfer bringen noch dem gottes gebot. Und dis pflag got selber die süben tage. Do kam das gantze volck dar zü der hochgezit und ving Aaron der hohe gottes degen das ampt an mit den die do worent bereit. Mit grosser herlicher würdikeit det sich Moyses gegen dem volck darumb das ime des alters anbacht wurde, daz vor des ewarten was. Darnoch hiess Moyses daz man daz opfer solte für daz gezelt legen uff das velt. Do ging das volck alles harus für daz gezelt. Do schickte got für von dem himel und brannte das opfer und wart in und iren nochkommen sit behalten. Do dis allis für sich gangen was do nam daz volck unbillich das er das für von dem himel hette gesant. Do det in got noch ein gross wunder also ir harnoch wol werdent hören.

Das ccxv. Wie got zwene liess verbúrnen von ir ungehorsamkeit wegen.

Do sohent Aarons sûne zwene die vormoles genennet sint do was Nadap und Adin, die gingent mit fromden füren umb anders denne sy soltent und brochtent nit ir opfer also in gebotten was. Do santte got einen zorn über sy und ging von irem rouchvass ein füre und brannte sy gar, wenne sy worent zwen amplman, darumb so trügent sy rouchvass. Sy verbrantent also balde

dass sy zů stunt nider vielen und lagent vor gotte und dem volck von Ysrahel. Diss grosse not und das wunder daz got vor iren ougen erzeuget hette, dovon erschrockent sy alle gemeinlichen. Do daz Moyses sach daz das volck so sere erschrocken was, do verdochte 1 er dise geschicht und verbot daz nyeman getorste nit dovon clagen wanne er vorchte daz volck rette böse wort dass sy sprechent: werent wir noch by kúnig Pharo, diss geschehe uns nit daz got sin pfloge noch vester úber sy verhengete. Do gebot Moyses zweyen sinen nefen daz sy daten 2 und begrubent sy usswendig dem gezelt mit grosser würdigkeit. Do nu dis zeichen und diss wunder alles ergangen was, do sprach got zů Aaron daz er und allis sin kunne diss yemir solte zu einer ee han und solte der ewarten one win sin und alle die sinen, wanne sy möchtent truncken werden das sy gottes dienst nút also herlichen detent, also obe sy den win vermitten. Er beschiet in ouch was tier sy essen soltent daz dem gemeinen volcke reine wer. Do sprach got zů in: was uff vier füssen gatt und gespalten füsse hett das sy úch erloubet und welliches spitzen grat und flosvedern hett daz wart in ouch erloubet, daz sy sich domytte spisetent. Got lerte sy fúrbas myt siner heiliger lere, dovon ich nå zåmol nät me wil sagen. Got gap in daz und satte es uff myt siner heiligen ordenunge daz nieman das ander slahen solte und daz hielt man gar vestlichen. Wer daz ander tot slüge daz slüg man ouch zü tode. Wer eyme einen zan usslug dem slug man ouch einen us, wer eyme ein ouge usslug dem slug man ouch eins us und ieder noch also er gesundet hette darnoch müste er büssen<sup>3</sup>. Dis was alles ir ee gebot das in gebotten was zû haltende. Nû hett unser herre got gesenstet unser leben und hett uns geben der gnoden zit, darumb wil ich nu zumol nút furbaz von sagen, es sy denne daz ich es musse begriffen in myme lesen einen anderen weg, daz nützlich ist und gåt.

Das coxvi. Wie ein man versteinet wart darumb das er got übel rette.

In denselben ziten do kriegetent zwene manne myt einander durch nit. Nå nam der eine man ein wip die was von Egiptenlant geboren von dem vatter und von der måter von Israel. Do was der ander eliche genant von der valschen diet, dem einen

<sup>1</sup> H gedachte. 2 H dannan daten. G detten. 3 H besseren.

geriet sin art und sin unzucht gar manigvaltigen das er zu einer zitt den gottes namen gar grösslichen unere bot, wanne er schalt in gar sere. Do daz Moyses ynne wart do stalte er noch yme und ving in und leite in gar in ein gûte gefengnisse bitze daz er an gotte erfüre was sin urteil über in gebieten wolte und daz solte ime denne geschehen. Daz vernam got und urteilte ime umb die grosse myssetot die er geton hette. Do gebot er Moyses by syme gebotte dazer ime sin hant uff sin houbet leite und wirde er denne der sachen erzúget so solte man in zů stůnt versteinen. Dise wort die got zů Moyses sprach die wurdent vollendet noch dem gottes gebotte, also in got gebotten hette. Und also wart dirre súnder versteinet und wart dazselbe recht noch einer gewonheit ufgesetzet 1 es wart ouch zů einer e gehalten. Also es nů ein jor gewerte, do mochte got aber ein anders, und sprach zu Moyses: "in dem geslechte der heilkeit von den ich dir geseit han, den wil ich mynen somen geben und über alle die kint von Ysrahel die do zwentzig jor alt sint Und mercke gar eben myt der zal, wie vil ir sint one das geslechte von Levi die söllent des ewarten ambacht han". Also nu dise geschicht geschehen was do machte got under ettelichen scharen über alle die geslechte einen fürsten der solte gewalt han úber daz kunne. Ouch sprach got zů Moyses: "nym dise die ich dir nennen wil der ist Ruben Eliezer und sage der gantzen scharen daz sy in für einen fürsten hant und sol<sup>2</sup> allein der sun Saday sin fürste und herre in Symeons geslechte und sol gewalt und kraft han über sy".

Das cexvii. Wellichen unser herre zu fürsten machte under dem geslechte.

Die von Juda sind geboren und erkoren zu Naason und Anbadap die sint geborn von Juda des geslechtes scharen und in derselben scharen Isachar und Senica Neptalim erkant. Desselben vatter was ein fürste und wart dem geslechte gegeben von Zabulon. Do hies Eliaps vatter Elion der wart Josephs kinden zu houptman geben. Do hette Elisonia einen vatter der hies Amol Phadasures sün, Samuel der wart houbtman über das lant die do sint geboren von Manesse. Gedions sün Abidan die söllent zü psieger han

<sup>1</sup> H uffgeleit. 2 H und den hies die gantze schar die yme entpfollen wart für einen fürsten e han und dem geslechte han Rubenis so sol. 3 4 G Judea. 5 H Elisama.

Benyamyn und söllent in Davides geslechte han Elizor und der ist geborn von Mamamyn und derselbe sol ouch ein fürste wesen. Ouch so soltu doby kiesen in dem geslechte von Azer so nym Phegihel zů eyme fürsten, der ist geborn von Oram und nym zů eyme houbtman Itica der hette einen vatter hiess Gnander, wart ein fürste gemachet über das geslecht von Itica. Dis sint die fürsten und die houbtherren die do got det machen ieglichen under siner diet und under syme geslechte und also schiet Moyses von dannan und prüfete myt rechter zal die geslechte allein von huse zu huse, von kunne zů kunne von manne zů manne, die worent alle in sybenczig joren uffgangen und gewachssen noch manlicher kraft, das systritber lûte worent, und wo sy anevingent zů stritende, so wurdent ir zůsamene dryundsybenczighundert tusent man und fúnfzig die alle usgesundert worent und die strittent alle myt grosser kraft 1. Nů was under den Leviten ussewendig der zal bliben ein gross volg über alle die diet gemacht. Do hies got geslechte über zwentzig jor darzelen und daz solte ston untz an funfzig jor. Also ich daz gelesen han in den alten büchen der bibeln so was desselben geslechtes 2 fünffhundert und achtzig man die sich anenoment das sy soltent helffen tragen die heilkeit des gezeltes, wenne es wart von in uf daz velt gesetzet 3.

Das cexviij. Wie ieglicher fürste umb das gezelte lag.

Do nû die zwölff geslechte von der diet 4 also in got bescheiden hette zû ringe solten ligen umb daz gezelt und solten sin myt hûte pflegen, do sante got dry geslechte dar das was Ysachar und Judas Ysack und Zabulon, die dryge scharen gen ostern, das sy ir rûwe hettent und herberge do soltent han und was das edele geslechte Judas darynne wol myt vier und zwentzig tusent man die by ime husetent und lag Ysachar by sechshundert mannen myt fünfftusent mannen und viertusent mannen und me denne vierhundert die sy alle hettent ussgesundert. Do lag Zabulon by in myt siner scharen, der was also uns die geschrifft seit uff fünfftusent und wol sybenhundert und vierhundert me, myt den was die zale erfület. Uns seit die geschrift der alten bûchen wie vil der aller

<sup>1</sup> H und hiessend die al. m. gr. kr. stritten. 2 H dasselbe geslecht. 3 H wanne sy satten das uf das velt. 4 H der z. g. diet.

ist gewesen, die do zů ringe logent. Ir was noch presenter zal hundert tusent die man alle werhaftig nante und sechsundachtzigtusent wiganten, noch denne hettent sy me in ir scharen, die brachtent sy mit in dar wol myt vierhundert mannen; und also wart ir ring wol bewart noch dem also in gezeme was. Sy worent also mechtig; wenne sy solten faren so worent sy die ersten uf der strossen. Sy datent ouch manliche ding myt so grosser macht, wenne sy worent gar vesteklichen uffgegungen an mechtikeit. Wenne sy an ir herberge koment und die ersten soltent sin an ir ruwe so worent sy die hindersten und Sivas Gat 1 Rubin und Symeon logent gesundert myt ir werlichen scharen? an eyme ringe. Rubin hette myt grosser macht viertzigtusent gewoffenter 5 man und sechstusent und vierhundert me. Do hette Symeon myt syme kunne funfzigtusent manne und nuntusent manne die zalte uns die heilige geschrift, das die gottes kunne darbrachte, der was vierzigtusent also ich gelesen han und fünfzigtusent und sechshundert und fünfzig und was diser summe also die geschrift seit in der driger kúnne anderhalp hundert tusent manne und fünfzighundert manne und denne noch drige fürsten. Wenne denne des ringes samenunge uffbrach so herbergetent sy wider noch irme sitten wo sy sich denne soltent niderlossen.

Das cexix. Wie Eufrahim und Neptalym logent myt yrme volcke by dem gezelte.

Effrahim lag osterhalp und Manasse derby und leite sich myt sinen rotten Beniamyn. Und was in der samenunge viertzigtusent helden junger wiganden und fünfziger me. In derselben scharen die dar hette bracht Effraym zwey und drissig tusent güter werlicher helde mechtig an kraft und wolbehüt und süs zweyhundert wol bewart. Do hette Benyamyn in dem here fünffunddrissig tusent man und wo er lag so logent vierhundert man by yme die ouch Benyamyn darbrochte. Der dirten geslechte zal die hielt in der summen hundert tusent und achttusent me. Die logent zü der westersiten by der stat do daz gezelt uffgeslagen wart. Dan und Neptalim und Azer die logent also ich gelesen han gegen norwege und

<sup>1</sup> H "Gat" fehlt. 2 H ir wer. 3 H werhaffter. 4 H wol mehtig. 5 H zu hielt.

wo er danne hinging zu gesellschaft, do hette er zweytusent manne und sybenhundert geste. Do hette Azer vierzigtusent manne die myt dem kunne fürent war er wolte und anderthalp tusent manne die ime ouch undertenig worent zu varen war er wolte. Do hette daz geslechte von Neptalym darbrocht vierzig tusent manne die sich bereit hettent alle zu gewer und myt denselben vierhundert. Wenne dirre zal nu wundert also sere wie vil diser zal ist gewesen, der was anderthalp hundert tusent man; der summen also ich die worheit han gelesen; do zogetent die lesten noch ime war sy woltent keren.

Das cexx. Wie vil Leviten logent an dem gezelte.

Also ich nû die worheit geseit han der von yeder summen die in dem gezelte lagent; und by der heilikeit do lagent die Leviten allerlengest by dem gezelte uff der vart in vier scharn geschart und der pflag der reine Moyses und Aaron; do lagent die scharianten osterwart gesundert und was in derselben scharen houptman Eliaazar und logent gesundert mit irem kunne westerhalp also es got selber geordinert hette mit sinem gebotte. Daz was also uns die geschrift wisset mit gar vil der Maratiten kunne schar, der pflag Flamer myt syme rotte der wise man und nit der tumbe. Sy logent myt ordenunge al umb und umb daz gezelt und hütent des gezeltes und heiltumes uff dem velde. Es gingent vier witte strassen zu dem gezelt und die zügent sich zü gar grossen stetten und hiess ein stat Iram und Feltir und was darynne spil und ußgang zu kurtzewilen für den verdruß.

Das cexxi. Hie wihete got Moyses und Aaron und hiess sy zwen hörner machen und stunt daz volck und horte zû.

Nů wart von manigem völleclich die e gegeben der israhelschen diet also sy got Moyses bescheiden hette. Do nů die zit erging do beschiet sy got recht wie sy soltent leben in der ee und des wart in lere gegeben von gotte. Do sprach got aber zu Moyses: "Aaron und sine kint die sint nů gewihet die süllent anrůssen die schar von Ysrahel in mynem namen. So wil ich in mynen se-

<sup>1</sup> H kertent. 2 H wer. 3 G bat uff der vart. 4 H israbelsche schar.

gen geben der sol ir'pflegen myt truwen und wil sy han in myner hûtten und sol din segen alsus ergon: got hûte din und segen dich, got gebe dir friden und mache dir schin myn antlit und tûnich yme myn helffe erkant durch dinen segen". Got gebot Moyses daz er hies zwei hörner machen die solten sy haben, so sy einander sameltent oder gerne zûsammen werent so erbliessent sy die hörner mit macht und wer es denne hörte also ime vor bescheiden was, der wüste sich donoch zû richtende. Sy wurdent ouch darumb gemacht daz daz volck ein zeichen doby verstunt daz man sich schiere solte bereitten, man wolt ziehen mit dem harst. Es was ouch ein wortzeichen daz ein yegelich man doby verstunt daz man von dem leger wolte ziehen: wenne man ouch stritten wolte so gap es den herren ein gemütte und ein craft an irem hertzen wenne sy es hortent busunen.

Das cexxii. Hie trug Moyses und Aaron die arcken gegen der stat die got pflogete.

Do nů diß alles was ergangen und vil me denne ich geschriben han, und daz gezelt wart gewihet also got gebotten hette, do stund der wolcken der obe dem gezelt stunt von dannen und do bereittete sich die schar und das volck von verren landen do worent kommen; do noment die Leviten daz gezelt und underwunden sich es zů tragende und für ein harst vor und der ander noch. Sy fürent noch dem also die geschrift seit vier tage von dem berge und was allezit der wolck vor in und wisete sy us dem berge. Ich han gelesen das sy koment in Pharons wüste, do stunt der wolck stille und was in nit leit wanne sy noment herberge do. Nu hette Moyses, also ich vor geseit han, mit yme darbracht einen man der was sines wibes bruder und was genannt Obal und wuste alle die wege im lande und was ein herre in dem lande über alle die kúnigrich die man fant. Den hette Moyses by ime das er solte wysen die werlichsten wege, darumb hette in Moyses in siner hutte. Er hiess in wisen fruntliches guttes gemaches die wege ungespart und was yme gar wunderss erzeúgete 2 daz wolt er yme wol gúnnen gar mit brúderlichen sitten. Er sprach gütlich zů ime, er můste bliben und müst so mit den scharen varn. Er machte wie man die

<sup>1</sup> H beger. 2 H fehlt "was" bis "erzeugete".

arck uffnam also es gezam der heilikeit. Do sprach der reine gottes wigant: "stand uff herre, dine sunde müssent alle von dir gestört sin und alle die dich hassent die fliehen din antlit". Also man die arcke nydersatte do sprach einer under in: "herre got kere wider und bleip cristenlichen by dime volck von Ysrahel". Dis tattent sy von der grossen arbeit die sy littent uff dem berge. Ir murmeln und ir hinderrede die geriet von der gemeinde des volckes gar gross werden, wenne sy verdross die arbeit. Diss murmeln und hinderrede tribent sy gar manige zit 1 und darumb santte got ein fúre uff ir ein teil dass sy verbrannten. Do det Moyses gegen got sin gebot und sprach: "o herre las dinen zorn gegen dinem volck". Dis geschach und wart gottes zorn gestillet und verwandelt den er úber das volck hette, wenne do was gar vil lúttes mit kommen von Egipten den was er allen zů diensten gebunden. Do was ouch vil knecht und dirnen, do die alle noch flisslichem glust 2 clagetent iren schedelichen mangel den sy hettent: sy sprochent: "Herre nu gedencke ich wol do wir dort sossent, dass wir keinen mangel hettent an fleisch und an win und brot nicht usgenommen die uns erfrischetent unser leben. So sint wir hie glich also obe wir dot werent, wir essent anders nút denne himelbrot; wir enhant nút anders denne dúrre spise zů essende und derselben nút genůg, daran wir unser narunge mugent han, was habent wir nuwent getan". Sy worent also ungetultig, daz sy by verzwivelten an gotte. Moyses der vorchte gar sere, das sy wurdent wiederumb verzwifeln also sy vor hettent geton.

Das cexxiii. Wie Moyses got bat fur das volg das sy gespiset wurdent.

Dise ding und dise clage tribent sy manigen tag und manige stunde das sy dicke weinetent. Do kam Moyses und vernam was in gebrast das sy so sere clagetent und es duchte in gar unbillich, das in got die gnode hette geton das er in das edel himelbrot sante das sy daz nút kundent vor gût han und sprach: "ir hant einen tumben mût" und ging domyt aber an die stat do er got vand und sprach: "o herre warumb hastu die búrden fúr allez din volg uff mich einen geleit? Nû bin ich doch nút ir vatter und sint och nút von myr geborn, daz ich dise clageberende not alle uff mir sol tra-

<sup>1</sup> II zit und stunt. 2 H gelúste.

gen. O gnediger herre ich bitten dich, daz du mich hievon erlösest oder füge in anders zů". Do sprach got zů Moyses: "nů nym sybenczig die wisesten manne in dyme synne us der scharen gewelest 1 so heis sy myt dir gon 2 und brynge zů mir so wil ich in solliche lere und wisen rat geben daz sy dir die búrden helffent tragent und sol daz volg gewert sin fleisch visch und brot zů ir narunge 3 und alles des daz ir hertze glustet, domyt wil ich ir murmelen stillen und domytte koment sy von dem glúste den sy hant". Also nů Moyses dise worte von gotte vernam do ilte er balde wider zů dem volcke und sůchte us sybenczig mannen von der scharen, also yme denne sin hertz riet daz sy vaste und sere wiser worent denne die andern und sprach zů ine: "gont myt mir zů gotte dem vatter und empfohent von yme den heiligen geist".

Das cexxiiii. Hie brachte Moyses sybenezig man zu gotte und wer des fleisches begerte den tode er zu stunt.

Dis gehullent die sybenczig manne und gingent hin dan myt Moyses für das gezelt. Do kam got der herre über sy in eime wolcken und sante in des heilgen geistes lere, sy soltent aber niemer me geheissen wissagen und soltent Moyses helffen tragen sin burde die got uff Moyses hette geleit, und do besach er in sine schar. Also nu Moyses myt den sybenczig mannen für das gezelt ging und wolte gottes gebot gehorsam sin do enwoltent ir zwene nyt mit Moyses, der einer hies Eldap der ander Madop und worent Moyses swester súne. Die duchten sich nit wurdig daz sy koment solten für gottes antlitz, dorumb wolten sy nüt dohin. Do sante in got in iren sin den heiligen geist myt siner lere allen den die dar worent komen und wer nit darkam die mytten es durch demútikeit. Nů kam ein grosser wint von dem mere und warf in daz volg so vil gefügels das sy einer tage weide lang logent und vielent under dem volcke nider daz das volg kume möchte gewandeln vor in. Es nam iederman also vil also ime denne zů můte was. Nů was 4 der vogel lützel worden; do daz das volg sach, do noment sy körbe und fultent sy vol und trügent sy mit in heim. Hiemit wart man inne wer gritig was. Nu wart got der herre gar sere darumb er-

<sup>1</sup> H gewallest. 2 H so nym sie danne myt dir. 3 H etc. 4 H was und wenne d. v. was.

zürnet daz sy so gritig worent gewesen uber das gefügel und slüg zü tode vil des volckes 1 durch ir gritikeit 2 willen und die andern die kertent wider bindan zü den andern.

Das ccxxv. Wie Maria und Aaron Moises hessig wurdent.

Von der herbergen schiet das ysrahelsche volg und koment also in got gebotten hette in die wüsten Astorot und do liessent sy sich nider Moyses Maria und Aaron sin brüder. Sy worent Moyses vigint darumb das er got so heimlich was für sy alle, darumb worent sy ime nidig 3. Do hies sy got komen hin für das gezelt zü derselben zit. Do sprach got zü derselben stunt: "wer under üch ein wissage ist dem tün ich myt byzeichen minen willen schin und myne lere und rede alzit von munde zü munde mit Moyses myme liebsten fründe, wenne er ist der tureste 4 dem ich ie erkant han und den hassent ir durch das ich in für üch alle liep und wert 5 han". Und myt dem er also dise rede gesprach do erschein er Maria und Aaron menschlich. Doby verstundent sy daz sy Moyses gar unrecht geton hettent wenne 6 sy hettent wol gesehen den willen gottes.

Das ccxxvi. Wie Aaron Moyses bat fur sine swester.

Do dis zeichen Maria und Aaron gesohent <sup>7</sup> do sprach Aaron zü Moyses: "Gnoden herre und myn brüder, bitt got für mich und din swester das sy genese zü hant". Do det Moyses sin gebett zü gotte, do ernete <sup>8</sup> sy got und machte sy gesunt und nam ir abe iren smertzen und ir ungemach. Do sprach got, hette sy gegen irme vatter ie kein schulde geton myt iren geschichten so solte sy billich han gebüsset und solte siben tage alle tage zü büsse und zü besserunge sin gestanden <sup>9</sup> also müs sy ouch syben tage von dem here geschieden sin mit scham, die sy hant gegen dir geton. Des wart do mit gelossen also der höheste got gebotten hette; die frowe müste myt schemlicher not ir schulde büssen gegen gotte, do sy sich hette verschulde an Moyses irme brüder und batt er got für sy doch daz er sy lidigete von irme gebresten und smertzen den sy

<sup>1</sup> H heres. 2 H gittikeit. 3 H nydetent sy in. 4 H den turesten. 5 H erkorn. 6 H fehlt "wenne sy" bis "gottes". 7 H besohent. 8 H ernerte. 9 H ston.

hette. Und do got die demütikeit sach an Moyses, do gebott ir got die besserunge zu tunde also ir wol vernomen hant wie es erging.

Das cexxvii. Wie Moyses speher in die lant sante.

Darnoch úber syben tage do wart Maria von allen irme gebresten gesunt als sy vormals was gewesen. Do ensumetent sy sich nút lange; darnoch sy fûrent also in got gebotten hette gon Pharan und Asserott und slügent in Pharon uff das velt ir gezelte uff und logent do bitz uff die zit, das sy sich darnoch von dannan machtent myt iren scharen. Donoch beschiet got Moyses, daz er solte nemen von den geslechten zwölff manne, die er sante zû botten in daz lant das ime von gotte genemet was und die soltent lügen, wie es in dem lande stunde. Nû wil ich uch die botten nennen. Der erste hiess Caleph und hies der ander Josue und was Elephs vatter der was genant Jophane und worent geboren von Juda. Do was Josue geboren von Effraym und hies sin vatter Spun und was gar ein alder wiser man nach dem also uns die geschrift seit in den alten büchen do 1 man gar vil von ime geschriben vindet.

Das cexxviii. Wie die botten in daz lant koment und es besobent.

Dise botten wurdent usgesant die ich genant han Caleph und Josue. Dise zwene ensumten sich nút lange, sy kertent in daz lant do sy hin gesendet<sup>3</sup> wurdent und koment und lügetent<sup>3</sup> wider und für wie es in dem lande stunde. Sy fundent lúte und gåt und was die stat gar wol bewart und besat<sup>4</sup> und wol gemuret und gebuwen. Dazselbe lant was ouch noch wünsche gar wol gespiset von aller genúchtikeit die man erdenken kan, der sy ouch gar vil funden und sohent. Es was in der zit so man die truben vindet also uns die geschrift seit, do koment sy donoch in Ebron. Do fundent sy den wunsch gar noch allen irme willen, wenne in gebrast nút denne das sy sich gar sere vorchten: dovon hettent sy gar grosse sorge und angest und ungemach das man sy erdote. Nû was ein rise genant Enoch den hettent sy, also ich gehort han lesen, ouch gevorchtet in Egipten wenne er det in ouch<sup>5</sup> gar gross leit an. Darumb entsossent sy in fürbasser denne einen andern.

<sup>1</sup> H fehlt "in den alt. buch." bis "vindet". 2 H geheissen. 3 H sprochent. 4 H gesetzet. 5 H in dicke ouch.

Das ccxxix. Hie trugent zwene einen truben an einer stangen und fundent einen risen abe deme sy erschrocken gar úbel.

Si fundent in dem lande zů Ebron drige grosse risen. Do erschrockent sy gar sere abe in und do wurdent sy zů rate und kerten von Ebron gen ostern und do komen sy in ein tal und daz was gar lustlich und das beste do sy vormals ie ynne sint. Sy fundent alles wunsches rot 1 von figen und vil anderen dingen davon vil zů sagende wer. An derselben stunden do snitten die zwene einen truben den musten sy an einer stangen dar und dannan tragen also gross was er. Sy trugent in zů der ysrahelschen diet. Sy koment also uns die geschrift fúr wor seit ûber vierzig tage wider zů dem volcke und zů Moyses. Do wart Moyses zornig daz sy nút worent gefaren in Cades, do lag daz rich ynne Cannanische wanne es ir erbelant was, das got in geheissen hette.

Das cexxx. Wie die botten dem volcke die mere seiten darumb wolte man sy versteinet han.

Also nů die botten koment und seitent wie 2 es ergangen were und ouch was sy dort gesehen hettent, daz was ouch glich mit einander in der 3 rede. Do sprochent sy: "wir hant funden ein lant daz man kein bessers niergent vinden kan und wer ouch vil lúte und richeit do, me denne anderswo und wer ouch gar wunderliche wol 4 gebuwen myt stetten und gar myt guten vesten die darinne logent und wer ouch gar rich mit allem dem das man erdenken möchte nút usgenommen. Sy seittent ouch sy hettent funden in demselben lande Enoches geslechte und wie übel sy werent erschrocken abe dem ungehuren risen, die sy sohent und wie übel sy sich gehübent. Sy machtent es also gross vor dem volcke, das man domyt das volck von Ysrahel machtent verzwifeln das sy verzagetent an gotte der uns erlöset hette von pin. Do sprach Moyses: "wir sind also gar mechtig das wir die lûte, die dort sind gegen uns, essent also ein rint und dovon so lossent dise mere underwegen". Do hûbent die valschen zwifeler an und lieffent über das velt und dise in noch myt steinen, bitze das sy koment zů dem

<sup>1</sup> H fehlt "rot". 2 H s. dem volge wie. 3 H aller. 4 H wunder geb.

heilgen göttlichen gezelt. Do beschirmete sy got daz in kein leit beschach.

Das cexxxi. Wie Moyses got bat anderwerbe für das volg.

Got sprach zů stunt zů Moyses also das geschehen was: "sage Moyses, wie lange wil dis volg ungloubig sin und myr nút gloubent, das ich in sage: nû wil ich dich machen zů einer grossen diet, und wil zerstören daz volg gantz und gar jung und alt myt einander". Do hûp Moyses sine hende uff und sprach: "o himelscher vatter von himelrich, ich wil dich bitten daz du nút enrechest an dem volcke, wenne was sy geton hant das ist ein schimpf und in spotte geschehen und nút nym in das lant das du in benant hest und verheissen". Do nû got sach den grossen ernest den Moyses hette für das volg, do sprach er: "Moyses nû geschehe uns noch dime willen und wisse Moyses, also werlich got myt dir schiet von Egiptenlant und er zwentzig jor alt was also werlich 'so het Caleph und Josue die gantze gerechte worheit geseit".

Das cexxxii. Wie das volg von Ysrahel gar trurig wart.

"Die Ameliten sint geboren von dem grossen geslechte von Cananeus und sind gar mechtig an werlicher kraft. Die söllent ir fliehen das úch nút leides von in geschehe und kerent morne früge hinnan und lont úch nider in der wüsten. Darynne mússent sy ligen viertzig jor umb daz uwer böses hertze begangen hett gegen myr dise ding". Also nů dise rede geschach zů Moyses do horte es das volg alles, das got zů Moyses sprach. Do vingent 2 sy an und wurdent gar trurig und sere betrübet und gehübent sich übel und weintent und wart alles ir gemüte bekert in ungemütte. Des morgens fruge an dem andern tage do gingent sy zu Moyses dem reinen man und sprochent: "wir hant gar sere mysseton, das wir also gezwifelt hant. Nå wol uff, wir müssent varn und nút lenger hie bliben. Wir wellent in daz lant das unsern vettern geheissen ist". Do sprach Moyses: "daz sollent ir nút důn, one die gottes helffe måssent ir varen und ensöllent die vart nut lenger sparn und tånt also uch der himelsche vatter gebotten hett". Do kertent sich ir

herten hertzen gar wenig an dise wort und volgtent noch irme tumben müte und meynent sy werent also mechtig, das sy wol werent behüt one gottes helffe und sampten sich alle gar myt grosser kraft und frechen scharen und sprochent, sy woltent in daz lant do sy hin soltent varen und do soltent sy ir erbe besitzen. Myt unbedochten müte und synnen kertent sy von dannan und liessent gottes arcke do ston. By denselben ziten hette sich Moyses gestarcket mit den Leviten und sich zü in verbunden. Do sich daz volg von Ysrahel sich gerüstet und hin fürent do kam Cananeus mit so grosser macht und krafft myt der heidenschaft und daz her von den Ameliten, die erslügent diser gar vil und enhetten kein gewer von der grossen kraft die die heiden hettent. Do verzogetent sy. Do fürent die heiden zü und jagtent sy wider hin an Horma in der wüsten, do sy ee worent gewesen mit trürigem müte und gar unfrölich 2.

Das ccxxxiii. Wie Moyses einen man versteinete von gottes geheisse der was genant Saphaal.

Do nû das volg in die wüsten kam do vingent sy an und brachent iren sabat, den sy vor gefürent hetten. Nû was ein man genant Salphaal, der was geborn von Sara und was von Juda dem künne also ich gelesen han. Der brach sine vire. Do ving Moyses an und ving in und behielt in also lange untz er von got erwarp wie er sin gebot über in verhengen wolte, und do bat Moyses got das er ime sinen rat schicken wolte. Do hies got Moyses daz er in versteinen solte. Do nü dis geschehen was, do hüp sich under in grosser krieg und nid und has. Aarons vetter süne Chore den ich vor genant han der nidete gar sere und was sin hertze gar nidig. Doch so wer er gerne an das ambacht gewesen, wie wol man sin nüt begerte. Sus was er doch ein ewarte und der ander ein voget über das here.

Das ccxxxiv. Wie Chore gerne pfleger wer gewesen und Moyses noch ime sante.

Chore der nam sich an, das er dirthalp hundert manne hette die ime bystundent us dem geslechte Levi, wenne er sprach ime

1 H wer. 2 H mûte unfro.

der eren. Do noch uber unlang do sach man in einig, also yme sin tumbes hertze riet, das er stritten wolte noch wirdikeit, wenne er duchte sich gar hoch sin. Nű was Aaron und Moyses gar hoch geeret. So was Dechan und Abyram 1 gar zwene kreftige manne und worent geborn von Rubin und von dem ysrahelschen kúnne. Der elteste sån der hette die herschaft myt gewaltes kraft an yme, also man das geschriben vindet, wanne es myssezeme yme wer sich gewaltes aneneme, des ein ander von rechte pflegen solte. Do geving er iren krieg und iren nid und do er es an in ersach, do sprach er: "nement uwer rouchfas und koment morne früge her, wes denne got mit rechte begert, der sy denne heilig und sy ir pfleger". Dis gefiel in allen gar wol das man morne solte komen also er selber gesprochen hette.

Das cexxxv. Hie verslant das erdrich Dechan und Abiram.

Do nů der ander morgen kam, do wart Moyses zů rate, das er für sich besante Dechan und Abyram die wider gottes ordenunge ungeborsam worent gewesen und Choram den ich ouch genant han. E das sy nû koment myt iren scharen, do hett sich Moyses besamelt myt den eiltesten von der diet, dieselben beschiet er ime us zů syme rate. Do sprach Moyses zů Chore, daz er und sine dirthalp hundert man von den gezelten nút schiedent, e das in got von aller gesicht verendete sin gebot und also blibent sy vor dem gezelte und worent ires lones warten den in got geben wolte. Do besante er Dechan und Abirone das sy zů ime darkemen. Daran kertent sy sich nút also in Moyses bescheiden hette, daz sy sich zů wer staltent gegen iren vigenden myt kint und wip in den ungehorsamen gebotte wider gottes willen. Do nå daz Moyses ersach 2 do was es ime leit und bat an derselben stat got myt reinem hertzen und munde, das er sy hiesse verderben, daz by den zeichen erkant wirde daz es von gotte wer gesant. Do erzöigete got sine mechtige kraft und lies einen ertbidemen komen in eyme grossen suse, daz zerbrach 8 die herberge und sach man das die erde uffspielt und wart die grübe also wit das sy das ungehorsame volg an derselben stunt alles verslant one Chore, den geschach

<sup>1</sup> GH Ebron. 2 H gesach. 3 H hette serbrochen.

ein anders, also man wol hernoch wirt hören, wie es ime erging. Und also das volg verslunden was zu der hellen, do det sich die erde wider zu, daz sin nieman gewar wart noch mit worheit kunde wissen daz die wunder werent geschehen.

Das coxxxvj. Hie verbrante Chore und alle sine man von einer flamen eines rouchfasses.

Do nû got sine wunder erzeigete an Dechan und an Abiram, do hies man Chore und sine man an ein ende stan vor dem gezelte und wart ime ouch der lon der den andern was worden. Die löne worent aber nút 1 gleich. Chore der hette daz ambacht das er ein rûchfas trûg von gottes geheisse. Usser demselben rouchfas ging ein mechtig rouch und wart ein grosse flamme, das Chore und alle sine man verbrante und dis zeichen sach daz volg und blibent tot ligen an der stat. Dis geschach von dem gottes gebot. In diser not wart Aaron erlost und gesunt das ime kein arges wart. Do dis alles geschehen was do nam Elizar daz rouchfas und hies darus machen riche cleinötter und schöne kronen und hies die uff den altar setzen zû eyme urkunde daz nieman solte zû dem altar gon denne gottes ambacht zü empfohende, denne Aaron und sine kinde; wenne got der hette sy selber darzû erkoren, darumb soltent sy got für die andern ir oppfer bringen.

Das ccxxxvii. Hie woltent die Juden Aaron und sin volck versteinen, do fluhent sy under ein gezelt, do bedeckete sy got myt eyme wolcken.

Do nû der ander tag kam und got das sûntliche ding hette gerochen an dem volcke, daz got ungehorsam was gewesen, do sprach das volck zû Moyses und Aaron: "in dem zorne erdöte ir got alzit und hant ir <sup>2</sup> gar vil erslagen und dot geleit und darumb sol es nieman me vertragen das ir das volg also erdöten" und noment domyt grosse steine und lieffent sy myt zorne an die usserwelten gottes tegen. Do Moyses, Aaron und sin gesinde sach, daz dem volcke solliche tyfelliche synne bywonten, do fluhent sy under das gezelt und dovon lies er ein fure us ûber das volg, daz verbrante sy und fügete in so grosse not und do gebot Moyses

1 H aher den andern nút. 2 H ime.

Aaron das er balde dar ylte. Und daz dett Aaron und batt got gar flissecliche für das volg und das er gegen syme volcke den zorn abliesse. Also nu der reine sellige Aaron myt reinem oppfer sin gebet det, do gestillete gottes zorn und gelag der zorn des füres. Doch was ir gar vil dot gelegen. Ir was wol uff vierzehentusent die man alle tot vant und dennnoch sybenczig manne. Do noment sy die andern die dennoch lebten und trügent sy von dannan. Sy hettent in den ziten gar herte hertzen, und wie wol got die wunder an in det, do enmöchtent sy dennoch ir murmeln nút gelossen. Sy nidetent Aaron und Moyses 1. Sy sprochent myt zorne: hette got nút erkant Aaron und die Leviten so hette man wol funden under den geslechten manigen man, die sich sin hetten angenomen, die wol werent der eren wert gewesen und sprochent ouch domyt?, man solte billichen von iedem geslechte einen ewarten han genomen es wer in spot oder in unfür oder wer des gebot nút enhielte. Sy sprochent ouch: sol also hohe wirdikeit und kraft und macht in eyme huse an zweyen mannen ligen, daz die gewaltig sint über ein gantzes her und müssent in alle undertenig sin und gloubent was sy sagent. Daz ist des schult daz sy got manigen man verderbet hant. Do sprach ein ander man: "sy sint von dem geslechte geborn das sy das billichen tun söllent, wenne sy sint so edel über alle die hie sint das ir keiner darzu würdig ist denne sy zwene".

Das coxxxviii. Hie schreip Moyses die zwölff rûten an und do blûte Aarons rûte gar mynneclichen und schöne für die andern alle.

Sy schuldigetent ouch Moyses durch iren zorn was kumbers und not sy hettent gelitten in der wüsten, do wer der reine Moyses schuldig an und wer von hertzen fro, das er ir aller heil allezit müste besorgen, sy möchtent es nút also von yme geliden. Dise rede erschal gar witen und kam fúr Moyses und wart der rede gar trurig und gedochte: "herre von himelrich was hast du kumbers und not und arbeyt myt dem volcke gehebet in der wüsten und hest got dicke fúr sy gebetten; legent sy dir nů dis zů, das sy got von himel geclaget". Do nů got sach das sich Moyses darumb also übel gehup, do hies er Moyses zwölff růten machen und sprach: "schrip

<sup>1</sup> H fehlt "Sy nid. A. und Moys." 2 H fehlt "spr. o. dom."

der geslechte namen daran". Also nû got in hiess zwölff rûten machen und der geslechte namen daran schriben. Das det er. Er schreip an Aarons rûte den namen Levi das man sy doby erkante das sy es wer. Also er nû die rûten gemachte, do satte er sy in daz gezelt für gottes heilkeit und noch dem andern tage do kam Moyses mit den allereltesten von der scharen und seite in wie er zwölff ruten hette gemacht und in das gezelte gestecket, doby solte man warnemen und verston wer des volckes pfleger solte sin. Do sy nû koment zû dem gezelte und besehen woltent das gottes wunder, obe er ein zeichen geton hette, do funden sy Aarons rûte berhaft myt gûter volkomener genucht und myt schöner blüten und wol geloubet und vol zitiger mandeln. Dis zeichen det got darumb, das er des volckes murmelen domytte gestillete. Wenne got hette Aaron an dem dirtten mole bestetiget in syme ambachte.

Das cexxix. Was die schöne mynnekliche rûte Aarons bedutet, die do so schöne blûte.

Got der hies die blügende rüte in der arcken behalten 1 noch dem gottes gebotte zů eyme urkunde. Hienoch beschach 2 es, das man sy wol behielt, wenne die frucht die sy brochte das was nút one sache, dovon so wart sy schone behalten. Nû wil ich uch sagen was die rûte bedutet. Sy bedútet also uns die alten buch der bibeln sagent daz von der rûten gar vil gewissaget ist. Do got von himelrich wolte das eine blume solte daruff ston und solte daruff der heilige geist sibenfaltikliche ruwen, also der wise Isayas myt siner lere sit bar verjehen hett, wenne er was alzit vol des heilgen geistes und was er gewissaget het das geschach ouch. Do nů die mynnecliche usserwelte maget von dem geslechte geborn wart von der reinen frucht von Jesse mit volkomener zuchtikeit und luter unbemoset vor allen flecken also ir wol do hündenan werdent hören in irme leben <sup>8</sup>; do wolte sich got vor zů ir vereinbaren und gebar den süssen mynneclichen Jhesus Crist der do ist got und mensche one ende iemer eweklich.

Ħ

<sup>1</sup> H wol behalten. 2 H geschach. 3 H fehlt "also ir wol" bis "leben". Dieser zusatz bezieht sich auf das Marienleben Philipps, das der handschrift G beigefügt ist.

Das cexxxx. Wie das volg wider für an daz mer und Maria Moyses swester starp.

Nû koment wir wider an die rede, die vor lange zit ist bliben. Also in got gebotten hette, das sy in der wüsten vierzig jor 1 müsten sin, do wonten sy by monte Syon 2 wider und für mit irme mûtwillen und koment bitze an das rote mer. Das ist gar nahe by dem berge Synay by der wüsten und wo sy worent in dem lande, do vielent sy nider also obe sy dot werent also sy ouch worent. Dis geschach darumb, daz sy nút in daz erbelant kement das got iren vettern vormals verheissen 8 het, darumb so versties er ir vigende us demselben lande und koment darnoch über nún und drissig jor in Cades und logent lange do. Do lag Moyses swester Maria in der wüsten dot. Do gebot in Moyses uff dem berge Synay und do wolt er sin swester begraben ûber drige tage also noch gewonheit der lute sitten was in der alten e.

Das cexxxi. Wie Moyses das volg spisete mit wasser in der wüsten das sy getruncken.

In der zit uff derselben vart do wart Maria begraben, do was manig mangel von wasser do zû mol das in gebrast. Do vingent sy an und murmeltent in irme gebresten über die zwene gebrüder Moyses und Aaron und leitent die schulde uff sy, das sy also gebresten hetten. Do nû Moyses und Aaron das murmelen wol vernomen, do boten sy got umb helffe und ir grosse not anesehe die sy hettent von dem volcke. Do gebot Moyses das sich das volg sammelte vor dem berge und do slûg er an den berg, do funden sy zû trincken. Do samelte an derselben stunt Moyses gar vil volckes für sich also yme die gottes lere gebotten hette. Do nû Moyses das ysrahelsche volg für sich samente, do sprach er zû in: "ir unglöibiges hertes volck und ir swachen hertzen sehent wie ein gros zeichen ich uch tûn vor uwern ougen 6, daz ich wasser slahe myt diser rûten us disem steine, das ir alle zû niessende hant". Do slûg er an den stein do gap er nút wasser. Aber den andern slag

<sup>1</sup> GH tage. 2 H monteson. 3 H geheissen. 4 H er. 5 H versamelte. 6 H under uwer angesicht.

den er det, der gap wassers genûg dem volcke zû trinckende zû ir notdurft.

Das cexxxii. Hie slug Moyses myt der ruten an einen stein do flos wasser herus das sy getruncken.

Do er nu das wasser us dem herten steine geslug vor 1 der ysrahelschen diet angesicht, das vihe und lute getruncken, daz det er darumb das er gerne iren zwúvelichen gedang gestillet, den sy hettent gegen Moyses und Aaron. Do sprach got zu Moyses und Aaron: "nů sollent ir wissen das ich nie enpfant das ir an myr \* gezwifeltent aber ich sagen uch das fúrwor, das dis volck niemer myt uch komet in daz gelobte lant, das ich in vormals geheissen han", und donoch ving er an und nante die stat do Moyses daz wasser us dem stein slug Aqua contradictionis 3 daz betutet das wasser úber widerrede. Sy verlirent myt irme zwifel den sy in irme hertzen trügent so gar grosse wirdikeit und sohent wol manig zeichen, die in Moyses durch got vor det. Noch denne slügent sy alles wider hinder sich, darumbwolte in got nút daz geheissen lant geben. Sy súndetent von tage zů tage ie me und me und was keine besserunge daran. Domyt erzurnetent sy got gar vaste. Got git uns me lones denne wir umb in ie verdienten. Bliben wir in sinen gnaden unverzwifelt in disen dingen. Also sy ziehen woltent durch des kúniges lant, do enbot yme Moyses er solte sy lassen myt friden varn durch das lant, er enwolt ime keinen schaden tûn. Wer es das man ime sin wasser trüncke das wolte man ime gerne gelten. Do antwurtet der kúnig: "do ensol nieman herlichen durch myn lant ziehen". Do besamete sich der kunig gar mechtiklichen gegen Moyses, das er das volg einen andern weg fürte, daz sy myt dem kúnige nút zů stritte kement. Do was Moyses gehorsam und det also es got gebotten hette.

Das ccxxxxiii. Wie Moyses das volg einen andern weg fürte das sy nút dem kúnige kement.

Moyses furte das her us der wüsten von Cades vor Idemeam in <sup>5</sup> das lant hin. Do wart schier in die wüsten gesant in Arabia.

<sup>1</sup> H von. 2 H das er nie nút an mir gezw. 3 GH contractionis 4 H unzwifelhaft. 5 H fehlt "in".

Do fürtent sy für Coprica desselben landes houbetstat die was gar werlichen und koment donoch schier für einen berg, der was Hor genant, der lag nút verre von Idumea. Do verwag sich Moyses zu bliben vor dem berg. Do sprach aber got zů Moyses: "din brûder Aaron der sol varen hin zů siner brûder scharen und sol nút komen in daz geheissen lant, darumb das er nüt wolte glouben mynen worten die ich zů ime sprach. Nů nym in und füre in uff den berg myt dir". Noch denne hette er des ewarten cleit an, do hies in Moyses des ewarten cleit abetůn und det es syme sůn Elizer an vor dem volcke, wenne es sol von rechte ein alter sin der ein ewarte ist.

Das coxxxxiv. Hie lag Aaron dot und wart Elizer das ewarten cleit angeton.

Moyses der gottes dienstman dem gebot got das uf dieselbe zit und was Aaron hundert und zwentzig jor alt. Do was er gar swach und krang worden und starp in dem vierzehensten jore also daz volck was von Egipten gescheiden. Uff derselben verte 1 streit das volg myt der heidenschaft, die Cananeus was genannt, und noment in myt gewaltes hant grossen roup und gar vil gütes. Do bat Moyses aber got das er in gebe heil und guten segen, daz sy dem volcke obe möchtent geligen 2. Do gewerte sy got und machte sy sighaft und logent der verworren heidenschaft obe, und do wart die stat genant Horma und donoch do sy von dannan schiedent, do wart die stat und daz gantze lant genant iemer me donoch Horme oder Horma.

Das ccxxxv. Hie gebot Moyses dem voluke daz sy můsten einen slangen anbetten, uff die stunt was Aaron dot.

Also nû das volg von Horma kertent, do koment sy schier in Volmana 3 das ist ein 4 wüsten, do geriet das ysrahelsche volg aber arbeit liden. Do vingent sy an und gerietent aber murmelen gegen Moyses dem reinen man. Do rach er sich an 5 in myt zorne und sante in ein ungemach, dovon geschach grosse pin. Er sante in gar cleine wurme von Synn under das her und die bissent sy das

<sup>1</sup> H vart. 2 H gelegen. 3 unten wird der name Flamemia geschriben. 4 H in die. 5 H sich got.

in die beine swurent wenne ir bissen was vergiftig fürin 1 und brante rechte also eins fürer blicke und brachtent vil luter in grosse not. Und do rufte das her in disen nöten Moyses an, das er in gnade dete und got für sy bete. Do flehete Moyses myt sime gebette gotte, das er sy erloste von der pin die sy hettent. Do sprach got zu Moyses: "du solt dem volcke machen einen slangen für die pin und solt den enbor höben an ein dryvaltig holtz". Do hies Moyses die ungehorsamen alle darkomen und müsten den slangen ane sehen 2. Do wurdent sy alle gesunt. Dis geschach. Des morgens gingent sy zü dem slangen und alle die gebissen wurdent, die wurdent schier ieglicher von siner pin erlöst die sy hetten empfangen von den wurmen. Also leistet Moyses, das ime got gebotten hette. Do erte daz gemeine volg den slangen bas, denne sy das gottes gebot lerte; wanne er halff in das sy ires gebresten ledig wurden den sy hettent von den wurmen.

Das ccxxxvi. Wie Esech denselben slangen bulferte.

Esech bulferte den slangen donoch zu Jherusalem über manige zit, wenne Ezechias der was ein kúnig in Judea, wenne die gantze diet bösen argwon und bösen sin doby hettent. Dise rede ist gar bezeichenlichen myt dem erin slangen. Der bedütet uns unsern herren Jhesum Christum der durch uns in der menscheit den tot an dem heilgen creutze hett gelitten. So bedutent uns die cleinen wúrmelin, die daz volg so sere bissent, dovon sy doch grosse not enpfingent, die bezeichent uns unser liebsten kint und unser houbtschulde die uns doch got myt sinen hulden hett abegenomen und uns erlöset hett vor dem ewigen tode. Wer nu lidet not und arbeit, der sehe an was Cristus durch unsern willen gelitten het und sehe sine marter an so wurt ime sin gebreste lichter, obe in sine sunde losset. Nå schiet daz volg von Flamemia und koment an ein gros wasser das flos durch dieselbe wüsten, die hies Lamyt und die det sich uff gegen dem volcke also das rote mer, do sy trucken übergingent und nie füs genetzetent. Und do sy hindurch koment do enpfingent sy herberge an eyme wasser daz ist genant Armyon 3 das ging von dem gebirge untze an Arbia die stat zu rure 4 und scheidet

<sup>1</sup> H fúr. 2 H do sy den slangen ansohent. 3 H Arnyon. 4 H fehlt "zů růre".

daz lant Moabiten zu einer siten und Armaniam zu, der ander siten. Uns dût die geschrift der bûch bekant daz die bühel hin und her also sie zugent in dem lande sich slichtetent gegen dem ysrahelischen volcke und die tal sich welletent daz es glich eben wart. Uns seit ouch die geschrift der alten bibeln das sich Amortus herschaft in widerstunt myt werlichen kreften myt gar grosser kúndikeit und do sy an daz volck von Ysrahel koment do slugen sy Amortus volg gar vil zů tode und kertent do von dannan in ein tal was gelegen gegen Moabis lande und lit vor dem berge Phlage. Do sante Moyses in der Amoyrien lant botten, daz důt uns die geschrift kunt, an den könig Seon obe er sy wolte lassen mit friden durch sin rich varen. Do sprach er mit grossem zorne und mit grymmeklichen worten: "nein, nieman sol myr myt grossem volcke durch myn lant faren"; und domytte besamte er sich gar mechtiklich und für myt grosser mechtiger gewer in die wüsten gegen in. Do hup die gottesschar den strit an und wart zu beden siten gar kreftlichen 1 gestritten. Aber die gottesschar die gewan den sig und logent obe 2.

Das cexxxvii. Hie wart der kunig Seon erslagen von dem volcke von Ysrahel 3.

Der arme kunig Seon nam ein schemlich ende, wan got lies syme volcke grosse helffe beschinen das sy manlichen den sig erstrittent. Do verzagetent des kuniges Seonis lute, wenne ir einer nach dem andern tot gelag von dem volg von Ysrahel. Also nu vil lutes tot gelag do underwant sich das volg von Ysrahel des landes hie und do zwuschent Aaron und Jacop. Sy gewonnen Aboseon die houbtstat. In demselben lande trug könig Seon die krone e er erslagen wart. Donoch besas Moyses der wise man daz lant das was geheissen Edray, daz was dem kunige Og myt dinste undertenig und was derselbe kunig Og von Jesims kunne geboren und was gar streng daz ime in den ziten nieman glichen möchte an grosser mechtikeit, die er hette von den grossen herren die ime undertenig worent. Und also er nu befant daz Moyses myt syme grossen volcke wolte zogen durch sin eigen lant, do besante er sine dienstman und sinen wisen rat und fragte do gar eigentlich

<sup>1</sup> H grymmelich. 2 H oben. 3 Dies capitel fehlt in H.

was ime dozů zů tůnde wer. Do sprach der wisesten einer under sinen reten: er solt alles sin lant und lúte besamen und solte in den weg verhaben, das sy nút durch sin lant fúren. Diser rat gefiel in allensament wol und wart das lantvolg alles besant dem kúnige zů helffe und koment zůsamen also ir wol werdent hernoch hören wie es erging.

Das cexxxviii. Wie der kúnig Og myt allen syme volcke erslagen wart von der ysrahelischen diet.

Nû fûgete got myt siner helffe, das daz volg von Ysrahel gar mechtig wart und in gar grosse helffe det also gottes gebot gebotten hett. Do wart der kunig Og erslagen und lag tot und myt yme alle die er hett darbracht. Dis tet das volg von Ysrahel nút es tet got von himelrich der ir geleiter was 1 ir tröster in allen nöten. Der überwant das volg, das kúnig Og zügehorte und twang sy das sy müsten undertenig sin und zinsgelt geben jores in 2 Moabeslant das ich hie vor genant han, und herbergete das volg von Ysrahel und flos der Jordan by in hin, und stosset daran das cananesche lant das got irem vettern vor benant<sup>8</sup> hett, wenne er gloubete in das sy es besitzen solten. Ich han gelesen in den alten bûchen der bibelen, das der Jordan so gros wer, das ein rise hette ein yserin spanbette; das vant man in einer stat die was geheissen Rabat. Do behielt man das grosse bette ynne zu eyme wunder manigen tag und manig jor und seit die geschrift für eine gantze worheit daz er was nún cloftern lang und vier cloftern wit. Denselben twang got mit siner erwelten scharen noch syme liebsten willen.

Das ccxxxxviiii. Wie Balag wart gar ein gerader man.

Do der kúnig Moab, den man nante Balag, der pflag des landes Moab und dem kam für das der könig Og erslagen were; dem sprach man von Seon von dem ysrahelschen volcke. Dise mere machte in 4 gar trurig und sere betrübet. Do sante er in terram Mediam in das nechste lant by ime, wenne es worent gar wise lúte die in demselben lande solten rat geben. Do koment sy zü ime und seite er in wie es ime ergangen was und sprach: "do sint

<sup>1</sup> H gel. was ir wegweiser was ir tr. 2 H fehlt "jores in". 3 H genant. 4 aus H, G hat "sy".

fromme geste komen, die wellent uns vertriben also ein rint". Do rietent sy ime daz er gon Median sante. Do wer in dem lande ein man genant Balam und wer sin vatter genant Bettoris und der wer ein meister der wisen kunst uber alle meister die 1 man kunde finden in allem lande noch dem solte er senden 2, der kunde ime gesagen was ime dozů zů tůnde were.

Das cel. Wie Balach sante noch Balam und ime enbot daz er zu ime keme.

Sie seitent ime von siner kunstenrichen lere 3 weme er sinen segen gebe der wer wol behåt vor allen sinen vigenden und wem er dete sinen flüch schin der müste ouch eweclichen verflüchet sin. Sy sprechent ouch in wer geseit das das volg zů strite nút wol bereit wer noch nút wolgewoffent 4 es sy myt swerten oder mit bogen, der hettent sy dekeines by in, sy hettent och keinen andern segen denne ir gebett. Dodurch det in got gnade. Und sprochent domyt das er einen botten zů ime sante. Und det das kunig Balach wenne er schickete yme vil cleinötter myt den botten, das sy ime die schenken solten und det in domyt bitten das er die cleinötter nút versmohete und zů ime keme und ime riete in sinen grossen noten die er hette. Do nû Balaam dise rede vernam do hies er den gesten wol bieten und hies sy die nacht do bliben untze das er umb got erfure sinen rat und sin gebott wie er domyt sollte tun das er darinne gottes willen vollbrachte. Villichte was ettwo ein tüfel den er anebettet für got. Es seit ouch die geschrift das Balaam nút gar was one gotz glouben wie wol er es vor den lüten iach. Do nû die nacht kam und daz gesinde entslieff in ir rûwen, do rûfte gottes stym und sprach: "var myt disen botten die noch dir sint also verre das du den Juden nicht fluchest, wenne by namen sy sint gesegent". An dem andern morgen do seite Balaam den botten wie yme got gebotten hette daz er dem volcke nút rette, daz sy besweren möchte. Also schiedent die botten wider umb an die stat do sy har komen worent. Darnoch kúrtzlich do sante Balaam sinen botten an Balach den wisen man und sante ime grosse goben domyt vil me denne vormals gesendet was und enbot ime das er der diet solte flüchen sinen flüch. Das beschieden ime die botten wie ime

<sup>1</sup> H meister der wyseste den man fant. 2 H schicken. 3 H eren. 4 H mit woffen.

der kunig Balach enbotten hett umb sine früntliche not die er hette gegen dem volcke.

Das celi. Hie wolte Balaam uf dem esel daz volg verfinchet han, do wider wante es ime ein engel daz es nút geschach.

Balaam sprach zů den botten do er sy anesichtig wart, do sprach er: "sehent ich wolte nut dar sin komen das ich gottes wort verwandelte, doch so lont mich noch erfaren wie ich mich darynne halten sol". Do nů die geste niderkoment und sich Balaam ouch geleite an syne rûwe do gebot ime got an sinen tot also er ime vormols hette geton das er lûgete und sin gebot stete hielte. Des morgens do man sach den tag ufbrechen, do wart Balaam bereit myt syme esel uff die vart den er reit. Sin gemüte was verwandelt in gritikeit 1 und was sin mût wie er das möchte volbringen das er gegen gotte sinen flüch über das volg gebe und yme vormals ee von gotte verbotten was. Es seit uns die heilge geschrift in den alten büchen, do got von himelrich sach waruff Balaams gritiges ' hertze stunt, do sante got einen engel, und der engel der hette ein fürin swert und stunt und werte ime den weg den er riten wolte. Do sach der esel den engel und sach in Balaam nút. Do erschrak der esel abe dem engel und sprang nebent sich us dem wege. Do slug Balaam den esel myt grossen slegen und wisete in wider in den weg. Do wante in der engel aber also e und enwolte in nút lon für sich gon. Nå was der weg gemacht mit einer durren muren, also ich es gelesen han und do Balaam den esel wolte nötigen in den weg zů gon, do enmöchte es nút sin vor dem engel. Do zersties Balaam sinen fûs und do det got ein zeichen an dem esel an derselben stunt und wart der esel reden myt sin selbes munde und sprach zů Balaam: "warumb <sup>8</sup> slestu mich zů dem dirten mole". Do sprach Balaam: "by namen du möchtest schiere das leben von mir verlieren und wer myr ein swert in die bant komen ich hette dich uff disem wege erstochen". Also hette Balaam den engel nút gesehen also er in donoch gar schinberlich sach.

Das celii. Wie Balaam und Balach züsamene koment.

Do nu Balaam den esel vil und dicke getreip wider in den weg do det er sin ougen uff und sach den engel vor ime ston myt

<sup>1</sup> H gittigkeit. 2 H gittiges. 3 H was.

dem blossen fúrin 1 swerte. Do bettete er in an. Do sprach der engel: "dine wege sint verkeret" also uns die geschrift seit und sprach domyt aber zů Balaam: "wisse für eine gantze worheit, hette dich din esel nit us dem rechten wege getragen so hette ich dich erslagen uff dem rechten wege". Do sprach Balaam zů dem engel: "sider z ich han gesündet und mysseton und dir myne wege widerzeme sint, so sol ich varen war du mich heissest". Do sprach der engel: "so var für dich und hüte dich an der geschicht, daz du icht anders sprechest gegen den gottes lúten denne also ich dir geseit han und dir ouch vormals von gotte gebotten ist". Do ensumete sich Balaam nút lange und für von dannan und kam in Moabs lant Do reitt der kunig Balach gegen Balaam us der statt myt grosser erwirdikeit \* und empfing in mynnecliche und globete yme er wolte in rich machen, das er dete, das er in bitten wolte. Do sprach Balaam zů Balach: "ich enkan dir nút gesagen denne das myr go! gebotten hat selber in mynen munt das ich der diet 4 keinen schaden sol tun und daz han ich ime verheissen". Do ging Balaam und Balach myt einander uff einen berg und hies Balaam Balach beiten er wolte an gotte erfarn was ime zû tûnde wer. Do kam got zi Balaam und lerte in sin gebot. Do ging er wider dannan zů dem kúnige und wissagete yme und det ime kunt die gottes wort die er ime gekundet hette. Do sprach Balach: "wie sol ich mich des flüches augenemen wenn es mûs noch hûte ir ende sin".

Das celiii. Wie Balach Balaam aber güt bot und wie yme Balaam antwurtet.

Balach sprach zū Balaam: "was tūstu, nū sage mir ein trōstliche rede noch dem also ich an dich begynnen". Do gingent sy
myt einander an ein ander stat. Do satte Balaam sin oppfer uf den
altar und daz oppfer wart gar schöne und herlich bereit und hielt
sich noch der gottes lere, also er in vor gelert hatte. Und do dis
geschach do kerte er wider umb zū dem kunige und sprach: "wisse
das kein aptgötte in Jacop ist, noch kein zouberlist in Israhel. Got
ist myt dir zū allen ziten". Do erschrack der kunig der rede gar
sere und sprach zū Balaam: "wiltu den flüch nút gegen in thūn so

<sup>1</sup> H fehlt "bloss. fúr." 2 H syt. 3 H wirdigkeit. 4 H fehlt "das ich d. diet" bis "verheissen".

bitten ich dich das du sy ouch nút segenst und gang an ein ander stat". Do det Balam also in der könig bat und also er von ime ging do sach er úber das velt und sach das gezelte des volckes von Ysrahel. Do geviel es ime ussermossen wol und segente sich und sprach: "wer dir den segen geben hett dem sy des segens wúnsch gegeben und sy verslüchet der dir slüche". Der kunig Balach sprach mit zorne: "rate myr e du wilt von mir varen, sage mir 1 wie ich mich allerbast sölle bewaren vor diser scharen". Dis nam Balach gar cleine achte. Do wolte ime Balaam kein ander antwurt geben, denne also ime got gewissaget hette myt syme heilgen gebotte und sprach domyt zü dem kúnige und wissagete ime das ein sterne von Jacop wirde <sup>2</sup> uffgon und ein mensche von Jerusalem geborn solte werden des kraft und der kint, die sint alle geborn von dem geslechte 8 von Secht, dovon sol vil wunders uffston. Do nů Crist geborn wart menschlich und menschliche nature an sich nam do erschein an derselben nacht, do got gehoren wart, desselben sternen liechter schin, wanne 4 er was von Bethelahem geborn. So sint aller menschen kunne von Secht geborn und von syme kunne. Got unser herre von himelrich ist on ende yemir gewaltig. Do by erkannte Balaam daz daz lant Ideoma und Amalech was underton dem volcke von Israbel und solte darzü kommen das die von Asseria soltent daz lant zerstören und Symeons von Jetro; er wyssagte ime daz ein stern von Jacop solte uffgon und 5 von Italia wurde gesant ein herschaft die soltent stören die von Asseria und die abrahamschen schar. Er wissagete ouch daz er manchen 6 gewalt legete uff aller erden an der Römer craft. Es ist ouch sit alles geschehen 7. Er seitte ouch vor langen zitten daz daz canesche rich besitzen solte mit gewalt das israhelsche kunne daz darnoch über manige zit alles wor wart und erfülte alles daz er gewisaget hett.

Das coliv. Wie Balaam Balach riet und wie die von Ysrahel betrogen wurdent.

Do nû Balaam wider heim zû lande wolte, do mõchte er doch nút gelosse, er müste Balach einen rat gebe, do er urlop genam

<sup>1</sup> H will mir nyt sagen wie ich etc. 2 H solte. 3 H fehlt "von d. gesl." 4 H und. 5 H fehlt "ein stern" bis "uffgon und". 6 H der Manathien. 7 H fehlt "es ist" bis "geschehen".

und kerte von Mediam dem lande; "noment alle 1 die schönen wip und die gar stolzen mût hettent us, bereit mit gûten cleinôttern und andern dingen die den schönen frowen hörent und die alle santte zů der scharen von Israhel und wenne daz geschehe daz sy zů in darkoment, so wurdent die jungen gereisset noch den schönen wiben uff ire mynne und sy by ir gelegen und mit in gesundent, so verlurent sy darumbe des hohsten gottes hulde, wenne er nût danne kuschykeit in yme hette, wanne er danne mit edeler kúscheit were geborn und was ime gar leit wer unkuschikeit pflag". Do sprach Balaam: "wenne sy die súnde also volbrochtent so worent sy zů hant verloren und hiemút so wurde er ir gewaltig". Und do schiet Balaam dannan und det der könig also er ime gerotten hette und nam in allem sinem lande die allerschönsten wip us, die er vinden kunde und santte die zů dem ysrahelschen volck. Do sy darkomment do underzugent sich die schönen jungen mynneclichen frowen und hettent vil kurtzewile mit in also sere, daz sy gottes gar vergossent und gewunnent einander also liep daz daz volck wider umbeslug und anebettetent iren aptgott, der hiess Welseger und worent der Medianiten aptgötte, daruff wisetent sy die frowen daz sy an sy gloubtent. Sy lagent alle in Sechem. Do sprach got zá Moyses: "sage den höhesten von der scharn und halt sy gegen der sunnen, die dannen schuldig sint die hant myn hulde verloren und wil myn gerichte an in erfüllen, wanne sy hant min gebot übergangen 8 mit unkuschikeit und hant ouch domitte mich übergeben .

Das celv. Wie Moyses die hiess zu tode slahen die die aptgotte anebettetent.

Moyses 4 der tet also der höheste got über sy gebotten hette, und daz geschach durch der geschicht willen daz sy die schulde nit werten, die under in was den machten sy böse bilde vor, daz in doch selben nút zuvil wer gewesen. Do sprach Moyses: "alle die unschuldig sint an diser sache, die sullent die nechsten, der do by yme ist, zû tode slahen und rüffe denne helffe sime aptgötte und lûge obe es in dannen gelidigen müge; in wart nit abgegangen 5, in wart der lon den sy verdienet hetten". Nû was in demselben

<sup>1</sup> H do nom. sy alle. 2 H gehörent. 8 G ergangen. 4 GH got. 5 H abegangen.

geslechte von Symeon gar ein gewaltig man der was genant Schambry, der was einer jungfrowen holt hiess Thory, die was gar wol geton und was geborn von Median. Die gewan er ouch so liep, das er durch iren willen die aptgötte anbettet.

Das celvi. Wie die von Ysrahel ir oppfer brachtent.

Nû kam ein gross hochzit also uns das die geschrift seit 1, das alle die fürsten got soltent ir oppfer bringen noch dem gebot der e. Nu wonte derselbe man Zambry in Torby der wolte nut oppfern desselben tages also denne billich was und versprach das öffenlich. Nü hette Moyses der edele gottes wigant das volg besamet für sich und leite in für die schulde die sy geton hettent und stroffete sy und bat sy myt linden worten, got bûssen ir grosse myssetot die sy gegen gotte geton hettent. Do stunt der schuldige Schambry by und iach daz öffenlich das sy es alle horten: ich han ein wip genomen die ist kommen von Median die wolte er haben und wolte sy nymer verlon. Er wolte ouch niemer undertenig? werden by sinen ziten der trügenhaftigen ee die sy Moyses hette gelert, wenne er hett uns gar verkeret domytte und hettent nie herter pin vor gehöbet 8. Sy hettent me gûter friheit hin geleit denne sy ie gnaden 4 hettent; und also schiet er von dannan one urlop und bies die schar bliben. Do vingent sy an und weinetent sine rede, wenne sy nam umbillich das in got die rede vertrüg one plage.

Das cclvii. Hie erstach Fines sin frowe und Zambry, das sy unkuscheit myt einander tribent.

Fines ein junger helt, der was usserwelt noch gottes gebot: des vatter hies Eliazar, der was by dem volcke und machten die wort daz die fürsten verwurretent; das det er myt sinen freveln worten die er sprach: der edele junge tegen der nam ein swert und hüp sich über daz felt hin dan und ylte in Zambry gezelt und do vant er by sime wibe ligen Zambry und pflag myt ir süntliche werg, do in doch Fines selber ane fant und rach ouch gottes zorn an in. Do kam Fines balde dar gelouffen und stach das swert durch ir beder lip, daz wip und man in den sünden logent tot. Do

<sup>1</sup> H wiset. 2 H underton. 3 H me h. p. dan sy vor geh. hettent. 4 H ignoten.

gebot der höheste under dem volcke daz got an dem schuldigen reche. Do gelag tot der rechten zal dry und zwentzigtusend man. Do noch begunde der zorn gottes stillen do die sünder erslogen worent. Got sprach zu Moyses, do dis alles was geschehen, lot uch sehen und die Medianiten, was uch der werden mag der enlont ir keinen genesen, daz gebüte ich uch by myme gebotte.

Das colviij. Wie zoles got bies sin volg in sin lant triben do gebot s got Moyses.

Got gebot aber Moyses und sprach: "zal die kint von Ysrahel die uber zwentzig jor alt sint und alle die za stritte mögent van und stritber sint genant". Dis det er und vant sechs hundert tusent man also vil also er vormals hette gehebet. In diser zal was keiner der in der zal vermuschet was der alten die myt in usfürent. Der lebte dennoch gar lützel wenne sy worent gestorben uff der verk by <sup>3</sup> drissig joren, daz was do sy zûm ersten us Egipten schieden Also nû die zal geschehen was, do sprach got aber zû Moyse: "diseme geslechte sol dis lant geteilet werden ie noch der gelegsheit und söllent die die myn gebot hant gehalten das mere teil, de so söllent die edelsten 4 ein urteil han". Do dis ding alles gar alichen bestellet was, do koment Salphattes dochter süne dar und sprochent zů 5 dem gemeinen volcke: "unser vatter lag dot in der wüsten noch dem also got gebotten hette und hat keinen andern sin gelossen denne uns darumb söllent wir sin erbe han, obe es ingottes willen ist". Do ging es glich also sy es gevordert hettent. Doging Moyses noch den worten glich an gottes rat und süchte gotz ler und sin gebot. Do sprach got: "so der nun tot ist hett er denne nút erbes súne gelossent, so söllent die töchter han daz erbe und söllent, do noch wenn sy gesterbent, des mannes nechsten frunde zůvallen.

Das celviiij. Wie Moyses das lant wart gelessen schouwen von unsermen.

Do Moyses die recht kunt det dem volg, do sprach der höheste get zu Moyses: "gang uff den berg Abraym und schowe in discu

<sup>1</sup> H uwer in. 2 H sy. 3 H v. welche bi dr. j. worent. H eltesten. 5 H vor.

tage das lant das ich geben wil Ysrahelis kinde und wenne das geschiht so soltu von hynnen faren zu der gemeinen vart zu got". Do sprach Moyses: "so sol volleist werden dem volcke geben zu spehen den heiligen geist und eynen man der sy gefüren kunne, das sy nut verirrent und wißloss gangent" also uns nu die geschrift tut kunt, do sy fürent uff die vart gar one lere. Do sprach got zu Moyses: "nu soltu vor aller scharen Eliazar kuren und Josue das sy mit hute pflegent der luten und sie in das lant bringent, do soltu legen din hant uff din haupt und nym dynen gewalt und gib in vor allen dingen die under dem volcke sint". Dis geschach, do sach dye schar one zwifel Josue an das er sy solte füren in das lant, das in got geheissen hette und ir pfleger solte sin.

Das cclx. Hie gat an von Josue und von syme kunne und wie die welt darnoch gezelt und gezieret wart.

Donoch gewerte in got Moyses sin gebottes, wie sie soltent pflegen des oppfers und wenn in wer gelegen yr hochzit, wie sy die soltent begon got zů lobe und zů eren. Sy wurdent gar vil gebotte gelert und gewyset, der ich nu hie wil getagen wenn es wurde zu lange. So ist es ouch hingeleit wenne man sin nymen haltet. Do sprach got aber zů Moyses: "farent hin yr ysrahelschen kint die von Ysrahel sint geborn an die Medianiten. Donoch schiere so soltu zu dinen vordern varen". Do kos Moyses von yeclichen geslechte tusent man die er zu wer gegen den Medianiten hette. Und donoch hies der werde gottestegen sich bereiten Fines sinen mogen, wenn er ein kuner helt was und darumb so solt er ein volck under yme han und daz sy koment durch der vigenden lant. Do sy nu mit so maniger macht zugent in der vigende lant do hetten sich funff kunig gegen in zu wer gestalt mit so grosser macht, die erslügent sy alle wenn sy trügent by in das höhsten gottescleit. Sy flühent in derselben zit zu allen den sy funden, sy werent rich oder arm und die gottesvigende worent gesint und liessent ir keinen genesen und fürent in dem lande und brantent und rouptent vesten und burge, die sy gewunnen woltent. Die gottesschar brante durch wihren und castellen. Sy erslügent ouch Balaam und noment zu roup sin wip und kint, die andern slügent sy alle ze tode. Also nu Moyses das wip ersach do zúrnte er und sprach: "durch was behalten ir die wip, yr sint der valsche libe, die Ysrahel verwyset hat in suntlicher myssetot. Ich sage uch das ir kein lant geniesen, dem man wibes namen gicht und

land der knaben keinen genesen ir dotent sie". Dis wart geton me wurdent behalten drissig und zweytusent megde. Do ving Moyses & und weynte dye schar syben tag von yr schulden und alles das sie betent brocht von dem lande do sie geroubet hettent, es wer von cleinötte oder von golde, das lúterte Moyses in eyme fure und trug es under de gezelt. Was kuge und vyhe worent genommen daz teiltent sy under de gemeine schar und wart dem ewarten sin teil daran also es got georden: und sin gebot. Nu hettent sie zu denselben ziten vihes me dann vil und ze dann ieman hette in dem her. Drithalp geslechte mitteinander das was Gad und Manasse die noment war Ameyrea und Basan das sint die lant die vorgenannt sint, die hetten sich mit werlicher craft by den zten erstritten ir lant, was zu nutze und zu weide bas gelegen dann ker ander lant. Dieselben koment des mitteinander überein das sie Moyse batent das er in die lant liesse myt yre genuczen, das es in zu teile wurde, wenn es in ir gelegenheit was und begertent sus keinen anden Do gingent sie und battent Ruban und Cades. Dis versach sit zins. Moyses wol das sie es deten durch ein zagheit wenne sy worent züalk ziten gewoppent gewesen, untz das sy die lant erstritten die in got p heissen hette: wir wellent unser wip und kint und güt lassen bliben w wellent zichen. Moyses der gab Seons lant in Amoyres hant. Do war Rubones geslechte des richen Oggen lant das was genant Basaan und wart darnoch underton dem geslechte von Gad das halbeteil Galaat und pflag Machir. Manasse der hette einen sün der was genant Layr noch dem so wart das gantze lant genant. Do nam got Moyses und underschied noch des landes gelegenheit, das er hette bereit den kinden zu erbe von Ysrahel und bestalte, do wer sich des underwinden solte; des teiles underwant sich Moyses und Eliazar.

Das celxi. Hie besante Moyses das volk für sich und seite in was eit fridesstat wer.

Do nu Moyses die zit nohen begunde, da Moyses der gottesdienstman enpfant an yme selber das er sime ende nohen solte also es got gehabt welt han, do besante er für sich die ysrahelschen schar und leit in für gar wisslich die gottes er, die in got gebotten hette und mante sie das sie got nie geliesse; daran soltent sy gedencken und in liessent genyessen das er durch sie hette geton in kurtzen tagen und die von Basan hettent erslagen und überwunden. Dovon soltent sy stete an gottes gebot sin. Do nu drithalp geslechte in driger stette mit namen

usgescheiden was, also ich sie ouch vorgenant han in Rabane was Bafar und Galaad Ramot do was in dem geslechte und was Galaad in Basan, daz was zü eyme frydensflüchte. Also das got hette uffgesetzet und solte sicher und fry sin vor iens fründen, bis das der zorn gegen in gestillet wurde oder der höhesten ewarten einer stürbe von todes wegen und fure dann wider heim, das keiner in finde. Es wart aber darnach gar sere und schiere in dysen tagen getragen ußwendig der stat, so muste er han den schaden, das er mit schaden das nit widerton mohte werden. In trüg sin mütwillen darzü das er one grund einen slüg, also yme sin fryger müt gebot yme zü eyner steten. Moyses sprach fürbas also in lerte gottes gebot. Israhel du solt got von hertzen von synnen mynnen zü allen ziten mit allen dinen vesten. Du solt gemant gegen yn sin wie er dir regent in diner not das himelbrot vierzig jor uff disser vart und dir nie ist abgangen an allem dem das du mit dir neme, din gewant das du andette, da wir usfürent in Egipten lant das ist vierzig jor.

Das celxii. Wie Moyses seite von den landen und die ee halten bies.

Moyses beschiet in ouch in siner lere durch welherhande not, wanne die diet bedorffte wol das sy mynten got und sin gebot recht hielten und in betten das er irs gevertes pflege, das in ir schüsse und wühsse ir erdenfruht, des hettent sie in Egipten mit genuchtikeit, wenne Egipten was die blüme in dem gantzen lande. Die erde was gar berhaftig das was in dem gelopten lande nút. Es stund zu gottes gewüter, daruff soltent sie dienen obe sie woltent das in got sante mit genüchtikeit der erden, süsse frucht an rechten tagen und an rechter zit. Darus begunde Moyses ouch sagen der lande gelegenheit beide die underscheit und die marcken.

Das colxiii. Wie Moyses die recht hies stete halten und wie die richter urteil soltent haben.

Do es Moyses alles geriet erforen, do vieng das sybende jor an, das was genant das lant ablosses, das was darumb das mennglich solte manig jor sines werckes enberen, das sin nieman begeren solte an sinen genosen. Er hiess ouch die richter kiesen das soltent sitzen mit guter vernunft in der stette burgetor; obe icht darvor oder darynne geschehe, das man sehe die richter, daz man sy dafunde ob iemand icht wolte gericht haben und wer icht vor in erzügen wolte, das solt er mit zweyen zougen oder mit drigen thun, das solte man iemer für ein reht halten und

er wer herr oder knecht. Wer das verbreche den solte man döten. Obe er die urteil mit unrecht volbrechte, den solte man doten, die der ewan hette uffgesetzet. Er det ouch erkant mit siner lere das in einer ieglicher stat solte gesetzet werden siben wysen mannen die sich an hettem genommen das ir lehen were obe slecht und rehte one wencken und soltent ouch zwene Leviten da sin die das reht gescheiden zu aller stunde und solte man kein wip nemen zu gezugen wenne es gezeme nur yren verwegenden mut, noch niemans knechte dar, dardurch die rechte getörste sagen und die worheit.

Das celxiiii. Wie Moyses goukeler zouberer und unkusche wip verbot.

Darza det yme kunt sin lere von gottes gebotten, in welher stand sy woltent künige nemen und kunige kiesen; dise von keinen frunden, soltent von den nemen die in danne wol gevielent. Dieselben soltent sagen kunftige ding, an die soltent si sich nút keren wenn es wer ein valsch verbot in vögelflog stymme oder gesang, do sol nieman an glöben. Mogses verbot von gotte lange lere und valsche liste die lute triegent. De gat zu mit nygramacia und astromie. Er verbot och alle die gedenk damitte valsch zügingent. Er gebot gar vil gebot in den ziten wip und m und die wip, der lip veil ist umb cleinen gewin. Er verbot ouch das s keinen wücher soltent nemen es wer von korne oder von win von sym ebengenossen. Sy solten von den fromden ungetruwen heiden die von ir ee gescheiden worent, von den möhtent sie wol myeten nemen. Er verbot in ouch in demselben gebot das sy nit soltent haben unglich wagen das nyt yren ebengenössen das sine abenement und wegent und Er verbot in och furbas, daz nit soltent abbrechen mit trugenheit. grosse schulde machen. Donoch gebot er aber mit der gottes lere, so s wurdent gesendet in ir geheissen lant das sy erslügent zu tode Amele ches kunne und ir keinen liesse lebendig, die von der scharen woren geboren, wenne sy hetten ir lant in gemeyner pflicht mit den heiden. das zu eyme erbelant benant wer und wer es das sy in geloptent des lant oder zinse dovon, so soltent sy sich nit daran keren. Er lerte 5 ouch wenne sy got loben woltent, sy soltent sprechen: "o gnediger got, was hastu uns helff geton, da du uns usfurtest von Egiptenlant". Er wissagete in, das sie vernomen das sie müstent alle wider zůkomen zi Egipten und wirst da verkaufft, das mus sin dinen vigenden und werdent dich man und wip und durnen zu vigenden halten und wirt nieman vinden der dich zu leste widerkouffet. Wie ich daz meyn das wil ich

nit hie bescheiden wenne es neme zu lange. Merket nu was der von Babilon war, die fant die kauft er und fant in allen landen by den ziten keinen me der yr me kaufte, denne der Babilon von dem ich vorgeseit han.

Das celav. Wie Moyses dem volck aber riet und wie got Moyses daz lant aber schouwen hiess.

Do Moyses dem volck von Israhel myt lere die gottes gebot schiet 1, do ving er an und liess alle die wort schriben uff ein ende und nam daz buch zü stunt und gap es den leviten die es donoch mit gûtter hutte behielten in der arcken. Und donoch so solte der höhste ewart an den hochgezite den lúten darynne lesen und die gebot und die gesetzede die in gebotten worent von Moyses zû haltende. Donoch sprach Moyses fürbaz, man solte sy stroffen ir wankelgemutte, die sy an in hettent und ir herten odern die sy in iren halse hant die mügent nit herter gesin. "Ir worent ouch wider strittig an gottes gebotten, wannan ich nû von hynnan var, wye wellent ir danne dun. Daz wil ich uch sagen: ir sullent den gottes gebotten und siner lere völgig sin und söllent volgen sinen wissagen und vernement von in was sy úch underwisent, wenne got der tût es alles durch sy und git es in iren mût daz sy es úch sagent". Moyses machte einen tempel vor dem volck der was also andite cegly [audite coeti] hörent ir himel was ich uch sage. Diss was der anevang des lobes. Do er nu den lobesang volbrochte do beschiet in der güte Moyses wie sy daz lant soltent teylen und solte yegelichem geslechte noch siner zale geben sin lant 2. Do sprach got aber zů Moyses: "kume zi mir uff den berg so wil ich dir daz lant zeigen". Das det Moyses. Do zeugete er ime daz lant die witen und die breitten. Der wart nye geboren der schöner mynneclicher lant ye gesach denne diß lant, daz got Moyses zoigete.

Das celxvi. Hie starp Moyses und begrüp in got mit sinen engeln.

Got der himelsche vatter begrüp Moyses in daz tal dem man sprichet valle Morab, daz es nyeman bevant noch innen wart kein mensche. Daz det got darumbe daz das volg von Ysrahel solliches mütte worent, daz er vorchte wurdent sy sin innen, sy bettetent in

für got an, wenn sy worent alt zu sunden. Sy werent anderss in sunde gefallen mit einander jung und alt. Es seit uns die beilige geschrift für ein gantze worheit daz Moyses was hundert und zweizig jor alt, do er starp und sin lip begraben wart, und was sin li gar frisch. Ime wart nye zan erweget noch nye kein ouge trieffende worden und wart uff der vart nye unbenüget und was de man wolbehût myt gottes segen bitz daz in got selber zu yme mz und so 1 sin tot an sin ende kam so wüste er es allezit vorhin. Du verkunte ime die gotteslere der er alzit vol was. Do es das volg vo Ysrahel ynne wart das Moyses tot 2 was und gestorben do lebetents dryssig tage nút anders denne das sy schruwent und weintent mit grosser clage und myt grossem jomer iren lieben tröster und ira lieben wissagen dem got sine leptage geruche so heimlich zû sende: wenne got alle stunde myt in rette also noch gewonheit ist das ei frunt dem andren me liebe tût denne eyme 3 fromden. In denselbet ziten worent viel heidenscher kunige der ich 4 úch ein teil wilnenen. Ich han gelesen das Manbos in Assiria was ein kunig 🕸 Moyses wart geborn, donoch wart er erste zů kúnige erkorn.

Das och vii. Wie die heidenschen kunige hiessent und wer zu Athene in nig was und wie Eroekoms den sin vant den ersten wagen zu machen.

In Asseria Schandes und noch den Armanites<sup>5</sup> und Marates<sup>5</sup> in Sicione die worent in Egipten noch der usverte kúnig, die worent gar rich die uns die geschrift hie nennet wie sy geheissen worent. Der erste was genant Conoris und der ander Daanterotes Artoris und Armagis. Noch den vier kunigen in Egipten stat geschriben des daz lant noch dem kúnige Egiptus warf genant oder Egipten. De was ein kúnig by den Argwoniten <sup>7</sup> der hies Mapas und noch dem selben kam einer hies Stenelus noch demselben kam David. De noch wurdent sy der Krieschen here. Der vertreip von den lande myt gewalt den kúnig den ich ee genant han Stenelus und der hette einen sûn der hies Coristus <sup>8</sup> und der gewan ime und symkunne daz lant widerumb. Darnoch do stiffete der Darnus <sup>9</sup> en gros lant das wart Dardanige <sup>10</sup> genant und wart in der stat Troje

<sup>1</sup> H er. 2 H Moys. ir heiliger vatter. 3 H zům. 4 H sehk von "der ich" bis "kunig". 5 H Aromanites. 6 H Moratheus. H Argwanien. 8 H Vristus. 9 H Darius. 10 H Dardanius.

und Ceteobis uffgeleit. Daz was ein gar grossmechtig künigrich. In den selben ziten do wolte der künig Flis die kronen selber tragen, der was ouch denne zümal zü Athene. In derselben stat hett man sider gelert die siben kunste und was von Kriechen manig man do der sy begunde zü leren und grossen flis daruff hette. Nü was ein künig genant Jetropes 1. Do der abeging do kam noch ime Gramanus der empfing die krone. Noch dem kam ein künig der empfing die krone der hies Anphicttoon. Nü was Deocaleon künig von Pornofo 2 und wonten in dem berge und noch Enphicttione 3 drüg zü Athene die krone der künig genant Exittonius. Von dem seit uns die geschrift daz er der erste man was in Kriechen der zum ersten begunde meistern einen wagen. Den list vant er by sinen zitten.

Das celxviii. Wie got Josue zu richter satte und bevalch ime daz volck.

Do der reine gottes wigant wise an heilikeit und kusche an sime gemütte und usserkorn noch wunsche der werde hochgeborn an truwen stette an truwen nüwe der unverzagete gottes helt Moyses was tot gelegen und in got selber hette begraben also ir wol gehöret hant, also nü Abraham unser vatter in hette zü ime genommen, do sprach got zü Josue, den er doch vor hette geheissen Moyses usz aller der diet süchen, do sprach got: "Josue Moyses myn knecht 4 ist tot, nün nym dich myns volckes an und biss in mit kreften undertenig und blip gegen mir in vester stetikeit, wenne ich bin in allen dingen mit dir, also ich vormals bin gewesen myt myme knechte Moyses und füre myn volg in daz lant, daz in myn geheisse benant hat und teil myt in alle die kunigrich also der gelegenheit ist des teiles".

Das celxviiii. Wie Josue wolte mit dem volk über den Jordan.

Josue samte noch der gotteslere die zwölff fürsten von den zwölff geslechten und sprach zü in: "wir sullent faren über drie tage mit dem volck von hinan über den Jordan und sollent daz nit lossen", und gebot in daz allen gemeinlich daz sy sich bereittent und bewarttent mit spisen, daz sy keinen gebresten hettent. Disz

<sup>1</sup> H Jetreps. 2 H Parnafo. 3 G Enphiettone. 4 H der m k. was.

gebot det Josue one gottes rat, darumb wart got erzürnet und det nit helffe darzů. Do möchte Josue nút in syben tagen úber den burnen kommen. Hieby söllent ir gemant sin daz ir nyemer kein ding onegevahent on die gottes lere und diess hielt Josue der tegen gar stete, wenn er was nit gar schuldig daran. Er nam zû ime zwene manne den er getruwete libes und gûtes und bat sy by den zitten die statt zû beschowen zû Jericho, wenne sy erschinen ûber den Jordan also ich es ee habe gelesen daz die stat Jericho lag gor wunneclich, wenne sy was in dem lande des landes krone und schone vesteclich sohent sy die stat vor in ligen.

Das cclxx. Wie Josue speher sante in Jericho und wie sy erspehet wurdent

Josue santte durchspehen zwene man in das lant die 2 soltent besehen und lügen wie die vesten werent so güt und die lüte gemût 8 werent obe sy keine vorchte hettent oder was sy dettent und lügtent wie sy lebtent. Die speher schiedent von dannan und gingent gen Jericho und fügete sich das sy komment zu einer frowe do noment sy herbergen by. Die frowe was genannt Raab also & geschrift uns seit und die was gesessen an dem burgetor der ste Die frowe bot den gesten grosse zucht und ere, die wile sy by i worent in dem zil und stundent. Also sy do logent, do gingent sy wider 4 für heimlich und gar mit wisem ratte und besohent die stat und spehetent die lûte wie sy gestalt worent und der lûte gelegenheit. Do wart es des landes kúnige geseit. Do der kúnig es bekant, do santte er botten uss und hiess uff sy lûgen und warnemen und mit grossem flisse uff sy warten und 5 noch in fregen warumb sy dar werent kommen. Do wurdent sy gewarnet. Do kertent sy hin zu Raab und datent ir mit worheit die rede kunt wie man sy sûchte und wolte in den lip nemen. Do verbarg sy daz wise wip under slahs der lag do. Do noch gar kurtzlich do koment die dar die sy süchten und fragtent. Die frogetent die frowen war die geste werent kommen. Do sprach sy da ligent sy und lúgtent sy nit da. Sy lûgtent und sûchtent in andern winckeln ob sy sy nit verborgen hettent 6. Do sy sy nit funden do liessent sy ir sûchen

<sup>1</sup> H soltent beschauwen. 2 H lant Jerico die. 3 H gesitt.
4 H wieder und für. 5 H fehlt "uff sy warten und". 6 H finden mochten.

underwegen also uns die geschrift der bybeln 1 seit. Do nå die geste also gesüchet wurdent und man ir nit vant do gingent sy enweg. Do sprach Raab zü den gesten, ich han gross ungemach von uch erlitten und han uch erlost von der not und hant kein sorge, ir sint nün genesen. Daz det got der hulff in daz sy genüsent daz sy gesunt von 2 dannen koment, daz wir zü dem ersten sagen 3 was got wunderss hat geton mit sinen creften ir zü helfe, wie wol er üch fürte über das rotte meer und wie wol uwer craft den sig erkoss und üch machte den künig Og underton und die Medianiten und wie ir in disen zitten Balaam hant erslagen. Do sprach Raab: "ich weiss wol daz ir die stat gewynnent so söllent ir mich sin geniessen lossen; han ich üch ie keinen dienst geton so lont mir und mynen fründen uwer truwe erschinen ich und die hie mit mir sint".

Das colxxi. Wie Raab den boten zeichen gap und wie die botten Raab rümtent dem volck.

Die botten sprachent: "frowe du hast uns so gar gnedeclichen an disen dingen geton daz du by namen grösslich davon solt erfröwet werden und wellent dich trösten daz du uns sicher sigest und alle die zû dir hörent 4. Gib uns ein zeichen daz wir mügent daby din hus erkennen und blip aller sorgen fry und wir wellent dir glücke und heil züfügen". Sy sprach: "ich wil ein rot seil stricken in das venster daz üch daby wol betütet wurt daz wil ich lon untz daz es geschehen ist bitz das gottes wil und uwer wille ist ergangen. Nü sullent ir stille ligen bitz an die naht, so sullent ir uff uwern lip bewarn daz ir gont die rechte wege und besehent daz ir noch drie tage blibent in dem gebürge und bergent üch, wanne üch suchet des küniges botschaft mit vil dienern; also ich die mere han vernomen, so sollent ir an dem vierde tage kommen hin zü uwer scharen, so sint die üch süchent gar enweg gesant", und also schiedent die botten von Jericho.

Das celxxii. Hie strittet Josue vor der stat Jericho und gewinnet sy.

Die lûtte koment noch der frouwen sagen an dem vierden tage zů dem herre und seitten in die rechte mere <sup>5</sup> von dem volck wie

<sup>1</sup> H worheit und der bibeln. 2 H sy gesunt von. 3 H erst hortent sagen. 4 H gehörent. 5 H worheit und die r. m.

sy Raab enpfangen hette. Darumb ving sie Josue, do seittent spine wie in geschehen were. Do sprach ein man under in: "wil spein wortzeichen geben?" Do sprach der wise Josue zu dem volch: "ir sullent uwer lynyn gewant wiß und rein machen noch dem gebotte zu lobe dem himelschen vatter und dem höhsten gotte zi einer usserwelten diet". Nü beriet sich Josue wie er die schar ordinerte daz die ewarten und die Leviten den gebot Josue an de stunt daz sy trügent die gottesarcke dem here <sup>1</sup> also hohe daz spein yegelich man in dem here <sup>2</sup> möchte gesehen.

Das celxxiii. Hie hyess Josue die arcken in den Jordan tragen und eine altar got machen.

Ouch so seit Josue der diet fürbaz gotteslere ane gewan's und gewerlichen. Also sy nû die arcken in den Jordan trügent do koment sy zû eime wasser das slûg sich nebent uff und wart en strosse dardurch also uber das wilde rote mer; und hiess Josue wedem her faren Rubin Gad und Galaad und Amoyrea also ir womoles Moyses ee gap und was daz anderhalbe kunne Maness Also sy nû von dem berge uffgebrochen also hiess sy Josue de arcke tragen in den Jordan und hiess sy do stille lon ston daz mat gottes wunder anesehe. Also man sy in den Jordan trûg do wart daz wasser trucken und floss das niderteil sinen fliß und daz oberteil stunt stille untz daz sy uberkoment mit einander mit der arcken. Do sach daz ysrahelsche volck aber die arcken und daz zeichen daz da geschach.

Das celuxiv. Hie für Josue durch daz mer und det sich daz mer von din ander uff.

Do nû daz her ussgesant wart, do sprach Josue zû den fúrsten daz ir iegelicher einer solte einen stein nemen und tragen uff des grundes sant und hiess sich die diet do niderlossen und slügent ir gezelt uff das velt in Galganus 4. Do gebot Josue daz er hiesse noch der e des gebottes besniden die dar werent kommen und unbesniden und sich woltent lossen besniden durch ettliche geschicht.

Das colxxv. Hie kam ein engel zu Josue und hiess in Jericho gewynnen und die Juden ir osterlomb essen.

Do nů das gottisgebot geschehen was do was gar vil volckes von ettlicher not wegen in der wüste unbeschnitten 1 bliben und liessent sich alle die noch beschniden. An dem vierden toge sossent sy nider mit grossen freuden und ossent daz osterlamp daz nů 2 got gesant hette, wenne sy in irem hohen můt beroubet wurdent des himelbrottes von gotte, wenne got gebot in viertzig jor in der wuste sine spise zu nemende. Do nu daz volck von Ysrahel daz hochgezit beging do ging Josue der reine man allein von dannan uff das velt gegen Yericho und do sach er einen engel ston mit eime blossen swert gegen ime. Daz verdross in. Do sprach Josue zů dem engel: "wer bistu das soltu mir sagen; bistu unser einer oder bistu unser vigent daz bescheide mich balde". Der engel sprach: "du solt nit: abe mit schuhen: die erde ist heilig, do du aff stost". Do wart das lant erst geheiligt geseit. Do beschiet der engel Josue, wie er die stat Jericho solte recht gewynnen mit dem volcke, und wenne das beschehe, so solte er allen den roup den sy erstrittent got opfern und welcher daz nút tette und verbrechte, an dem solte man daz rechen und solte sin leben got zů eime opfer geben, darumb daz er gesundet hette an dem gottes gebot. Diess hiess der engel Josue dem volck verkünden. Also nu der engel dannan schiet 3 und der sybende tag was kommen, do wart Josue in ime selber eins daz sy die stat und den berg umbegingent und danoch soltent sy vohen zů stritten wider. Die Leviten und die ewarten hiess Josue die arken vor dem volcke tragen. Do sy nû zû der stat komment do viel der stat ringmur nider gegen der arcken.

Das celxxvi. Hie trügent sy die arcken umb Jericho und erslügent alle die darinne worent.

Josue der gebot dem volck von Israhel, das er die stat gewan one wer, das sich die jungen frechen daz liessent sich abereden, sy soltent jung und alt zu tode slahen die sy fundent one Raap, die liess man lebende und hettent sich ergeben zu ir, den liess man lip

und güt und beschach in nüt. Daz ander volck wart alles erslagen und daz güt verbrant und wart zü eime opfer gegeben one vil cleinötter von isilber und von golde, die man gehielt zü dem tempel Nü was ein man genant Achar der was von dem geslechte von San der nam in eyme huss gar ein rich cleinötter und verstal das git und brach ime sinen ban den er vormals hette verbotten, darum so wart ime got gram, daz er ouch dick donoch engalt daz er der roup nam.

Das celxxvii. Hie wart Boas geboren von Raab und santte Josue spehe gen Ay.

Raab die frowe nam speher uss dem geslechte von Judea den wisen fürsten Salamon der gewan donoch zu eine sün gar einen grossen herren der was genant Boas und was David sin analter. Do nu Josue der unverzagete 3 degen die stat gewan do wart im geseit mit worheit do lege nohe doby ein schöne stat die wer Angenant. Do sante Josue von Jericho speher die ime die stat und die vesten soltent besehen und ir gelegenheit. Das daten symkoment von stunt hinwider und seittent ime das dristunttusent me die stat gewynnent on alle wer.

Das celxxviii. Hie gewynnet Josue die stat Ay mit dem ysrahelschen wki wundart vil lútes do erschlagen.

Er santte dar sin volck mit werlicher manheit; do was der künig uff der vesten ouch wol bereitet und der was gar ein richer man und erschlüg der kunig Josue under sime volck sehß und drissig man ee daz sy von dannen koment. Do daz Josue ersech das det ime gar we und gehüp sich gar übel und clagete es got dar in also mysselungen wer. Am obent do Josue lag und sin volch und her in hemden do wart Josue geseit von sime volck daz ein man under in wer der hette gebrochen sinen ban, davon so wer ime das leit beschehen. Do warff Josue sin loss under daz volch das er fant den man der got sinen ban hette gebrochen. Der wart zu stunt versteinet von gottes gebot und do hiess Josue einen grossen huffen stein über den man machen daz man doby solte sehen ein urkunde das er die sunde hette geton. Do nü die nacht kan

do wart Josue in ime selber eins, das er nam von aller schar also ime die gotteslere bescheiden hette und santte des nachtes fünfftusent man in einer scharn für die stat Ay und hiess sy machen ein huln verborgen und daynne lugen untz an den vierten tag, so wolte er die stat sturmen: möchte er sy danne haruss bringen, so soltent sy die wile hindenan invallen. An dem andern morgen do zogen Josue mit einem cleine volck für die stat Ay; do fundent sy die stat zû werunge bereit gar mit freichen heiden. Do hûp Josue den strit an der stat, do trang herfur des landes kúnig mit jungen frechen helden und wurffent uff daz burgetor und davon hüp sich der strit. Do wart der kúnig Ay gevangen und wart fúr Josue bracht. Do ensparte er in nit, sunder er hies in für die stat an einen galgen hencken und zu obent so soltent sy in begraben und donoch hiess man in mit steinen verhuffen. Daz solte ein wortzeichen sin und ein urkunde daz er gottes vigent wer gewesen und got hette sinen gewalt und craft an ime erzeuget.

Das Colxxviiii. Hie betroug Josue sine vigende und wisete dem volck ein guldin schilt zu eime wortzeichen daz sy die statt gewynnen und erhing den kunig.

Der wise tegen Josue der begunde mit so grosser kundikeit die vigende von der stat ziehen und was in gar goch uff Josue und uff sin.volck. Er weich in also vor hin und sy ime noch, untz daz er sy verre von der stat brachte hindan. Do zougete der wise Josue uffeinen berg mit eime guldin schilte der gap von golde liechten schin und was daz wortzeichen das Josue sime volck vor hette geoffent. Do nů sine diener daz wortzeichen sahent in der húlen do machtent sy sich für und gewunnen die vesten und stiessent die stat an und branten allis daz darinne was und trügent züsammen was gates da was. Do nû die vigende sahent daz ir stette und ir veste branten, do fluhent sy wider hinder sich und Josue in noch mit dem israhelschen volck und slügent die heiden alle zu tode und wart der kunig lebendig für Josue bracht; do hiess er in hencken also ir do vornen wol hortent sagen wie es ime erging. Do nû Josue die stat Jericho und Ay zerstorte und gar vil volckes darinne erslagen wart do machte er uff monte Geraym [einen altar] und wihete und widmete den noch und schreib danne die gottesere daran und alle die gottes ee behieltent die soltent daz lesen, den gottz segen. Do möchte er den

andern segen: uff monte Ebal, die soltent des wunsches pflegen und in geben den gottes segen davon sy lon empfingen. Do nå daz volck von Gabaon hettent vernomen wie daz volck von Israhel myt gotte helffe worent kommen durch daz rote mer und wie sy got hette in siner håt und manig lant hettent zwungen in so kurtzen tagen und wie sy so manigen grossen kunig hettent erslagen und do woltent sy nit wider Josue thån.

Das celxxx. Wie die von Gabon nit woltent wider Josue thun und koment zu ime.

Die von Gabon wurdent zu rate, wie sy möchtent genesen vor Josue und syme volck; zů leste kam in den sin mõchte sy ime angesigen mit wißheit ire fruntschaft und ir trostunge, so blibent sy one hertzeleit; wanne sy woltent es yemir stette halten 1, doch so wer es wider gottes gebot gloubtent sy anderss denne an got und koment dess in ein under ander, dass sy zwene botten santent dar die hettent rieche cleider an und gingent nit also hettent sy gåtk cleider an zů tůnde. Sy gingent also arme bilgerin die do ni enhabent und sohent nyeman under ougen an 2 und hettent bettek secke an in hangen und schinent gar müde und worent geschaffin also obe sy nit riche werent und koment in der mossen also, also obe sy von verren landen werent dar gesant 8. Do nu Josue die botten ersach do sprach er: "sagent an wennen sint ir". Sy sprachent: "herre uns hat zu uch gesant ein lant heisset Gabon 4 das ist gar verre hinnangelegen und wellent yemir mit uch gütte fruntschaft han und myt gütem dienste sin undertenig, darumbe sintwir hie, das wir das versichern wellent, yemir mit úch und wellent ouch leben wie du wilt und enachte nit daz sy verre gesessen sint, noch denne wellent sy leisten dinen willen und sint din fro daz du unser herre bist". Do gelobte in Josue ein fruntlich sicherheit wenn ime was Gabon das lant unbekant wa es gelegen were, wenne er gloubte iren worten noch der zwölff fürsten rate. Do noch úber drige tage do kam Josue die rechte botschaft wye er betrogen were von den Gabonitten. Do zurnten sy gar sere von der geschicht die ime geschehen was. Do noch sumtent sy sich nit lange sy bereittent

<sup>1</sup> H niemer gebrechen und woltent es y. st. h. 2 H fehlt "an". 3 GH gelant. 4 G Grabon, H graben.

sich myt aller macht gegen der stat Gabon. Do nû die helden für Gabon komment und die burger sin inne wurdent das die vigende koment, do zogent sy haruss mit grosser macht und gabent sich in gnode und sicherheit die sy hettent uffgesetzit mit einander. Daran soltent sy gedencken und ir truwe haltent die sy gegen einander hettent gelobet und besamte sich Josue mit sinen zwölff fürsten und erzalte des volckes zorn 1 das sy hettent gegen in, umbe daz sy nit rechte sache fürtent. Do koment sy mit einander in eins gemeinliche das die sûne 2 mit ir eiden solte bliben, also sy sich vormoles zû einander gebunden hettent 3 wie wol in geseit wer, das sy betrogen daran werent, sy woltent dennnoch by der ersten bûntnisse 4 bliben die sy zû in gelobet hettent.

Das celaxxi. Wie Josue die Gaboniten hiess wasser und holtz tragen zu ir noturft und sach das volck von Israbel zu.

Die sone bleip stette also sy vormales bestetiget was. Do sprach Josue zu den lútten von Gabon und daz sy by in bliben und in hülfint wassir und holtz tragen zu ir noturft, daz wassir durch sollichen sitten daz man solte nüt reden was zu gottes heilikeit gehorte also es was von gotte uffgesetzit, daz holz daz man es brant und es sanntte got zu opfer, daz sy werent ire knechte also sy billich soltent. Do versprachent sich die Gaboniten und enpfing man daz von in daz sy sich woltent keren zu besserunge also es nu erging. Do kerte Josue wider von Gabon in Galgoan und liess do Gabon mit friden.

Das celxxxii. Hie wart ein kúnig zű Jherusalem und zű Jericho der wart genant Atonisidoch.

Zů den zitten was zů Jherusalem also uns die gschrift seit ein kúnig hiess Atonisidech. Do der vernam daz sich der kúnig von Jericho by den zitten hette gesetzet mit siner craft gegen dem israhelschen volcke und wie der kúnig Ay wer gevangen und erhangen worden und wer sin lant alliß zerstöret und wie uff derselben verte die Gabaniten hettent mit sicherheit geschworen dem volck von Ysrahel, diss was alles dem kúnige ein grosser zorn und

<sup>1</sup> G zúnden. 2 G sünde. 3 H weren. 4 H gebuntnisse. 5 H erbrant.

besamete sich mit grosser macht mit frechen helden und koment ime vier künige zü helffe mit frecher i scharen. Do sy nü alle züsamen koment do sprachent sy: "das volck wil nemen mit gewalt lant lüte und güt und sint harkommen uf unsern schaden den uns ir craft benommen hette" und hübent uf und swürent züsammen fünff kunige mit allen iren gehorden wider Gabon den künig und wider alles gottes her das denne 2 do was.

Das celxxxiii. Wie Josue den Gaboniten halff und kam ein slag über die heiden.

Do sy nû den eit also zûsamene hettent gesworn do fûrent by myt aller ir craft und besossent myt gantzer macht Gabaon die stat Nů hettent sy Josue vor gesichert also ich vor geseit han. Do santent die von Gabeon iren botten zu Josue und sprachent: "herre hilff uns wir sind din, begnade uns durch dine helffe, wir ligent anders tot". Do nû Josue vernam die grosse clage do besantte sich der edel wigant myt so grosser macht und zoch die nacht 8 danner gegen Gabaon. Do sprach got zů Josue: "bis one vorchte ich wi dir biston mit gantzer macht und wil dir diner vigende leben geba in din hant und die fünffkunige mit all ir macht". Do noch unlange wart, do kam der gottes degen Josue einis morgens zå den kúniger und zů dem her, do worent sy unbereit wannen sy wusten sich ver nyeman zů vorchtende. Do sy nů Josue sohent komment mit so grosser macht do lieffent sy an die gottes schar und vingent an zi strittende daz die gottes schar fluhent wider hin für und verzoget worent. Donoch über unlange 4 do begundent die heiden so mörtklichen slichen und begundent sych versliesen in schrunden und in berge, do sante in got sinen slag, einen grossen hagel uff die heiden, war sy sich hinkertent do lag der hagel uf in und manige man erslug der tunre und der hagel von gottes geheisse wegen wenne er was sere úber die harten steinen hertzen erzurnet. Also uns nû die geschrift der alten bibeln wisent und lerent do sohent die funff kunige grossen mort und das gross unglück daz in Josue mit sime volcke det und verburgent sich die fünff kunige alle gemeinlich in einen holen stein daz es nieman gewar wart also sy wonent. Do sach sy Josues volck und seittent es Josue. Do sprach

<sup>1</sup> H grossen. 2 H dem je. 3 H macht. 4 H úberlange.

er: "ziehent für den stein und beligent sy darynne untz ich ouch zü uch kommen". Diss det das volg und zougete sich Josue gar sere noch wenne der heiden was dennnoch also vil, daz er in nit getruwete zü überwinden also seit uns die geschrift der alten büch.

Das celxxxiv. Hie stunt die sunne und der mon obe einer stat und zoch Josue fünff kunige uss eime holen stein und hing sy fur die stat an einen galgen.

Hiemitte begunde es obent werden und stunt die sunne und der mon über Gabaon der stat in aller der mossen also er zwolff tage alt ist. Do begunde 1 Josue sine hende gegen got uffheben und sprach: "o got von himmel die heiden entrunnen". Do hüp Josue sine hende zů gotte und sprach: "got von himmel gib uns din liecht und anderss die bösen heiden entrynnen uns wenne wir sy nit ansehent". Do stalte got die sunne und den mon nebent einander und die gabent Josue und sime volck licht genüg, also obe es heitter tag were. Do slug Josue der heiden also gar vil daz ir keiner do genass. Donoch wolte Josue nit erwinden, er zog får daz hol, do die fúnff kúnige inneworent und zoch sy zů hande alle heruss und hiess sy zû stunt hencken an den galgen fûr die stat. Do nû diss erging, do hiess Josue daz man zû obende die funff kunige herwider abe neme und sy uff den weg soltent legen und gebot da den zwolff fürsten daz sy soltent den fünff künigen uff iren kelen tretten und wart dis geton zu eime zeichen daz die xii fürsten also soltent ire vigende under sich tretten alle die, die sich stalten wider gottes gebot, die in Josue kunt hetten geton. Also leitte man die kunige uff die stein, daz ir nochkomen soltent sehen daz sich got hette gerochen an sinen vigenden mit syme ge-· richte daz er úber sy verhenget hette.

Das celxxxv. Wie sich der kúnig von Assir besamete und wie sich Josue ussbereitet gegen zwentzig kúnigen.

Noch disem stritte do kerte Josua von Galgala und hette ime got gegeben daz heil, daz er das bessir teil des landes hette gewunnen mit sinen handen zü stritten. Nü worent die andren teil des landes, die hettent ouch grosse vorchte, wenne sy gedachtent

<sup>1</sup> H fehlt "do begunde" bis "entrumen".

an die kunige die Josue erhangen 1 hette und die andren die er erslagen hette. Nu was in den nortlanden ein houptstat gelegen die was gar ein gute veste stat und was genant Azor darinne sass ein kunig des craft mas man über die andern und derselbe kunig was geheissen 2 Jabin und was gar gewaltig und rich. Do ime nu mit worheit wart geseit die rechten mere und vernam von Josue wie er gar unverzagit were und wie er in den zitten hette zwolff kunige erslagen und in ir lant genommen und 3 angewunnen, do besamte sich der kunig gar witen in sinem lande die by ime gelegen worent myt gar frechen wiganden und mit eime grossen her die sich alle staltent und Josue und sin volg.

Das colxxxvi. Hie widerseit der heidensche kunig Jabin dem herren Josue umb das er die vii könige hette erhangen und sy begraben under den stein.

Uns seit die geschrift der alten abrahemschen büchen daz vierundzwenzig mechtiger kúnige zugent uber mer zů dem kúnige Jabin mit gar grosser herlicher craft und was in den zitten nyema so mechtig der sich der starken heidenschaft geturste annemme denne got selber. Der underwant sich und wart ein houptman. An demselben tage komment sy an ein gross mechtig wasser daz was genant Mytten<sup>4</sup> und do sy hin uber komment do schein ir also vil daz nyeman kund wissen obe es houweschrecken oder was es wer. Es nam yederman unbillich wie es wer gangen oder wannen sy in das lant weren kommen. Do ir nu Josue inne wart das sy koment do bereit er sich zu in uff die vart mit sinem volck und für gegen in. Do sprach Josue aber: "o got gib uns die hilffe". Do antwurte got und sprach: "Josue du solt dich nit vorchten du solt die wagen und was grosser roß sy bringent dar, die soltu alle brennen mit 5 ir gereitschaft daz sy sy nit mögent von dir getragen. Da solt man früge, in der zit, also ich ye genotten mit dir reden, anefahen, wissest ouch hieby das es ist one allen zwyfel alles das ich dir geseit han; du solt in sicher allen obegeligen mit dime volcke".

<sup>1</sup> H erhöget. 2 H genant. 3 H fehlt "gewunnen und". 4 H myeten. 5 H mit allir bereitschaft.

Das colxxxvii. Wie Josue die heiden und vil kunige erschlug die sich gegen ime stelten.

Die herten versteintent heiden wondent das sy one wer möchtente gesigen an dem volck von Israhel. An dem andern morgen früge do zoch das israhelsche volck mit grosser macht und hübent den stritte an und wart der heiden one zal vil erslagen an der einen scharn so vil an der andern, wenne got es ee vormoles abertrogen mit Josue, das er denne solte obegeligen und angewynnen mit stritte. Es wart manig kúnig erslagen noh einander der man keinen liesse genesen. Es seit uns 1 die geschrift fürwor hie und andersswo, das Josue zwenzig kúnige nacheinander erslüg und ir keinen liess genesen, wanne sy verschultent das grosse wunder alles umb got, davon so wart der lon gegeben. Die vierundzwenzig scharen die die kunige darbrochtent, die wurdent by dem kunige erschlagen. Also wolte es got behaben han. Wer ime oder syme volck was darkommen zu leide der wart erschlagen von Josue und sime volcke. Sy zerbrachent und zerbrantten gar vil gütter vesten und nomment was sy da funden. Do nû Josue mit gottes helff hette erstritten den strit mit dem israhelischen volck do schied er dannan und für gen Galgalles an ein herberge, die ich vorgenant zů iren wiben und kinden, die sy dagelassen hettent. Ouch so seit uns die geschrift daz Josue einen und drissig kunigrich verderbete, die alle kúniges namen hettent und sy beroubte guttes und eren und wurdent zwungen under Josue und sinen gewalt die er mit ime hette von gottess geheisse. Doch so hette Josue also uns die geschrift 2 seit der lande gar vil erstritten die got den sinen hatte benant und darumb so wolte got daz Josue daz lant teilte under sin volg.

Das colxxxviiij. Wie Josue die lant hiess teilen also ime got verkunte und wie er sy besehen hiess.

Also nů got Josue gebot daz er die lant under die geslechte solte teilen iegelichem geslechte noch syner macht und do ime got das gebot, do santte Josue zů hant sine botten uss in die land und hiess sy die lant besitzen und donoch santte er in speher noch, die soltent warnemmen obe er die lant recht teilte oder nit, wanne man solte yegelichem geslechte, daz do fruchtber wer, me geben denne dem andern das nit berhaftig wer und daz sy soltent in der gantzen schar ires teiles gewert sin, was danne yederman benant wurde. Die botten furent hindan und bevuhlent in die lant gar eigentlichen also sy des bescheiden wurdent. Do nû die botten die mere gewurbent also in bescheiden was, do fürent sy wider heim und seittent Josue die mere wie es ergangen was. Do hiess Josue die lant teilen nach der gelegenheit und noch der geschrift und wurdent zehen teil gemachit. Und wart das dirthalp geslechtis ires teils e gewert denne die andern. Er 1 hette es ee gevordert danne die andern.

· Das colxxxx. Wie Caleph Josue bat umb lant und was landes er ime gap.

Do Caleph innen wart das Josue wolte die lant teilen do kan er zů Josue und sprach zů ime: "du weist wol daz mir das lant got gehiess? Ebron do ich und du mit einander ussgingent spehen in das lant, darumb so soltu mir stette lon das mir von gotte geheisser ist, wenne ich enpfing Ebron von gotte durch den lon den ich vormols geton hette". Do sprach Josue der tegen: "sit daz er hett gegen dir gesprochen so sol es ouch gegen mir stette sin. Ich weiß das man es dir wol gunnet und wil dir helffen daz du diestat solt gewynnen die die risen Enach inn hant" 3. Do besammete sich Josue und Caleph mit so grossem volck und scharn und zugent für Ebron und gewunnent sy, drige ander gutte stette die doby gelegen worent die hiess Thabor und dieselbe stat was gar vil gevestent und gemüret ussen und innen das sy nyeman gewynnen möchte, also wol hettent sy sich zů gewer gestalt. Do bat der edele tegen das er sy mochte gewynnen, do wolte er sy siner tochter geben der man sprach Aza zů eimen manne, der 4 gewan einen tegen der was genant Ceomel, dem wart die frowe von der stat, also ich vorgeseit han, und noch danne gar vil landes. Zu diser zit was Josue in dem lande zu Galgalen und was daz gezelt by in da und die ander gottes heilikeit also es von rehte wart uffgesetzit von gottes gebot. Josue gewan das lant Judea 5 Effraym und Manesses daz wart alles samment zerteilet an die israhelschen schar.

<sup>1</sup> H fehlt "er hatte" bis "andern". 2 H hies. 3 H Ennachin hant. 4 H die. 5 H Juda.

Das celxxxi. Wie syben geslechte woltent teilen und duchte Efraym sin teil zu cleine sin.

Sus wurdent die funff geslechte gewert ir teiles also ir 1 vor begert hettent drittehalbs hinúber den Jordan und dirtehalbes in den drigen landen die in zů teile wurdent. Do nů die teilunge zergangen was, do woltent die súben geslechte nit fúrbaz werffen ir loss uff die lant die sy noch nit erstritten hettent. Do wart die teilunge underwegen gelossen und für das dirthalp geslecht in die lant, die in wurdent zu ir teilunge. Do fürent? die Leviten in das lant Silo wenne in was kein houptstat uffgesetzet do sy ynne soltent wonen. Josue der reine gottes knecht der wolte beitten mit den Leviten untz daz ime zû reht erkant wurde, wa die Leviten soltent iren niderloss haben. Sy battent Josue umb die houptstat in Silo daz man in die gebe untz an des kúniges Saules zitten, do wart die stat anderswo hin also ir wol hernoch werdent hören. Do duchte Effraym des teiles zu lützel daz in worden was und sprochent al gliche: "ire geslechte were zu gross zu dem teil daz in do worden wer". Do sprach Josue: sit daz sy grosse helden werent und so mechtig und geturstig werent in irem geslechte was 8 sy danne vigenden angewynnen myt stritten das wolt er in wol gûnnen und soltent es haben one mengeliches widerstritte. In derselben joresfrist wart Josue der gottes degen onmechtig also in zwang sin alter und do er gewar wart daz er schiere müste sin ende nemmen, do santte er in Sylo zů der schar an der diet und sprach: "eya wie sint ir so zagen das ir nit mit frecher bant die lant erstrittent die got uch geheissen hat? Nu ist die zit daz ich die lant selber teilen wil also mir Moyses gebotten hett, do in des todes not bezwang". Er schreip die lant an einen brieff und schneitt daz briefelin in siben teil und noch den teilen teilte er in mit rechter lose rechte die lant, do wart daz erste teil benant Benyamyn, do wart daz ander teil benant Zabulon daz kam ime zû teile. Darnoch so sol daz dirteil han daz geslechte Than Asor 4 und Ysachar ir teil also es geordent was. Do nam Judas edelste geslechte Symeon in sin teil also es danne geviel noch dem losse. Nu seit uns

die geschrift daz Levi nit súnderss teils hette wenne ires teiles underscheid was geleit under die andern teil.

Das celxxxxij. Wie Josue die lant teilte und koss ime selber eins.

Do nû Josue die lant zerteilte do nam er und koss ime selber eine stat, hiess Compna und die sloss er myt gûtten mûren umbe und mit grossen starcken túrnen, wenne er hette sy ime und sinen nochkommen ußgenommen zû eime erbeteil. Also nû diss geschach do sprach got aber zû Josue: "dû solt dry stete friden han, daran underschied die stat da die schuldigen infliehent die ettwaz misseton hettent wenn untruwe sullent friden han". Got underschiet ime die stat: Sechem solte er nemen und Effra im Judea Ebron und Cades in Gallilea wenne diß lant was noch denne nit gewunnen. Noch danne wustent sy wol und was die gantze worheit daz sy soltent stritten. Ouch so wustent sy wol daz sich die Leviten nit mochtent von dem kunige begon des ambahtes by der gottes heilikeit, wenne es was gar vil, daz sy by den anbacht nit 1 mochtent genesen.

Das celxxxxiij. Wie ein teil der Merariten und Aromiten nüt teil nam wie in Josue daz riet.

Noch worent die Merariten 2 Chaariten Adaaniten in denselben zitten in Silo by gottes arche und begertent keinen teil, do in doch sider andersswo wart. Nû bereittent sy sich heim über den Jordan gegen Baason und Amoiris in ir lant Galaad die geslechte Gad und Rabaan und Manesse die halbe schar. Und alle die sy myt in dar brochtent der was vierzigtusent man die noment urlop und fürent wider heim in ir 3 lant. Donoch wurdent besant noch den scharn die besten und die hohsten in Sylo. Do er daz vernam daz die rechte zal was kommen in den viertzehenden joren, do hettent sy getruwelich und wol gedienet. Was sy got hiess und Moyses gebot das dattent sy mit güttem fliß und ernste und do gap in Josue urlop. Do schiedent sy von dannan und worent fro daz sy ir wip und kint soltent sehen und noch der grossen erbeit solten rüwe han.

<sup>1</sup> H fehlt "nit". 2 H Mariten. 3 H sin.

Das celxxxiv. Wie Josues volck got einen altar machte zu lobe und zu eren.

Do nů die scharen also ich vernommen han worent über den Jordan kommen heim in ir lant do machtent sy zů hant got einen grossen altar zů urkunde. Wer es das daz volck von Ysrahel oder ire nochkommen harnoch woltent sy anlougen 1 umb das lant, das in doch got hette gegeben, so zougtent sy das urkunde und domitte swigent sy mit ir rede. Diss wart Josue geseit und dem gantzen geslechte und da meinde Josues volg es wer weger geton denne gelon, damytte machtent sy in fúrbaz.

Das colxxxv. Wie das volg got behielt zu herren und wie Josue dem volck gebot got liep zu han.

Also ich vormals han gesprochen do koment die lantlütte über den Jordan. Das worent die botten und fürtent die mere uber sin gesiechte ob sy got erkennen woltent 2 oder obe sy got woltent leisten daz sy ime verheissen hettent. Do sprochent sy: "wir wellent got gehorsam sin und siner heiligen ee gebotte und das hettent sy wol bewert und erzeuget uff ir vart daz sy zů alien stunden gebunden woltent sin got und siner heiligen ee". Hie mit schiedent sy von dannan, der wise man Fines und alle die mit ime dar koment, die tattent Josue die mere kunt wie sy erfaren hettent daz daz volck got lobete one wencken. Diser mere was Josue gar fro und seitte den botten gnode und danck der gåtten meren die sy ime geseit hettent, daz daz volck sich hielt noch gottes gebot. Also ir nu hievor wol vernomen hant daz die zit begunde machen und 3 nohen das Josue der edele gottes wigant geriet an ime enpfinden sin ende, do santte er noch der gantzen scharen in Sechem und noch den wisesten in dem kúnigrich und sprach: "ich mag nit lange hiebliben, ich muss von hinnan varen den weg den alle menschen müssent varen. Nå bit ich uch daz ir zå got stette sint bereit mit dienstlichen dingen. Nu sagent mir rechte obe ir an gottes gebotten stette sin wellent oder nit". Do sprochent sy mit rechten hertzen one spot: "so wöllent wir nyemir kein ander götte ge-

<sup>1</sup> H anlangen. 2 H woltent und zu gotte liebe han oder. 3 H fehlt "machen und".

haben denne disem got der do hat so gross wunder an uns vollebraht" und damitte nam er ein wasser und gos das vor in uff die erde und sprach: "also gahes das wasser von einander zerflüsset also müss der gahes ein ende han, der sich von gotte scheidet".

Das colxxxxvi. Hie nam Josue sin ende und starp.

Noch sinen worten volgetent ir yegelicher und sprach, das dem der flüch geschehe den man sicht wencken von gotte, daz was ir aller wunsche. Donoch kürtzlichen do starp Josue der gottes wigant. Do er nu starp uff das zil do was er nun und hundert jor alt. Er starp in siner stat Stayma und wart gar sere geclaget von dem volck mit weinen und mit schrigende: in clagten ouch die Israhel das gantze kunne und der hohste ewart Elizar der danoch gar kurtzlichen in Sechem starp. Darnoch wart sin Fineas sun erwelt zu ewarten über das gantze volck also gottes gebot gebot daz man solte den eltesten nemen der da zu gehorte und von Aarons kunne wer geborn, also daz er an allen dingen volkommen wer und nit wandelbere; daz doch nit an Fines gebrast wenne er was alles wandel und aller dinge vollekommen.

Das celxxxvii. Do Josue gestarp do regenirete noch ime die welt Fines sin sûn und Judas den kos got selber.

Do nû Josue der tegen tot und von diser welte was gescheiden do bat daz volck von Ysrahel got daz er in kunt dette wer in diser zit solt daz lant helssen mit cresten beschirmen vor der crestlichen heidenschaft. Do sprach got: "daz sy Judas, den wil ich daz er für uch var für alle die, die under dem her sint, die Judas dar hette bracht und Symeon einander die lant liplichen und schöne gar glich". Nû was Judas von Symeon one strit wie wol er ein gross mechtig her hette mit frechem mutte.

Das colxxxviii. Warumb Judas künig wart und wie er und Symeon mit einander stritten wider die heiden.

Ouch wart in Judas genant daz sy doby soltent wornemen daz von den scharen des geslechtes die kunige wurdent geborn die

1 H Fines Jospes.

noch in soltent erkorn sin. Daz was die höchste krone in den geziten noch dem also uns die geschrift ein urkunde wiset, das des geslechtes wirdikeit Jacop vorhin hette gesaget, und donoch solte Symeon und Levi gezelt werden in sin teil durch das teil des höhesten gebottes. Daz geschach darumb das sin gezelt und gewalt deste me craft hette. Sit daz sy zů der zit soltent an die vigende stritten so wolten sy es gerne tun wenne sy logent gegen in zu wer. Die hette Cananeus und Pefuens besamet in ir lant gar myt frechen beilden und myt wiganden also sy sy soltent ' betten an. Es was gar ein manlich man der des heres pflag und was gar frevel und gewaltig in siner herschaft, der was genant Adambasech und der trüg gewaltiklich die crone zů Jherusalem. Und do besante sich Symeon und Judas in den ziten und fürent mit dem volcke uff die bösen herten heiden und bestundent sy mit stritten und noment ouch die heiden gar vil schaden von Judas und Symeon, wenne sy erslügent ir in kurtzer stunden gar vil, daz sich ir nie keiner myt stritte möchte gewern gegen der gottes scharn. Do lag also got gebotten hette zehentusent heiden tot. Die entronnent komen, die icht die flucht mochtent han und gewynnen, die duchte wie sy hettent einen sollichen gewin das sy möchtent davon kommen also ein solich rich. Nû was der heiden Adembasach in demselben stritte gevangen und mit in gefüret und brochtent in zu Jherusalem in 2 die stat und wen sy do vingent den noment sy gevangen. Ein teil totten sy ein teil liessent sy lebende und noment zinsgelt jores durch den gewin von denselben.

Das colxxxix. Hie liess Judas und Symeon den kunig Adembesach bende und füsse abehouwen durch des unglouben willen.

Simon und Judas die gobent Adembesach gar hohen lon, sy hiessent ime abeslahen umbe sine missewende beide hende und füsse und wart ime kein liplich spise nit geben zü niessende, wanne daz man in under den tisch leit und was brosamen von dem tische vielent, der gelebte er und wart davon gespiset zü siner noturft. Adembesach der arme der sprach: "dise not und dise pin die ich hie lide, die han ich wol verschuldet, davon sol ich alle myne tage schrigen und weinen und sol aller freuden bar bliben, wanne ich

<sup>1</sup> H woltent. 2 G und. 3 H von.

han sybenczig kunigin gesehen die myn genoss sint gewesen und gar edel und wol geboren: dasselbe tet ich in ouch under myme tische semlich smehe lipnar und brosam die do vielent von myme tische die müstent sy zü dancke nemen, darumb so ist es billich daz ich diss ouch lide".

Das cco. Wie Jobalis geslechte Judass und Symeon zu belffe kam.

Do dis was geschehen do kerte der sigehaft Judas und Symeon gen Jherusalem und gingent wider zu dem heiden Adembesach dem got selber verzigen hette von der grossen schande wegen die er leit an libe und an güt und so yemerlich enterbet wart von lant lütte stete und vesten güt und eren. Do noch kurtzlichen für Judas und Symeon mit irem grossem her für die zwo grossen stette daz was Gaza und Ascholon gar zwo riche stette und gar mechtig und zwungent ir gegene ir lant under iren gewalt. Doch mochtent sy es nit gar under sich bringen wenne 1 das in zü helffe kam Kaym und Jobal geslechte und sin swester Sophora Moyses wip und Jetro. Die koment alle mit irem volck Symeon und Judas zü helffe. Donach für derselbe Joabilis in die wüsten und pflag des heres und bleip by der scharen von Israhel bitz daz von siner art wart geboren ein gross geslechte und 2 wuchs gar veste und wonte hy Benyamyn in Jericho.

Das ccci. Wie Juden und heiden wonten by einander in Jherusalem.

Nû huset, also uns die geschrift bewiset, das geslechte Benyamyn zû Jherusalem da Judas geslechte wonden was und müsten sich under einander. Nû was ouch da Jobustus die grosse stark heidenschaft und worent zinsshaftig Jobusto daz got ouch sere zurnete. Nû fûr ouch in den ziten und in denselben stunden Effraym des kúniges selbes her gon Bethel mit grossem volck. Daz was ein stat die was genant Cananeus die was vor zitten der heidenschaft und besass sy Effrayms kunne. Nû fügete es sich daz die stat besessen wart. Do vingent sy einen man der det in kunt alle gelegenheit steg pfat und weg und frogtent sy 8 mit welchem sitten sy die stat mit gewalt gewynnen woltent 4. Do seit er in die rechten mere, wie man

<sup>1</sup> H wenne sie warent in zu mechtig wenne. 2 H das. 3 H in. 4 H möhtent.

sy solte gewynnen. Do ensumtent sy sich nit lange; noch des mannes lere gewunnen sy Bethil die stat und alle die mit den die stat besetzet wart und erstochent ir gar vil. In demselben stritte Cananeus wart erslagen. Das geschach darumbe das er zins von in nam. Ouch machtent sy den man gar rich an güt der in dieselben stat verriet und do schiet daz geslechte von Effraym von dannen und zugent in Ethen und buttent ein stat, heisset Losan und hettent sy die Cananeus gar verwustet und verderbet, die wart wider gebuwen von dem geslechte Effraym und wart gar eine gütte stat daruss gemacht myt gütten muren.

Das ccoii. Wie die Israhelithen gottes vergossen und wie ein engel zu in kam.

Des wart nit vergessen, sy stercktent mit ir macht die heidenschaft und besantten ir kúnigrich mit gewalt 1 gar gewalteclich daz sich nyeman mochte wider gesetzen, wann sy hetten gar richen schatz in iren landen. Nů hettent sy die heiden by 2 in darumbe daz sy ir zinser werent. Das duchte sie besser dann daz sy es underwegen liessent und damytte zerstörtent sy die gantz ee und sin gebot und was da gebrochen wart an gottes dienst darumb machtent sy gerichte. Nû worent die kint von Ysrahel gar lichtes sanftmütiges synnes und noment gemach an sich mit iren wiben und mit iren kinden grosse kurtzwil die sy hetten und hiemit vergossent sy gottes gebotte und siner heiligen ee daz er selber dem volck hett uffgesetzet zů bůsse. Do sy nů also widerspennig wurdent und also trege an gottisdienst do erzeugete sich in der stat zů Galga ein engel der von gotte was gesant. Do wurdent die besten von den geslechten dar gesendet daz sy soltent vernemen was in der kuntte dete. Do sy nå alle für den engel koment und in sohent vor in ston, do rette got durch des engels munt und verweiss zû stunt alle die guttete die er in ye hette geton oder ie mit in beging und was in gûtz ie von in beschach und damitte so sprach der engel zů in: "warumb hant ir mit disen landlúten fruntschaft geleit die ir doch soltent verderbet han und ir altar und ir gesetzede nút zerstöret hant, also úch got gebotten hette, darumb so wurt uch noch grösser kumber schin, wenne ir aptgötte

<sup>1</sup> H fehlt "mit gew." 2 G ir.

komment uch noch zü eime schemlichen valle". Do dise rede der engel alsus gesprach zü dem israhelschen volck do vingent sy an und sach man sy schrigen und weinen von dem grossen vorchlichen trouwen daz in der engel geton hette. Und do sy sich also übel gehubent myt weinen do wart die stat genant die weinende stat und enpfing daz volk gar einen ruwigen müt und begobent sich aller freuden wenn sy ir ee und ir leben so sere hetten geschwechet gegen got. Darumb so hette in got mit sime zorne gesendet daz förchtig trouwen wenne by der zit do Josue und die alten heren lebtent die sy in ihr pflege hettent, do gingent sy rechte die gottes wege und do noch begunden sy swachen und abenemen an den höhsten gottes gebotten.

Das ceciii. Wie das volck von Israhel apgötte anbetteten und wie sy den heiden müssten undertenig sin.

Es was ouch gut untz an die vart daz es gerriet besser werden, alle die in denselben joren daworent den liess ir sweher Moyses, daz sy verdurbent und ersturbent an dem libe. Noch dem wuchss ein ander diet die sich schiet von gottes gebotte wenne der höhste gewalt gottes der was in unkunt und sine grosse manigvaltigkeit der wunder die er dicke vor 1 hette getan, die woren in allen unerkant, wie wol daz got iren vorderen gap daz lant und sy mit grossem wunder darbrochtent. Sy noment sin vil cleine war, wie got in hette geton uff dem wege mit siner pflegunge grosse guttet und grosse helffe und von dem, daz sy wurdent von Egypten in das lant gesant, das woltent sy alles nicht wissen und von derselben unversynnikeit nam sy der túfel in sin gebot, daz sy mústent anebetten zwene aptgötte daz was Belial und Asterot. Also es got úber sy verhengete mit sinen gebotten daz sú sich damitte vorchten. Ein teil noment wip noch dem heidenschen sitten darumbe worent sy gescheiden von gottes hulden, dise missetat sy got in siner ewikeit leit. Nû wurdent sy gemeinlich zû ratte daz sy meintent sy woltent nit umb die geschicht verderben also völleclich und macktent sich zinsshaftig und underton der heidenschaft, einem gewaltigen richen kúnige, der hette gar grosse craft an ime. Der kúnig was geheissen Susancisatam. Derselbe kunig trug mit creften zweiger lant crone. Daz ein lant hiess Mesopitania und daz ander lant Syria. Die grossen künigrich hett er in sime dienst me danne acht jor und domitte die ysrahelischen diet, die dientent alle syme gebotte. In diser not rieff daz volk von Israhel zü got. Do wart ein Othomel ein ellenthafter degen benant von rechte zü gotte, derselbe was Calephs bruder mütterhalp also ich gelesen han und derselbe hette dozümol sin dochter, daz was rechte zü den zitten, in der ee.

Das ccciv. Wie Othomel streit under den heiden und wie ir vil erslagen wurdent von ime tot.

Othomel der wise wigant den got zu gutte hat usserwelt, diser Othomel nam die bösen under der scharn und bestunt mit grosser maht und craft die creftlichen unmilten heiden, wenne er det dis mit gottes helffe. Er erslug Gisetaym 1 und bewerte mit siner frech manheit so grossen priss in dem lande und strit 2; er streit an der heidenschaft sollichen friden, daz über alles lant in viertzig joren kein unfride dowas, die wile er öbester ewarte was. Also er nû gutten friden gemachit hette under der heidenschaft do wart Othomel krang und swach und starp von dodeswegen und hette viertzig jor gestritten mit den heiden und wart ime dise craft und macht von gotte gegeben. Do nå got daz isralielsche volck von den grossen nöten geschiet, do hettent sy mit grossen arbeiten grosse not erlitten: der kúnig Gifraim 3 dem diente daz heidensche volg mit grosser macht. Donoch wurdent sy gefriget von gotte, donoch vingent sy an und stundent gar sere wider got und brochent die gebotte gottes 4 die er in verbotten hette. Do ving er an und machte uff sinen kunig Eglon Amon Amelech und zwei heidesche rich die ime hulffent mit gantzer macht uber den Jordan und erschlüg in kurtzem zil vil des israhelschen volckes, also es gottes gebotte uber sy verhengete. Eglones valschen abgött die wurdent zu schanden do gesetzet in die gottes frige houbtstat, die ist genant Galgala. Do ving Eglon der kúnig an und buwete ime selber ein huss zu Jericho und zwang mit creften das volck von Israhel, daz sy ime müsten dienen achtzehen jor und ime undertenig worent.

<sup>1</sup> H Enfantaym. 2 H fehlt "und strit". 3 Enfentaym. 4 H ir gebotte.

Das occv. Wie Ayot ein swert hiess machen über Eglons tot.

Dise manigvaltige not beschüff, das sy aber got anrüftent und clagtent ime ir grosse not, die sy lüttent von künig Eglon. Do kos in gotte zü vougte Achot und der was geboren von Effraym und was sin vatter Geta genant. Achot der heilige gottes degen was glich an allen creften und dingen und eben also Josua und was ouch manlich zü stritten also er, wenne er gar ein frecher manlicher wigent was. In denselben zitten do wurdent die kint von Israhel zü ratte das sy gon Eglonen santen von presande in 1 irem lande. Die solte Og darbringen mit kindeclichen listen daz er gesenften möhte die manigvaltige arbeit, die daz volg von Israhelleit. Do das Ayot innen wart do liess er ein spitzes scharpfes swert machen daz schneit gar ussermossen wol, daz kein woffen so güt nie wart, daz sich vor ime mochte enthalten; wenne es begreiff der was tot und verlorn.

Das ccevi. Wie Ayot kúnig Eglon dote und wie er sinen tot segete und wie sin gesinde in süchte.

Do gurte Ayot zů siner lincken sitten umbe sich ein swert verborgen under sin gewant und nam zů ime daz er gerne wolte han, daz er kunig Eglon bringen solt und hup sich zu hant uf sin vart do er kúnig Eglon vant. Er sprach: "herre kommen ich sol uch kunden die gottes wort; obe du mich wilt horen und verston; ich machen dir kunt was mir von gotte verkundet ist". Der kúnig stunt uff zů stunt und ging mit ime an eine heimliche stat daz sy nyeman horte noch ensach. Do stach er durch des heiden lip daz swert daz der kúnig vor ime tot lag 3. Do diss geschach do floch Aiot und liess den kúnig tot geligen und erstochen. Eglon derselbe kúnig was also veist und also gross daz in der zit keiner sin genoss lebete und man sinen glichen nit enfant. Also nû der heiden erslagen was, also ir mich wol hant gehört sagen hie vor, do begunde sin gesinde und sin man verlangen noch irem herren, wa er hin wer kommen und nam sy gar unbillich, war er kommen wer und furent us und süchtent in. Do koment sy zu stunt an die stat do er erslagen was und worent sin trurig und leidig und gar

<sup>1</sup> H von. 2 H fehlt "bringen" bis "Egelon". 3 H gelag.

sere betrübet umb iren lieben herren daz er in so mörtlichen ermürdet was. Sin tot machte alles sin gesinde und volck zwufelhaftig daz sy woltent verzaget sin. Sy enwüstent nit war sy woltent keren 1 oder was sy soltent anevohen, sit daz in der houbtman erslagen were. Die wile was der wise tegen kommen in die gütte grosse stat der man sprichet 2 Say Rach daz bewiset uns die geschrift, daz sy gelegen was in monte Effraym. Do sante er noch dem israhelschem volg daz sy zü in darkoment zü ime. Do hüp er uff und seitte in die merc wie der kunig Egelon von ime gedienten lon hette empfangen und wie er got gerochen hette umb die grosse schulde die er uff ime liette. Des wart Aach und sin volck gar fro und besante sich in aller israhelscher diet, der doch vil züsammen koment wanne er lange zit müt hette zü stritende wider die herten bösen heiden.

Das cevii. Wie Ayot streit myt den herten Moabiten und er den sig gewan und darnoch starp.

Er hiess erschellen die herrhorn mit mogen und mit frunden und für den vigenden vor und machte wege und strasse den scharen und die furte er úber den Jordan, do ging alle frühte uber, die die viegende soltent niessen. Die von Moabetes lant die tettent kunt die rechten mere und wart Eglonis her die verslüchte heidenschaft verleittet mit grosser maht und stercke. Sy woltent dannen sin gewichen do sy das ysrahelsche here sahent: do wart gar ein grosser strit gestritten. Do rach got an den unmilten herten heiden und slug ir das volg von Israhel zehentusend man zů tode und geschach under dem israhelschen volck nie kein schade. Also wart uff den tag Moabes gross hochfart gegüttet 8 und genidert und wart getrucket und hingeleit. Daz det Israhels kunne mit ir grossen manheit, die sy an in hettent erlitten von in achtzehen jor, und seit die heilige geschrift daz der edele gottes wigant mit so manigvaltigen grossen stritten den geslechten gutten friden [erstritten] und in gütter ruwe sohssent und daz werte wol achtzehen jor. Daz halff Gach und Ayot und do starp der usserwelte reine gottes degen der do daz volck so lange in friden behalten hette. Do kam einer der was genant Philistime. Daz worent die heiden mit grosser scharn

<sup>1</sup> H soltent. 2 H sprach Say das b. 8 H gegütet.

gevaren in Israhels lant und woltent sy verderbet hant. Daz wolte got aber nit gestatten und santte in helffe in ir lant das sy sich beschirmeten vor den valschen ungetruwen heiden die so unmilte worent gegen der gottes scharn und doch nye kein mensche vernam dass sy under allen den stritten, die sy ye geton hant, ye gesigetent.

Das cccviii. Hie erslug Sanygar mit eime heidenschen wagen sehshundert heiden und seitte in wie wunderlich got erzürnet wer über sy umb ir grosse hertikeit.

Nû wil ich uch sagen: es was in den ziten do Ayot dot was, gar ein wyser man der was genant Sanygar. Do der sach die heiden mit iren scharen kommen in sin lant, do begreiff der starke heilt einen wagen domitte er pflag zu strittende, den nam er uff sinen halss und ging gegen in und erschlüg sechsshundert heiden damitte. Der das nit glouben wil das es also sie, so ist got vil me wunderss zů důnde, daz hat er unss wol erzeuget, das er tůt wunderss was er wil. Also das der geschrift der worheit von ime gicht und unss dess ein gewor urkund git und wir ess alle tage sehent, das got wunderlich ist genant. Domitte so tut er uns erkant das er halff sime dienstman mit eime ungewonlichen woffen damitte er den sig gewan. Also wart der wise man Sanigar richter dess israhelschen volckes, das werte nit lange; donoch starp er desselben jores und erwarp mit gottes hilffe umb got manigen segen. Also ich nu geseit han wie der unverzagete tegen verschiet do ving daz israhelsche volck an und wart aber versteinet und verhertet gar sere, wenne sy hettent nyeman der sy wisete uff gottes wege. Darumb gewynnen sy aber bösen sitten, domitte erzurntent sy gol und davon so wart in aber grosse not und arbeit.

Das eccviiii. Wie das ysrahelsche volck gottes vergas.

Noch den zitten do Ayoth und Sanygar beide tot worent gelegen do hette sich friden in dem jore verborgen und was junges uffgondes volckes wart, die schiedent sich alle von gotte und vergossent gottes und siner zeichen die er vor in geton hette und sundetent vil me an gotte, denne vor und ubergabent is in gebot

damitte sy in vil sere erzurntent. Nû was einer by den zitten der was kunig Laban genant, dem was die heidenschaft undertenig, dem gap sy got in sinen gewalt so das er, ir gut, ir lûtte, ir lant ime alle dienten. Also seit uns die geschrift für eine gantze wohrheit, das sy ime dientent zwentzig jor. Do bezwang sy Laban der künig mit gewalt. Nû hette Laban under ime einen hertzogen an dem so lag sin hohster rat und der pflag siner herschaft. Der was genant Sysara und der stelte sich gar mechtiglich zû wer under das israhelsche volck und leitte in gar grosse arbeit zû. Do rûftent sy aber got an daz er in zû helffe kommen wenne sy not und arbeit litten.

Das cccx. Von der wissagen Deborah, was die prophicierte.

Es was ein frowe by den zitten der got kundete ¹ daz sy kunde wissagen, wenne got det es durch den heiligen geist durch daz sy diss alles prophicierte vor hin. Dise frowe was Debora genant. Die hette ir gezelt uffgeslagen in monte Effraym und kam zû aller zit zû ir und kunnte von Israhel und verrichtet mit wissheit was unverrichtet fúr sy kam, noch dem also sy die rede verhorte von in beiden, so richtet sy es, also rechte richter tûnd. Nû stund ir gezelt under eime palmeboume darunder hette sy ir herberge. Nû hette Debora einen man der hiss Lapidet den uns die geschrift hie vor nante. Dieselbe frowe santte noch einem man der hiess Barac und was von dem geslechte Neptalim gen Effraym in monte. Derselbe pflag ouch gar wisslicher synne.

Das cccxi. Wie Burae kam zu Debora und sprach daz er stritten solte 2.

Also nữ Baraach was zử dem lande kommen do die frowe inne was, do sprach sy zử ime: "dir hat got von Israhel sin gebot gebotten das du mit macht varest in das lant monte Tabore since grossen mechtigen her und soltest ime geleitten von Zabilon Nepthaim zehen tusent man, wenn got wil dir in din hant geben kurtzlichen Sysaram den hertzogen und der sol von diner hende enpfohen sinen verdienten lon. Das sol by dem wasser Ason geschehen bons berach der wise Barac: "ich kommen nit dar, da varest danne

<sup>1</sup> H det g. kunt. 2 H welte. 3 GH Monthethabir. 4 H Neptalim. 5 H beschehen.

mit mir". Do sprach Debora: "so wil ich mit dir varen, doch so weiss ich wol das eines wibes hant sol den sig gewinnen und sollent Sysaram sygeloss werden.

Das cccxii. Hie hup sich der strit by Ason zwüschent Barac und Sysaran, die hertzoginne Dehora die widerkerte zu Jahelm.

Do diss geschach und Sysaram erhörte daz Debora und Barac an derselben stunde worent kommen uff einen strit und lagent uf Thabor monte den berg ich vor genent hette. Nu besantte sich Sysaram und warp umb grosse helffe und craft uss Canaam der heidenschaft. Er gewan hunderttusent man zu fuss die er dannen furte und zehen tusent man zû ross geritten und nun hundert woi bereittet herwegen die worent gar wol gevestet und zweytusent und hunder ander wagen die den lutten bereitschaft noch trügent zů ir noturft. Nů fügete es sich dass die heiden und ir scharengesammet worent und hettent sich geleit by Ason. Do geschach owi der strit. Nu sprach Debora zu Barac: "du solt von disem berge varen wanne got git dir noch hútte Sysaram in dine hant, daz sy dir für wor geseit". Do det Barac also in Debora gelert hette und für mit sinen zehen tusent mannen gegen den strit gon Ason und bleip da uff dem berge. Debora die satte sich an ein ende do s den strit mochte gesehen der do geschehen solte. Do ving Banc an und trang crefteclich an die schar 1 der vigende ye vaster und ye noher baz hin zů und 2 machte unter dem volck so grossen val das der vigende one zal vil vor ime tot lagent. Dis geschah in von dem israhelschen volck. Ire grosse macht und stercke die wart gar balde ellende und die wunden die do lagent die hettent ir rûwe balde verzert die sy hettent. Der hertzoge Sysara sach balde das er wart sygeloss und sin craft den sig verlor, do floch er von sime volg und entran über das velt. Do hette ein frowe ir gezelt ufgeslagen die was genant Jahel die was geborn von der frucht von Ismahel. Do hiess ir man Abomeus. Do nu Sysara zu ir entran do bat er sy daz sy in gehielte daz sin nyeman gewar wurde. Donoci bat er sy daz sy ime zû trincken gebe. Do bot sy ime susse milch daz det sy durch solliche list, daz er deste vester sloffen solte und

<sup>1</sup> H fehlt "die schar". 2 G der.

do gedachte sy in irem hertzen an <sup>1</sup> die arbeit die sy und die iren von sime geslechten hettent gelitten und wuste gern wie sy es soltent anevahen daz er sollichen lon empfinge von ir, also er danne wol umb vil lútes verdienet hette.

Das cccxiii. Hie verrigelte die frowe Johel den heidenschen kunig Sysara und slug ime einen nagel durch sin ougen sloffende under dem gezelte.

Sysara lag under dem gezelte by der frowen genant Johel und sliff eines sollichen sloffes daz er nit möchte erwachen. Do daz Johel ersach do machte sy sich uff und machte einen starcken nagel <sup>2</sup> und trüg den zü ime und slüg ime den nagel mit eime hamer in, daz der spitze durch den kopf in die erde ging, dovon so starp er schiere und also verlor er sin leben von der frowen Johel. Nü was Barac yme nochgeylet under das gezelt. Do lies in Johel sehen wie sy ime geton hette dem toten manne nyt anders denne durch gottes gerichte. Dis todz den Sysara hette genomen, des frowete sich Barac gar sere und lobte got der grossen gnoden die er ime getruwelich 8 geton hette, daz sin helffe und sin trost sy von den nöten erlöset hette die das volg hette gelitten myt maniger grosser arbeit me denne zwentzig jor. Alsus was die rede wor worden, die Debora mit worheit do vor geseit hette Barac, daz den sig eines wibes hant solte gewynnen. Dis geschach also ir wol do vor hant vernommen wie es ergangen ist.

Das ccexiv. Wie Barach und Debora got einen lobesang machten und wie der gesang hies.

Barac der ellenthafte tegen der gewan die sinen wider an sich und zogete myt so grosser craft gegen Aochor. Dis was eine stat also ich vormals geseit han und was der heiden houbetstat, die sy in ir pflege hettent. Do bekam ime uff dem wege Laban der kunig mit den werlichen heiden. Do bestunt sy Barac kreftiklichen, wenne got pflag sin und sines heres und schuff ime alles glücke und heil uff der vart. Der heiden wart erslagen gar ussermossen vil und lag der kunig Laban ouch dot erslagen. Do Barac der tegen disen strit also gewan und vil volckes erslagen was under den heiden do

<sup>1</sup> G und. 2 H starken stehelin nagel. 8 H fehlt "getruwelich".

kerte Baroc und sin volg gegen Aochor und zerstörte die stat von grunde uff. Do das erging und dem gottes her so wol gelang do vingent sy ein nuwes gedichte an, daz was ein nuwe gesang. Dis tet Barac gotte zu eren und Debora und sungent myt frölichem mûte und lobtent domytte got das er in den verlornen kúnig Laban und alles sin volg hette geben in iren gewalt wenne sine kraft hette das geton und sy nicht. Got von himel empfing ouch den schönen lobelichen gesang wol von in. Es ist noch billich und recht wo eyn man gesiget myt syme vigende das er darumb got dancken und loben sol, das er sin in sinen nöten nút vergessen hette. Ouch so lobtent sy mit gesange Ysacher und Manassin 1 Zabulon und Neptalim das sy in werent zu helffe kommen myt yrem stritten. Es wart ouch Johel in dem gesange wol gelobet, darumb das sie mit sigender hant gesigeten an Sysaram, und noch disem stritte blibent sy viertzig jor in friden, das in nie kein ungemach noch kein not noch kein arbeit nie zu handen geging also in vormals dicke was geschehen.

Das cccxv. Hie vohet sich an wie Gedeon ein herre wart der lûte von Ysrahol und wie er die welte ordinerte.

Nü horent ich wil uch sagen fruntlichen und tugentlichen wie dem volg von Ysrahel gelang daz sie güten friden hettent und güte ruwe viertzig jor, das in Baraces manheit erstreit. Darnoch vergossent sy aber gottes und sines gebottes und siner e, darumb das in got grosse not fügette: er verhengette sin gebot uber sie das sie wurdent der heidenschaft underton syben jor mit eigenschaft. Die bösen heiden fürent in ir lant gar und ganz und zwungen in ir lant und noment in ir korn und furtent das mit in enweg. Sy beroubtent sy an ir habe und an ir vihe. Was sy funden daz was verlorn. Sy totent noch dem also die geschrift seit dem volcke vil leides. Do rufftent sy an den zil got aber an do sie geriet die not zwingen. Do det in got sin demútikeit schin und erhorte ir clegeliche pin die sie littent von den herten bösen. Sy wurdent alle gemeinlich zu rate das sich alle sament by den tagen und wellent einen wissagen, wie es in solte gon oder was got an in wunders Do got dis vernam das sie woltent einen wissagen, do schickete in got einen und das was ein engel, der verweiss in das sy vil cleine vernoment der fruntschaft die er in geton hette in Egipten. Also

nå der engel von gotte kam, do sass er an einem stein und stund ein eiche nohe by, das was in Affra uff eime acker, der was eines hohen mannes hies Joas und was der kinde vatter von Affra.

Das ccexvi. Hie erschein ein engel Gedeon, do er ging und sneit sin korn.

Do bracht er ymc sin essen und hies in der engel ze got zu eime opfer brennen.

Der engel sprach: "herre und houbtman zu Gedeon an dich houptet das geslechte". Nu was Joas Gedeons vatter. Derselbe gottes tegen sneit uff eime acker sin korn zusamen. Donoch lies er nit abe, er tröschete es wol also man korn bereiten sol, wenne er vorchte das die verwurte böse heidenschaft in das lant keme und yme neme sine habe also sie ouch vormols hetten geton. Sus wolte der tegen das korn zu einer warnunge han ob er ioch die heidenschafft verturbe das er ettewas hette. Wenne er versach sich arbeit, do sprach der engel zu Gedeon dem starken man: "got ist allezit und stunde mit dir". Do sprach Gedeon zů dem engel: "sit das got bitz har mit uns ist gewesen warumb lat er uns denne so vil leides geschehen?" Do sprach der engel: "var wenne du wilt, wenne ich wil dich in diner stercke volenden das du die ungetruwen heiden solte zu tode slahen". Do antwortet Gedeon des engels rede und sprach: "ich han an disen stunden an dir funden gnode und wil dich bitten das du hie mynes kornes 1 beitest und nút von hinnan varest von mir, e daz ich herwider kome zů dir". Daz geschach kúrzlich. Gedeon ensumete sich nút lange und für hin und machte von eyme feisseten kitzen ein wolbereit essen in einen hafen und machte daran ein jusselin. Daz essen trug er myt imc und darzu brot. Daz hot er bede dem engel und bat in daz er zů ime nidersesse und myt yme esse. Der engel erlies Gedeon der bette und sprach: "is du daz jusselin uff myme steine". Do wart von himel ein für gesant das er <sup>8</sup> es verbrante. Domytte sante Gedeon sin opffer zû gotte. Also balde verswant der engel, dis geschach vor sinen ougen.

Das cccxvii. Hie wart Gedeon zu richter gesetzet und wie er sines vatter altar zubrachte.

Gedeon der sprach myt worten do er das grosse wunder sach: "ach herre wie ist myr geschehen daz ich hie myt myner offenlichen

<sup>1</sup> H kunnes. 2 H iuseen. 8 H fehlt "er".

angesicht dis wunder han gesehen". Do sprach got: "envorchte dich nút von diser sorgen, wenne du solt hie nút sterben noch din leben verliesen". Donoch nút lange wart do geriet der tag sinen schin verliren und geriet die nacht her zu komen daz Gedeon pflag ruwe. zů han. Do erschein unsers herren stymme und sprach: "Gedeon var und zerbrich 1 dinen altar den Baal zů diser ziten vormals e machte din vatter. Und wenne daz geschicht so soltu nút lenger lan, du opferst myr einen feisseten stier die vormals e den aptgöttern wurdent gebotten und der feissete stier sol lxxjerig sin. Dis soltu myr machen uff dem stein do ich dir vormals bin erschinen do du mir daz oppfer leistest". Do nû Gedeon daz gebot vernam also in got gewisete 2 mit sin selbes lere do begunde er vörchten sines vatter und der lüte has, ie doch so wolte er tun daz ime got gebotten hette und machte sich uff nach dem also er erwachete und nam zů ime zehen manne und ging mit den heimlichen und sties den altarnider also <sup>8</sup> ime got gekundet hette. Des morgens do die lúte erwachetent und der tag kam do hettentsy gesehen wie es ergangen was. sprochent sy zů Gedeons valter: "bring uns dinen sûn har, wanne er mus sterben, wenne er ist schuldig an disen dingen die hinacht in der nacht beschehen sint". Do sprach sin vatter: "so sollent ir Balaams kempfe sin. So rechent ir die pin die uch von gotte geschehen ist und danne so neme er sin gerichte domit".

Das cccxviii. Wie gros volg über das ysrahelsche volg wolte und über Gedeon.

Der grossen rede der Gedeon genas der gar vil zů ime gesprochen wart. Nů hette sich gesamet Armelech und Mediam myt grosser macht und woltent ziehen über den Jordan uber das ysrahelsche volg und logent in valle Ysrahel myt gar vil volckes und wer das volg mit ougen anesach der geriet verzwiveln. Do wart Gedeon von gotte der heilige geist gesant das er nút verzagen solte darumb das die vigende werent komen. Do nam er Eliazar zů eime botten und sante in zů Manasse und Effraym und zů Azer und Zabelon daz sy ime zů helffe kement. Do samtent sich die vier geslechte myt grosser macht die ich vor han genant mit zwey und

<sup>1</sup> H brich. 2 H wisete. 3 H darumbe.

drissig tusent man die sy ime zu helffe broehtent gegen den bösen herten heiden die dem volcke von Ysrahel vil leides hant geton.

Das cccxix. Hie leite Gedeon zwey gebunt wollen uff die erden und bat got daz er ime bezeichente mit dem himeltouwe obe er den strit solte gewynnen oder nút, do wart eine trucken die ander nas.

Do sich das her also gesampte also es die worheit seit und Gedeon sach daz das volg so mechtig was do was er nohe verzwivelt, wenne daz in got troste von dem zwivellichen mute den er horte. Jedoch wolte Gedeon sines glückes vart versüchen obe got ime helffen wolte das ime gelinge. Darumb spreitet der edele gotteswigant ein schoffvel an die stat und bat got ynneclichen daz er ime hülffe daz sy gesigetent gegen den heiden. Wer es das daz vel nas wirde von touwe so merckete er wol daz er gesigen solte an dem wortzeichen. Do nů der ander morgen kam do ylte er balde do er das wortzeichen vant do er es hette gelossen ligen. Do er darkam do vant er es betouwet und was nas. Do nam er es und rang es. Do ging ein bechelin vol wassers darus. Do geviel Gedeon daz wortzeichen gar wol. Daz lant was umb und umb trucken als ein bein. Do nu derselbe tag verging und die ander nacht kam do bat Gedeon got des gar getruwelichen daz er ime sante ein bischaft oder ein wortzeichen das er doby erkennen mocht obe er den strit verlure oder nút. Do gewerte got Gedeon sines gebettes und machte das lant daz vor dúrre was gewesen das was alles sament fúchte und nas und was daz vel trucken. Und do Gedeon keinen nassen flecken in dem vel vant, do wart er von zwisellichem mûte 1 erlost und wart er und sine frunde sighaft an dem stritte den sy datten myt den bösen heiden.

Das cccxx. Wie Gedeon rufte in das her weller den strit solte gewinnen.

Do nů der gottes tegen an dem zeichen vant das ime got helffen wolte do zoch er dannan mit siner macht und kam gevarn zů rast an ein wasser hiess Aarat also uns das die geschrift bewiset und nam herberge doby. Do sprach got: "tůn also ich dich heissen, du hast gar vil lútes die dir werdent helffen stritten daz ir werdent sprechen, myn einiger trost Ysrahel het mich erlöset" und hies in

<sup>1</sup> H gemûte.

daz her ruffen: wer mit zegelicher wer sy der sol von hynnan varen. Man sol [vom] her wisen wer ein hus gezimbert habe der sol es heimlich in gottes gebot tun ouch so sol die wider varen die eheliche wip gemehelt habent. Do wurdent zwentzigtusent man von dannan gescheiden und blibent nút me by denne zehentusent man die der stücke der keines 1 an in hettent also got gebot. Got sprach mit siner lere furbaz zů Gedeon: "noch ist gar vil lutes hie die nym alle gar und heis sy gon zů mittem tage in der hitze zů eyme wasser trincken". Und das tet er: "und wellen man er trincken sicht? und dir kunt wirt das sy daz wasser in den munt nement und es myt der hant uffwerssent die soltu kennen und dazselbe sint die die dir den strit erstritten sollent wenne sy sint myt macht starg wise und manhaft. Wer das nút endůt der sy dir ouch bekant" und noch der byschaft lere do fant er keinen me under in wenne drühundert man also ich vormals han gesprochen. Do sprach got: "ich wil Median und die heidenschen lute und ir lant und ir lip und güt in des wisen Gedeonis hant geben". Do nam der wise tegen Gedeon spise und herhorn und woppente die drühundert man und für myt lichten mûte <sup>8</sup> hin dan gegen den vigenden. Hienoch <sup>4</sup> findet man es wie es ime donoch erging.

Das cccxxi. Wie got Gedeon seite was er tun solte.

Sus koment sy also zû den heiden das sy sy sohent von in nút verre. Do erschein got unser aller herre Gedeon und sprach zû ime: "du solt gon zû nacht an der heiden gezelt und solt hören was sy sagent: das mercke eben und nym es in dich und wenne du daz hörest, so stercket es sich". Gedeon bereitet sich und stercket sich gar vaste und det also ime gott geroten hette und kerte myt sime knechte über das velt bitz an das gezelt und stalte sich dohin do die schiltwachte was und horte manige rede. Einer sprach: "ich wil uch sagen was ich tröumen gesehen han, mich duchte wie ich ein derbe gerstenbrot sach ermelich und unessig und duchte mich wie Mediamis ritterschaft und ir gezelt gar zerleit und zerstörent wurdent".

<sup>1</sup> GH deheines. 2 G sach. 3 H rechte hin. 4 H fehlt "hienoch" bis "erging". 5 H fehlt "und" bis "vaste". 6 H sich also ich gelesen han dohin.

Das cccxxii. Wie den von Medianten ir troume bescheiden wurdent.

Nun was ein ander dem seite er den trom, der antwurtete ime also und sprach: "ich weis wol was diser trom betütet 1. Die gerste ist an edelkeit swerer denne dies korn also ist ouch Gedeons her swecher gegen 2 den medianschen luten". Do sprach er aber furbaz: "was mag denne das ander bedúten, das ist das Medianus leben wirt geben in Gedeons hant?" Do nû dis Gedeon erhorte do frowete er sich sere und vaste und lobete got und bettet in an mit grossen froiden und kerte domytte zů den sinen, der was me denne druhundert. Do sprach Gedeon zu dem volcke: "ich sagen uch fúrwor daz uns got hett gegeben in unser hant Medianus her; dis ist myr also furkomen das sy uns müssent untertenig sin myt allen irme her". Nu was Gedeonis gedang vor hin daz das volg wirde zwifelbaft an gottes stercke und vorchtent daz sy den stritt verlúrent. Nů was aber Gedeon alzit bereit in gottesdienst wanne er wol wuste daz ime got verkundet hette, daz er solte den strit gewynnen. Darumb ving Gedeon an und scharte sin volg in drige scharen, wenne hundert man gen vier kúnige myt grosser ritterschaft daz sy meinent sy werent also mechtig daz sich ires heres nieman erweren kunde. Nå worent dis der vier kunige scharen Creb Ceb Cebet und Salmana. Gegen discn vier königen müste Gedeon hoher wissheit pflegen und riet siner cleinen scharen gar wisslich daz sy den gottzsig erfuchtent. Nû gebot Gedeon der wise wigant dem volcke das sy alle herhörnen myt in brechtent und ieglicher ein vackel in siner hant brechte die mit swebel und myt andern dingen wolbereit wer zû brennende. Do sprach aber Gedeon ir söllent alle glich myr volgen und was ich tun daz tunt ir ouch. Daz globetent sy und worent in gar goch und gingentzüderselben stunt zů drigen siten an daz her. Do funden sy die heiden sloffende ligen. Do sy des ynne wurdent das sy also slieffent do enzuntent sy die liechter zů stunt die sy mit in dar trügent und zerslûgent die battele aund stiessent sy do an. Do begunde daz fúr blicksen also ein tunreslag. Dovon erschrocken die heiden gar sere. Do blies man lûte die herhorn uff. Do wonent die unmilten

<sup>1</sup> H sol betuten. 2 H sw. zu wer gegen ander med. 3 H bettele.

heiden sy hettent den lip verloren also es ouch geschach. Do ni der zwölfte schal erging von geschrey und von herhorn do verzagetent sy alle under einander das ir keiner den andern recht erkante und rüftent do alle: "gottes swert, gottes swert".

Das cccxxiii. Wie die heidenschaft sich under einander slugent.

Uff sprung das unvernunfftige heidensche volg 1 one gewer gar in tobelichen synnen und kundent nút zů flucht komen wenne sy erschrockent so sere daz sy sich under einander slügent das einer hie lag dot erslagen der ander do von eins andern hant und die andern die myt yme do worent gar frech und gar kune und hieltent sich noch gottes gebotte und noch syme willen. Darumb so kan die heidenschaft in grosse not von dem volcke von Ysrahel die so vil lute erslügent one zal und one achte. Do blibent die uberigen heiden die begundent fliehen untze an den Bersocha. Gedeon und Zabulon und Azer Neptalim und Manasses und die zu Gedeon hortent also sy ime got hette zû helffe gesant und also sy logent an den wasser by einander do sohent sy ein gross volg dort herziehen. Do lieffent sy sy allenthalben an mit gar vigentlichen mûte und wart an derselben stunt gar ein vigentlicher strit gestritten das daz meiste teil lûtes erslagen wart also ich 2 daz funden han in den alten büchen der Bibeln. Nu hette sich daz volg von Effraym an den Jordan geleit und belogent den Jordan mit macht und myt kraft wenne sy wustent wol daz die heiden dohinüber woltent, soltent sy echt in ir lant wider heim.

Das cocxxiv. Hie trug das volg von Effraym das heidensche houbet für den kunig Gedeon.

Do nû das volg von Effraym vernam daz die heiden koment uff sy geslogen do bereittent sy sich und gobent gegen einander gar herten strit daz in demselben strite erslagen wart zwene heidensche kúnige, der was einer genant Sep und der ander Orep die trugent beide kúnigkliche kronen. Nû entran daz heidensche volck daz merteil und koment darvon. Donoch was der stritt zergangen und für Gedeon alles den heiden noch und jagete sy und koment

<sup>1</sup> H volck der heiden unversintlich. 2 H ich die worheit horessagen. 3 H kungriche.

die die kunige hettent erslagen und brochtent der kunige houbet myt in und trügent sy fur Gedeon und domytte sprach daz volg von Effraym: "sage an Gedeon durch was geschicht willen lastu uns din volg nut zu helffe komen oder warumb versmehestu uns daz du unser nut woltest beiten".

Das cccxxv. Wie Gedeon antwurtete dem geslechte von Effraym.

ł

Gedeon der gottes wigant antwurtet dem geslechte 1 von Effraym gar zuchtlichen und sprach: "ich vörchte ich werde sin entwert, hette ich begert helste an uch". Und do er die worte gesprach do ging Gedeon von dannen mit den hundert mannen und koment über den Jordan. Do vingent die burger an und grinetent und granten den wisen man an. Do sweig er güttlich und zúchtlich und rette darumb nút ein wort, wanne Gedeon was gar ein wiser man von listen und het er daz nüt getan so möchte er das volg nút behalten han. Sy worent verzwivelt also sy vormols dicke hant getan.

Das ccexxvi. Wie Gedeon über die heidenschaft für, do sy über den Jordan worent komen.

Die heidenschaft die dannan worent komen und entpflohent das worent zwene kunige einer genant Zebet der ander Salmana und alle die do lebendig worent die entrunnen über den Jordan und hettent sich nidergelan an ir gemach in ein tal do sy sich grosser craft versohent und hettent noch danne fünfzehentusent manne und zwentzig und hundert manne. Also es nû got fûgen wolte daz das geslechte von Effraym die bede konige erslug also ich vor geseit han, do befant Gedeon der edel gottes wigant das die heiden do logent und zogeten in noch do sy logent und ir gemach hettent. Do wonent sy gar sicher sin und von aller not sin komen. Do lag daz heidensche volg one alle hûte und one alle wer und one vorchte und entsossent deme vigent. Also nu der tag ein ende nam und die nacht züging do ging Gedeon uff die heiden myt manheit und 2 lone in manigvaltiklichen und dotent in gar we myt stritte me denne syben jor und wart der heidenschaft gar vil erslagen und ving Gedeon zwene kunige Salmane und Sebat und fürte sy gevangen hindan und det in also ir wol werdent hören harnoch gar clerlich.

Das ccexxvii. Hie sleiffente Gedeon zwene heidensche kunige und xxvij manne myt in.

Nů was Gedeon des wise und so vernünfftig das er nút endet er nam vor rat zu sime oberrate, der worent syben und zwentzig und worent stetes gehorsam was sy die syben hiessent des frowek sich Gedeon und gewan donoch die stat und hies do alle die inder stat worent sleiffen one die jungen und one die entrunnen. Also kunde sich Gedeon gerechen<sup>1</sup> an den bösen herten heiden darumb daz sy ime und sime herlichen volcke so smehelich hettent geret und rach sich ouch an Panseler 2. Dem zerbrach Gedeon eine grosse stat und einen turn darynne und erslüg alle die er do vant. Also er nu heim zu lande kam und die kunge mit ime furte die er do gevangen hette Zebet und Salmana; dieselben zwene kunige hettent vor ziten Gedeons geslechte erslagen in der statt Thabet und do sy gerieten nohen, do fragete sy Gedeon und sprochent: "wie warent dise geton die ir erslügent zu Thabar daz wellent wir wissen". Do sprochent sy: "sy worent dir glich und worent geschaffen also du". Do sprach der tegen: "sy möchtent wol syn mine brüder von myner mutter und do ist kan zwisel an". Do hies Gedeon sinen eltesten sûn die zwene kúnige zû tode slahen umb dise geschicht. Daz enwolte er nút tûn und werte sich sin. Do nam Gedeon die zwene kúnige und slåg sy zå tode mit sinen handen. Do sprochent sine súne und daz ander volg: "wir 3 begerent uwer nút zů 4 eime heren und begerent uwers gewaltes niergent zů". Do sprach Gedeon gar gütlich: "uwer herre der sy der höheste got dem dienent und der sol uwer pflegen in uwern nöten" 5.

Das cocxxviij. Hie machte Gedeon ewarten cleider von dem güte das sy den heiden geroubet hettent darumb zurnte got über sy gar sere und vaste.

Der wise Gedeon bat daz man ime gebe zu lone alle die güldin tücher die do werent umb sin helffe die er do geton hette und bat umb sibenczig stücke goldes und machte darus das obersten ewarten cleit und daz höheste gewant. Daz was genant Epfoth! Das koste ein riches gelt und me denne daz gewant daz Moyses

<sup>1</sup> H rechen. 2 H Pansel. 8 H volg gemeinlichen wir. 4 H nút me så. 5 H fehlt "in uw. nöt." 6 H Epfoch.

wart. Nû was eine stat in Effra die hies Silo: do hies er ime machen einen altar und ewarten und richter, daruff brachte er sin opfer gotte noch dem egebotte das in got bestetiget hette. Nû was dis ding ein teil volkes widerzeme das er machte gezelt und altar in Effra gar one gottes lere, und das zurnte her got sider uff sine nochkomen wanne Gedeon der hette sibentzig kebiskint und hette einen elichen sûn von eime wibe die was geheissen Hema und hies der sûn Abymelech. Derselbe erslûg sider alle sine brûder, domytte rach got den unfûg den Gedeon hette geton und geoppfert anders denne er solte. Die schulde rach got an sinen kinden und wurdent ouch alle darumb erslagen und einer hies Joachan. Donoch begunde daz volg von Ysrahel friden han und rûwetent wol vierzig jor und geschach in nie kein leit und lebetent one alles ungemach.

Das cccxxix. Hie starp Gedeon und wart mit grosser herheit geleit in sines vatters grap.

Do nů Gedeon gestarp und myt grosser herlicheit 1 wart geleit in sines vatter grap daz was in sinem lande Efra. Noch der zite das Gedeon gottes und der welte lon enpfing do verwandelte die welt ir leben und woltent die kint von Ysrahel einen bösen glouben enpfohen also sy vor nie hetten geton und gerietent gar spennig werden und widerstundent gottes gebot und syme heilgen gesetzede und hieltent an die aptgötte Balaym und liessent den der sy dicke von nöten hett erlost und hulffent in in grosse not und pin myt yrme unglouben 2.

Das cccxxx. Wie Gedeon tot was do wolte daz volg einen oley boum 3 zu eime herren an Gedeons stat han gesetzet.

Do noch do dotent sy Gedeonis kinde krancke helffe und achten wenig uff gottes gebot. Sy lebten one meisterschaft mit irme mûtwillen und hettent Balaam zû gotte. Donach sach got die wunderlichen sitten die sy an in hetten. Do sante in got aber arbeite die sy müsten tulden von ir schulde wegen. Nû fûr in denselben ziten, also uns die geschrift seit, Abymelech der tegen in Sichem. Do vant er die moge von der mûter sin und den seite er sinen willen und

<sup>1</sup> H herheit. 2 H fehlt "myt irme ungl." 3 H oleycrug.

leite in sinen rat für noch der ¹ gelegenheit der sachen und also sprach er: "ir möchtent lieber einen man zü herren han denne sybenzig underton sin die alle uber úch wellent gewalt han". De daz der tegen gesprach do duchte arm und rich güt daz er wor hette geseit und swürent dem heilt alle gemeinlichen und wart diser eit geton in irme betthus vor Baal irme gotte dem sy ouch gehorsam worent. Sy gobent ouch irme houbtman sybenczig tusent marg gewegens ² goldes das er domyt versoldete ³ manigen nötigen man daz er frech wirde und in zü helffe keme.

Das cocxxxi. Hie wart Abymelech Gedeonis sun here über das lant.

Abymelech der für dannan also man ime geswür in Sechem mit sinen dienern und kerte do wider in Effra und erslüg alle sine brüder myt siner scharen die er darnoch brachte und lies ir einen nüt genesen <sup>4</sup> also uns die worheit gicht, wenne einer der entran kume von dannan myt grosser not. Was nü Gedeon der reine gottes wigant gegen gotte mysseton hette das müste uber sine früchte gon die von ime geborn was. Also nü Abymelech erkorn was zü künige in Sechem do was dise not geschehen und do nam er sine helffer zü ime und lag in monte Garazim <sup>5</sup> zü einer hochzit mit den Sichoniten die sich gar gesamelt hettent zü der hochgezit mit iren scharen und logent ouch gar herlich do myt grossen freiden. Nü kam gegangen Jonachan uff den berg vor aller der scharen und schalt Abimelech gar übel und vaste also ir wol werdent hören wie es donoch erging.

Das cccxxxii. Wie Joachim Ahymelech schalt und seite ime vor ein byspel.

Joachan der rüste allen den von Sechem die do worent und sprach: "nü merckent myne rede und hörent was ich hie wil segen. Es geschach in ettelichen ziten das daz dem volg man sprichet daz waltholtz under in wurdent zü rate das sy woltent zü künige nemen den oleyböm: der wolte es nüt tün und sprach myr zymet der eren nüt. Donoch koment sy myt bette an den vigenböm. Dem wart ouch die ere gebotten daz er künig solte sin. Der sigenböm

<sup>1</sup> H sines hertzen willen sinen rat hup er. 2 H gewegen des 8 H mahte und v. 4 H lebendig. 5 G moten tratzim. 6 H die bie sint die. 7 H wenne yme gezeme.

wolte es ouch nút thun, er wolte nút sine susse frucht geben durch der herschaft willen. Donoch koment sy an die reben die woltent ouch lieber der herschaft one sin den sy den win verlurent wenne er git den lúten hochgemüte. Do nû die edelen böme der herschaft nút woltent achten noch war nemen do flehetent sy dem bome der ramus ist genant daz er ir kunig were und in friden machte. Der gehies es in und sprach: koment under myn schettes tach und ruwent do myt myr su wil ich úch güten friden geben oder varent von myr so kompt ein füre und verbrennet die zederbome von Libano. Dis byspel bedutet er in und dis verstot nút ieder man". Do nů dirre selbe man dis gesprach do floch er zů hant und entran. Aber die wisen proffeten verstundent dis ding alles wol aber die tumben die hettent kein achte daruff. Donoch uber dry jor do satten sich die von Sechem mit grosser macht wider iren herren Abymelech und wider sine herschaft und woltent in vertriben han. Do greiff sy Abimelech der wise tegen an und begunde myt ir kriegen. Des húlff ime sin nötig volg die er danne daruff versoldet hette und die datten davon Sechem gar vil leides mit rouben. Nå kam by den zitten einer der hiess Galaat und stalte sich gar vigentlich zu wer mit sinen brüdern in Sechem und das was in der zit do man den win liess 1. Do bot sich Galaat den von Sechem zu helffe, do frowetent sy sich sin und fürent uss und lasent iren win. Do sassent sy mit schalles craft für Baale ir aptgötte und fluchtent in. Do sprach Galaat: "sage an wer ist Abymelech? er ist in myme dienste und in myme gewalt und die lûtte dientent myner hant. Wer mir die selikeit benemet es müste Abymelech der wise tegen nyemir zů gotte komen". Dise rede ich vernommen han doch entsossent sy sich und wurffent zu Bul in der stat einen herren uff und sattent in zů einen fürsten daz er sich desto bass besehe vor Abymelech. Nů sûmte sich Abymelech nút lange er beleite die statt mit grosser macht in der nacht und besohent die wege wo sy es anvohen soltent oder wa sy es allervast hettent anzügriffende.

Das cccxxxii. Wie Galaat ein gross volck sach und Abymelech den strit gewan vor der stat.

Des morgens do der tag uffbrach und die trübe nacht vergangen was do was Galaat des morgens zu der porten kommen und

Zabal by me. Do zogete Abymelech von dem berge dort her gegen der stat mit grosser macht. Also nu Galaad in ersach do wunderte er sich ires komendes und sprach: "hie komt ein vouget mit grosser scharen gefaren von dem berge her". Do sprach Zabal: "daz ist nit, din ouge sith nit anders denne lûte houbet und trûgent dich das es lutte houbet sint". Do sprach aber Galaad: "ich muss sehen und duncket mich dass dis volg wachsende sy 1 uß der erden". Do sprach Zabal 2: "nû du mir kunt wa sint truwelichen wort die du hynacht spreche". Umb daz wort, verjagetent sy in von der stat daz er in kume entran von dem lande und also uns die geschrift seit so gewan Abymelech die stat an dem tage 3 und zerstörte sy gar alle die er vant, sy werent jung oder alt, arm oder rich die erdotte er 4 und wart die stat also wüste das die erde nyemir kein frucht me enpfing oder kein wachsende frucht daz yeman geniessen möchte. Dise grosse not und pin die sante in got darumbe daz sy sin gebotten halten wellent.

Das cccxxxiii. Wie die von Sechem gewunnen einen strit.

Also bewerte sich daz wort daz Joachim mit wissheit hette gesprochen von dem er es seite von Sechem und onch erging; die in demselben stritte worent zu Sechem gewesen die kerten balde zů dem bethuss. Daz stunt uff eime vesten stein. Do gedachten sy gemeinlichen das sy wolten dabliben und woltent 5 den strit also gemynret han. Diss wart Abymelech mit worheit kund geton. Also ime nu die worheit geseit wart do gedachte er wie er denn dette das er sy möhte by einander vinden und ging uff Salmons berg. Do vant er vil holtzes uffligen. Do nam Abymelech einen ast in sine hant und sprach zu synen gesellen: nu hant uch myn lere und dûnt also ich dun". Nu noment sy holtz und trugent es alles gemeinlichen zu und vil genüg und vasten um die vesten und hiess das holtz anzünden. Do wart an derselben stunt hitze und gedampfes vil und gar vinster und ein grosser rouch daz er den also umbving und wart der rouch also starg das ir gar vil ersticketent und in der vesten tot logent von dem engestlichen grossen füres dampf. Es seit die geschrift für eine gantze worheit daz tusent man den lip

<sup>1</sup> G fry. 2 GH Sübel. 8 H d. dritten t. 4 G er tette. 5 H fehlt "dabliben u. wolt."

verlürent one wip und kint. Do nû die vesten also verbrante do wolte Abymelech der wise man nút von dannen keren und besas ein vesten was Jabus genant, die vant er wol bereit und was grosse wer 1 do und was ein turn mytten darynne, der was veste und starg an kreften wol behût und darzû wol besetzet von den burgern die in der stat worent.

Das cccxxxiv. Hie wart Abymelech myt eyme steine erworffen von einer frowen abe einer vesten.

Dar noch an eyme morgen fråge do kam Abymelech einig myt eyme sturme zû der vesten, er und sin hör; do erzeigtent die des turnes und der vesten pflagent gar grosse mechtige wer und verwogen sich alles daz in möchte geschehen. Do ging<sup>2</sup> Abymelech zů vorderste vor dem volcke und wolte die vesten instossen 8. Do er nû an die burg kam do lies ein wip einen grossen stein vallen ime uff sin houbet daz er vor dem volcke nidervil und zerslåg ime sin houbet 4 und hirn. Do sprach er zů sinen gesellen: "o lieben gesellen döten mich volles und benement myr den lip, daz ein wip nut schuldig werde geheissen an myr, wenne myr wer leit, daz das iemer iemant gesage daz mich 5 ein wip erslagen habe" und in disen grossen sorgen do starp der edele tegen und was nit me danne drú jor des volckes von Ysrahel pfleger gewesen. Do er nû gestarp do wart er gar sere von den lúten geclagit, wenne es dem volck gar ynneclichen leit was daz er nit langer solte ir houbetman sin also frointlich " und erlich hette er sich gehalten die drú jor.

Das cocxxxv. Hie wart Abymelech gar herlich begraben und wart an sin statt erkorn Jephtala.

Do nû Abymelech den lip verlorn hette und in ein wip erworsten hette do wart nach ime erkorn ein wiser man, hiess Chala Jepte, der was geporen von dem geslechte Isacher und der wart der gottes schar richter 7 gesat. Derselbe heilt 8 Cala der hette einen vatter hiess Phana und was Abymelechis vetter kint also uns die geschrift wiset 9 und do er gestarp do wart er begraben in

<sup>1</sup> H gewer. 2 H ving. 8 H anstossen. 4 H fehlt "houbet und". 5 H ich von eyme wibe ersl. sy. 6 H fromklich. 7 H ritter. 8 H hielt Thala. 9 H seit.

Sanyt. Noch des ziten do wart Jauy 1 richter uber die stat erkorn und derselbe was geborn von Manesse und von dem lande Galaad der wart gar umbsetzit daz er des volckes richter und lerer solte sin. Derselbe hette drissig sune die von dem libe worent geborn one döchter die er ouch hette. Dieselben sûne machte er ouch alle zû herren úber drissig stette und machte die ime underton. Donoch starp er zů hant und was tot also der naturen gewonheit ist. Do hette daz volg von Ysrahel aber nyeman der sy wisete und lerte die gottes gebot und wurdent aber zwuselhastig und den aptgötten undertenig und der heidenschaft die da by was gesessen der doch got nit vergass. Amon und Philistin den gap er den ion und worent zwene gar mechtige kúnige in der heidenschaft und die zwene zwungen daz volck und daz lant und daz volck me denne achtzehen jor, was untz úber den Jordan was dem tatent sy grosse pin und not. Darzů fúrtent die Amoniten mit iren scharen untz über den Jordan hin uff Juda und Benyamyn und uff Effraim. Dise wort und 2 arbeit verdross sy sere. Do rûftent sy got an daz er in zû hilffe keme und in abeneme die grosse pin die sy littent von den heiden und gingent und noment ir aptgött unwurdecklichen und zerwurffent sy und kertent aber iren mût an gotte. Do daz got sach daz sy in also flisseclichen battent umb sine fruntlich gnode do wart erbermung und erbarmete sich über sy durch <sup>5</sup> ir andechtige bette.

Das cccxxvi. Wie Jepte müste sines erbes darben, darumbe santte er vil volckes zů eyme stritte.

Nû samte sich mit grosser macht Jepte myt dem ysrahelschen volck in Masspat by den zitten und wolte sich bereiten gegen dem Amoniten. Die hettent in denselben zitten ir gezelt uffgeslagen in Maspat gegen Israhel. Also uns die geschrift seit so logent sy gar werlichen uff iren schaden und worent wol bereit uff den strit. Nû was in denselben ziten Jepte ein wiser wigant der ein rechter helt was an manheit und an werck und was vor in allen vollekommen an dem strit. Nû was Jepte ein kebiskint und was von kebescher art und hette ein wip von Galaad von der gewan er vil

<sup>1</sup> G Juny; damit ist Jair gemeint. 2 H fehlt "wort und". 3 H fehlt "durch" bis "bette". 4 H w. gegen in mit grossem her uff i. sch. 5 H wer.

sûne und die stiessent in mit macht von sime gûtte und sprochent, er solte ir lant nút erben; unser vatter der sprichet du sist ein kebisskint. Do floch Jepte der wigant in ein lant was genant Chot und besantte sich myt allem dem nötigen volck ein gross michel schar, die worent schiere bereit. Und wart Jepte der tegen dess volckes herre. Do volgetent sy ime und leisteten sin gebot getruwelich also uns die geschrift seit. Do sprochent die höhsten in Galaad: "biss herre über uns wir wellent dir gehorsam sin", wenne sy hettent sine grosse craft besehen. Do sprach Jepte: "gedenckent ir nit daz ir mich vertriben one schult und ich úch kein leit han getan. Diss han ich nu alles erlitten. Ir 1 wissent ouch wol ir daz ir ye hass gegen mir 2 hant getragen". Do sprochent sy hinwider umb: "wir hant dich nit gehasset und wellent dir volgen noch dinem willen. Was du wilt daz wellent wir ouch". Do sprach Jepte der tegen: "diss wort gloube ich nyemer ir bestattent mir es denne mit dem eide". Do swurent sy mit guter sicherheit zu helffende dem wisen man. Also 8 nu für Jepte in Maspat. Do wart ime ouch hulde gesworn und wart erkorn zu richter über daz volck von Ysrahel noch gottes gebotte.

Das eccxxxvii. Wie Jepte streit wider Amon und wie er den sig gewan

Jepte santte in den tagen zu den Amoniten und hiess dem kunige sagen sine botten sagen in Maspat, daz er zornig wer über in und sin lant, daz er hette, daz wer sin und siner kunneschaft und hettent es die von Israhel myt craft erstritten. Do sprochent die Amoniten: "es was vor ziten unsern vordern". Do sprach Jepte: "sine vordern hettent es erstritten also in die starcke gottes kraft gebot". Amon die heidenschaft die enwolte sich nit lassen von dem lande scheiden. Do sprach Jepte: "noch nü erzeuge got noch hutte sinen gewalt zwüschent Israhel und Amon". Do Jepte dise wort gesprach do kam zu ime der heilige geist und sprach: "bereit dich zu wer mit dime israhelschen volg gegen Amon uff einen strit". In den stunden gerietent sy den vigenden nohen daz ir beider keiner zu dem andern stiess. Do kam der hohste got Jepte zu helffe wenne Jepte gelobte ein opfer zu bringen wenne

der strit ein ende neme. Jepte der gottes degen der hüp den strit myt grosser macht an und slug mit gottes helsse der starcken heidenschaft gar vil zu dode das er noch rechter manheit den sig erstreit. Alle die Amon dar worent kommen der enliess er keinen leben noch genesen.

Das cocxxxviij. Hie ging Jeptis dochter irom vatter engegen mit einer fidelen do er von dem stritte kam.

Do Jepte den strit also gewunnen hette und von dem strit hinwider kam, do hette er ein tochter also uns die geschrift seit, die gingen ime entgegen mit einer fidelen zu lobe und zu eren daz er den strit gewunnen hette. Sy machte uff dem seittenspiel gar vil süsse getune und groste iren vatter damitte darumb 1 daz er wider gesunt zu lande was komen. Do nu Jepte sin tochter sach do komen, do erschrage er so sere das er von sime libe zarte das gewant und sich selber roufte und slüg durch die gelibede die er got geton hette, und do hüp er uff und seitte siner tochter wie er gelobet hette ee daz er aneving zu strittende, daz erste daz ime bekeme das wolte er got opferu. Also kuntte er siner tochter daz sy das opfer müste sin, do wer kein ding wider.

Das cccxxxix. Hie brante Jepte sin tochter got zu eime opfer.

Jepte und sin tochter die trügent beide grossen yomer pin und not darumb daz er sin tochter müste brennen. Do sprach die tochter: "lieber myn vatter: nű tű daz ich dich bitten wil, lass mich mit dime willen in daz geburge varn diss zil myt mynen gespilen und la mich so lange da, untzen ich mit jemerlicher clage geclage mynen magetűm, wenne sol myn megeclicher lip one frucht sterben daz ist nit billich". Do sy dise rede getet do liess er sy varen in ein gebirge und do clagete sy iren magetűm zwen monet. Do noch kam sy wider zű irme vatter. Do daz zil ein ende genam 2 do opferte sy got ir vatter und brantte sin tochter noch dem gebotte der ee; wenne er uff dasselbe zil ein esel oder ein hunt bekommen er wolte got es got geopfert han, daz were got ungeneme und widerzeme gewesen, sus was diss opfer und der antheis 3 zű gross.

<sup>1</sup> H dar. daz yme gelungen was und ouch darumb daz. 2 H nam. 3 H entheis.

Das ceexl. Wie Jepte also ein dorechter mensche was und eide und mutte nam.

Sus was Jepte an disen dingen dum und unbescheiden daz er mit antheisse 1 got nit anderss wolte opfern danne er solte und zu eren bringen. Sus wer es besser daz man die wort underwegen liesse so man die werg nit dun wolte. Also nu Jepte got sin opfer gap do komment die hohsten zu ime von dem geslechte Effraym und sprochent sy zů ime: "warumbe hastu uns versmohet daz du uns nit mit dir zu stritte neme?" Do antwurte Jepte: "es ist nit also, ich hette uch gerne genommen zů mir da woltent ir nyt zů mir komende". Do besamete sich das volg von Effraym und " das volg von Israhel und besammetent sich zu Jepte und besamtent sich die von Galaad mit grosser wer und stritten einen mechtigen stryt mit einander daz sy uff beiden sitten in not koment von Effraym und lagent tot zwen und zwenzigtusent man. Do wart Jepte ouch erslagen. In denselben zitten hettent sy den Jordan umblegen, also Jepte der furste der was me danne syben jor des volckes von Ysrahel houptman und erlöste sy ouch uß der heidenschaft von maniger grossen not. Er wart in sime stat zu Galaat begraben mit grosser herschaft also uns die geschrift bewiset.

Das occali. Hie 3 wart Jepte begraben zû Galaat also er in dem stritte erslagen was.

Do nû Jepte der wise wigant starp und tot was gelegen also ich vor gesprochen hon, do was einer von Bethalehem der hiess Bafa und was geborn von Juda der wart ouch erkorn zû eyme richter. Der regierte daz volg wol syben jor von Ysrahel und wart noch yme Adon ein tegen von Effraym zû richter über die schar erkorn, der pflag der tegen acht jor. Nû git uns die geschrift ein urkunde daz das volg von Israhel in fünff und zwentzig joren nie nút gesûndete wider gottes gebot die wile die drige richter worent die ich vor genant han, dovon 4 vinde ich nicht geschriben von ir geschicht, wanne daz sy worent richter genant also ich uch vor geseit han.

<sup>1</sup> H entheisse. 2 H fehlt "und" bis "Israhel". 8 H hie wart Jetro erslagen u. starp. 4 H davon ist nút zů sagen und nit dovon zů schriben v. i. g.

Das coexlii. Wer die kunige worent in der heidenschaft noch Jepte und wie sy hiessent.

Ich will allhie sagen welliche by den zilen und ziten und joren richter sint gewesen myt grosser kraft und myt namen, die gewaltige heidenschaft worent also ich myt worheit von den richter geseit han. Zu Athene trûg der kúnig Eurittieus die krone von dem seit uns die fabel daz ime by sinen ziten Orite nam der snelle Boreas, der was gar behende, das der tumbe diet zu Kriechen in dem lande des windes got nante und einen wint; sint noch zwölfe und ist derselbe Barras nach ime geheissen, und von dem er geboren was der was genant Astreus 1 und hies sin lant Tracia also uns die fabel der geschrift seit. In Sicione trug by der zit Enpopus die krone gewaltiklichen do Eremel hertzoge was in Ysrahel. Do sagent die fabeln daz Bachus Dionisius der wer by den ziten Martia des landes ein teil in Juda. Uns seit ouch die geschrift das Hercules der wigant reit in daz lant Sem und twang sy mit sime her das es ime was dienstlichen underton. Ouch was also ich han gelesen by den ziten Archias Jupiters sûn, der twang daz mer myt siner kraft und alle die gantze diet daz sy ime alle worent zinsshaftig und stiftet daz lant daz ime was genommet. Also ni Ottomel dot was in Ysrahel do erkosen sie eynen der hiess Aoch, der was sin für ubels güt, also er es ouch wol wüste. Einer hies Ceres die nante man in dem lande des kornes göttin das sie mit korne erwarp do den namen. Do was ouch Persepia von der die fabeln vil wunders sagent. Die zoch einen unverzagten tegen und der was der Molesten kúnig. Oreeus der was so starg und so gros das man nit fant sinen glichen und nit gesehen wart der so starg was also er. Das horent wir die fabel jehen. Die geschrift seit uns das fürwor von yme das dem roubende hellehunt Erebeis do genommen wart Proserpia, ein tegen hies Portorus, den jagette er noch den hette er ouch noch erbeissen, also wir das bispil noch horent wenne yme halff Hercules, der ouch da was, syn lieber herre, das er von der hellen hette erlost und brochtent in von dannan. Das seite das fabelbüch von yme.

Das ccculiij. Von vierzig kunigen seit das capitel.

Do das gestanden was zwen und fünfthalp hundert jor by vierzigen kunigen; der begert wart zu kunigen der erste was genant Achus,

der ander Pharonis, der dritte Argus, der vierde Phebus, der fünsste Kranfus, der sehste hies Crephas, der achte Erotupus und der núnde Steuulus der x hiess Danaus; der fabel uns kundet so wor: in die von Kriechen lagent kunig Danay vil manig zit nach syme namen manig jor also uns die geschrift seit und genos der elteste was Arbus, hiess der zwölsste Arisius, hies der xiij Pruechies by dem nam das rich ein ende. Der nunzehende donoch kam do der erste kunig was Cristais also ich gelesen han, Tiestus. Ericius und Orestes und Agamemnone, die nunczehen kunig schöne trügent die krone in dem lande. Nu wil ich uch sagen wie man sach tragen in Egipten kronen einen tegen wit erkant der was genant Manesse.

Das cccxliv. Hie wirt ein herre des ysrahelschen volkes einer hiess lamesech.

Es was in Sicione ein kúnig der was genant Polipus, der trüg mit kúniges wirdikeit die krone. Zü der zit zú Athene was Pandeon, in Mitzene do was Euruttus und der was des landes erster kúnig und Manssaria Pannias der lebette ouch by den ziten, der kunstriche Ampia der kunde gar wisslich spilen uff der harppfen das sich die seiten regten gegen sinen tönen.

## Das cccxlv. Welche lant Ytalia heissent.

In den ziten was also ich in den historien gelesen han, daz zu Lamentte so krefftekliche herschaft was daz alle die lant houpten by den ziten dar und die sint die noch genant sint Ytalia. Die hant undermarcke und gond von dem gebirge also ich hie vor han geseit. Do dis geschach das sie mensclich leben hettent begeben, do sie gar wol lerten war sie keren solten uff an die obenwelt und lerte sie wie sie soltent ackerbuwen und korn wahssen uff ackern. Der wyse man wol erboren begunde in ouch leren ze geben wie sie darnoch soltent ir reben buwen und durch gemach huser zimbern. Da by sach man leren die lüte rich und arm. Er beschuff in noch nie gemaches was sie bedörfftent und wie sie soltent leren noch ordenunge der rechten.

Das cccxlvi. Wie Saturnarus von Kriechen floch in Ytalia.

Do nu derselbe wise man in Ytalia gestoch und begunde do söllich wunder üben do nam in zu ime Janus der kunig an das riche und lies in gar gewalteklichen die kronen tragen. In den ziten do starp der

kúnig Janus. Do wart Saturnus zů kúnige erkoren über das lant, der hette einen sun der was genant Pitus der trug noch yme die krone. der es ouch lies an sinen sun der was geheissen Famus mit rechten namen in latin und was der erste in den ziten, der die eynunge fant in Crite dem riche und lerte sy wisslich wie sie soltent halten. Der wyse helt den ich hie han genant, der hette einen sun der wart zu Athene erslagen durch anders nit denne durch nid, das er zu allen ziten gesigette wa mit helffelichen sitten stritten die jungen herren noch prise und donoch überstreit er sie mit wyser manheit und lag dot umb dise schulde und donoch kam das lant in grosse schulde, wenne es wart danoch von sinenwegen das lant angriffen und wart danoch über manige zit Troy zerstört. Dis geschach in den ziten do kunig Lamedon die krone trug zu Troy sin sun Piramus und von dem seit die cronica das Troy in den zitten zerbrochen wart. Also ich nu uch wil bescheiden über fünff und xxx jor do hiess ein wyser tegen Mosetes den sach man zů den ziten pflegen der kronen in Egiptenlant. Dirre ellenthaffte tegen der was der erste der mit urluge angriff ein volgk das hies Critis. Also er nu wolte anriten do vorderte er an sy sy werent yme zinsshafftig. Da widerrettent sye es wenne sy meintent sy werent sin ungevro, das sy soltent zinss von in geben und sprochent si weren yme zi riche und er yme zu arme das er sin her wolte anriten. Die antwurtte enpfing er für spot also es darnoch erging. Er kerte sich nút daran, er regt sy an mit sinen dienern vigentlichen und gewan sin her also grosse crafft das sye yme entgegenritten und den sig an yme erstritten. Danoch entran der wyse man von dem stritte und floch in sin lant und jagtent sy yme noch und wüschetent alle über das egeptesche riche. Uns tåt die geschrift bekant und wiset uns die fabel. Ein kunig hies Canetes und was kúnig in Asseria und trug des landes krone. Do nu wart Manestes und Agmemnon zwen kunige, die behertent mit ellenthaffter hant das lant in Egipten. Ein kunig was genant Theore des crafft und des gewalt was gar wit. By den joren und by des ziten wart Troy die witteste stat zerstöret die uff erden was und wart gewunnen und entran gar vil volckes von dannen und wart gar grosse unzalliche vil volkes do erslagen umb eyner frowen willen die was von Kriechen und wart ouch die stat von yrem wegen gebrochen. Hie wil ich fürbs sagen wie es dem volck von Israhel erging.

Das coclavii. Wie die ysrahelschen kinde aber bezwungen wurdent und wie ein engel kam und kunte frowen und Manson das sie Sampson solte geberen, do opferte man dem engel win und brot.

Nû sundete sere daz volg von Ysrahel wider gottes eegebotte darumb schiet got von in sin hulde und sine craft. Got der liess sy zwingen Philistum daz ist vor viertzig joren daz sy ime müsten dienen one iren wanck. Diss bezwang sy ir eigenschaft daz sy aber anerustent got mit diessen susszenden hertzen. Do det got also er vor ee det und erzugete sine gnade und santte ime sinen trost und sine helffe daz sy schiere erlost wurdent und wer sy erlost daz wil ich úch kunt dun. Es was by den tagen ein gesessen in Peran von Cham uss dem geslechte geborn und was erkorn zů der höhsten eime, den man vant in dem geslechte, daz was genant Mansen der nam ein wip von sime kunne, die was gar schone von libe und was gar witten erkant und wart nye mûtter kint genennet von ir. Der 1 eins tagis wart ein himelscher botte gesant ein engel der kunte ir 2 daz sy solte geberen einen sûn der gottes gewiheter hiess; den soltent sy nit lassen trincken by zitten weder lutter trang noch win oder icht trinken daz in swache machte, wenne er solte gottes erwelter sin und sol lössen mit siner hant daz volg von Ysrahel von Philistum der heidenschaft. Die frowen kerte von dannen und seitte iren mannen dise mere und verjohent was sy dort hettent gesehen und wie schöne der botte was, der hie die hohen meren myt süssen troste erkant det. Do meynent sy daz der engel nút wer kommen an ir anegesicht, doch wart sin 8 Manse unfro und riet do myt truwen siner frowen, daz sy got bete daz er in aber santte sinen engel den er der frowen hette vorgesant und 4 der det dem manne bekannt. Do bat in Manse daz der engel myt ime esse ein kitzin. Daz was gar schiere bereit und reine süsse brot obe er wolte, daz was ime verseit von dem engel.

Das ccclxviii. Also 5 got von himel ein für herabe santte und verbrante die spise die Manse dem engel bot.

Do <sup>6</sup> sprach der engel zů Manse: "issestu icht oppfers von dem geslechte gottes uff diessem steine du <sup>7</sup> erzúrnest den namen gottes".

<sup>1</sup> G denne. 2 H in. 8 H es. 4 H und det der Manne. 5 H Also das essen das Manse dem engel bot verbrant wart. 6 H Also. 7 H fehlt "du erz. d. nam. gott."

Do sprach Manse zů dem engel: "herre wie ist din name". Do sprach der engel: "was wiltu mynes namens" und uff derselben stunt do sante got von himel ein für herabe und verbrannte des essen, das Manse dem engel hette gebotten und dis zeichen sohent sy beide an man und wip. Do sprochent sy got het unser oppfer genomen, daz komen ist von uns und het uns von unsern kinden kunftige worheit geseit, des sullent wir von hertzen fro sin. Darnoch in kurtzen ziten wart Manse sin sun geborn, ein kint noch wunsche, der was genant Sampson also in der engel bekant det.

Das ccclxix. Hie wart Sampson geborn und hiess sin vatter Manse und regiertte die Judescheit. Donoch wolte Sampson schire ein wip ban.

Sampson in siner kintheit begunde also uns die geschrift saget gar vaste wahssen und sere zülegen an 2 sime libe. Er wuchs mit krafft an mannes mut in wünschlicher volleist wenne got sante ime den heiligen geist gar gewilleklich. Er was also volkomen, wer in anesach der sprach: wenne er gewüchsse sine tage er wirde garein wiser man und ein richer gotteskempfe von Dan us dem geslecht her wart erkorn zů dem höhesten. Do nů der tegen wol gebon begunde zû eyme man werden 8 in siner kindes jugent, do fûr eines tages gon Janna in der heiden lant do solte ein hochzit sin und Sampson ging dar und wart yme einer schonen mynneclichen megde, noch der begunde er sich gar vaste senen, so sere daz er wider gehete zu vatter und mutter und seite in die mere also ich hie geseit han, das er hette gesehen in Janna ein wip die wolte er han, das sy ime die zů wibe gebent. Sin vatter und sin mûtter sprochent: "myn vil lieber sûn wer hat dich bracht an den willen, das du nieme gedechte das du ein wip uf dise stunt wilt han von Philistym. Dis was vatter und mutter gar sere leit, das er wolte ein wip nemen von den ungeslachten heiden und wolte domyt des höhesten gottes zorn uber in lon 4 gon, wenne in den ziten wüsten die heiden nút von gotte. Do enwolte der junge tegen nút enbern: sin vatter und sin mutter müsten myt ime varen dorthin, do er die schöne jungfrow hette gesehen.

<sup>1</sup> H frist. 2 H beide früge und spat in sines kindes jugent. H wachssen. 4 H verhenget hon.

Das coclax. Hie dote Sampson den lowen und brach ime den kopf abe vor vatter und müter.

Do nå vatter und muter myt irme sån fårent uff der vart hin, do begunde dorther gon ein grosser 1 starcker lowe und was gar grymmeklich erzürnet. Do wonde 2 vatter und muter das leben verlorn han. Sampson der edel tegen der lieff den lowen mit blossen henden an und was unbereit zû gewer 8 und sprang zû dem lowen zů stunt und erwúschete in und brach ime das houbet.abe, daz der lowe one gewer vor ime tot lag. Do gebot ime der mynnen liebe, do er wider zů der jungfrowen kam, das er sy nam zů wibe und do für sy wider heim mit yme und wart ein grosse brunloft do gemacht. Also sy nů wider heim wolten, do ging Sampson hin do er den louwen vant ligen. Do er nå zå ime kam do hettent ymben in sinem munt genistet und hettent in dem zil daz sy von yme worent gar vil gûtes huniges gemacht. Do nam Sampson der edele tegen des huniges mit der hant und bot es hie und do dem vatter und der mûter. Die ossent es und worent fro siner stercke, die sy an ime gesehen hettent. Sy kertent dahin da der brunloft was hin geleit, die sy hettent mit grossen eren. Do nu geseit wart, wie freche er wer und so unverzaget und wie starg und wie manlich er were do gobent sy ime sine gesellschaft drissig knaben die weren alle glich alt, die soltent die zit mit ime vertriben und sine gesellen sin und behendelichen spil machen soltent vil kurtzewile.

Das coclaxi. Wie Sampson ein retersche uffgab.

Also es nû Sampson erging daz ime die knaben zûgeben wurdent do leit er in ein wilde retterschen fûr. Er sprach: "ratent mir von diser retterschen in syben tagen, so sollent ir von mir gewunnen han drissig schoner gewant, tûnt ir aber daz nit so gent mir also vil. Nû rattent: uß dem essen gyng das essen daz der starke man daz swert wider von ime warf. Rottent ir daz so hant ir drissig gewant gewunnen". Dis wart gelobet ûber drige tage, do was es ime ein ungemach. Zû hant sach man sy zû ime keren zû Sampsons wibe und bottent sy das sy erfüre der retterschen under-

<sup>1</sup> H grosse starke lowinne. 2 G wone. 3 H wer. 4 H ratt. ir von mir.

scheit an ime. Do noch kam Sampson zu sime wibe gegangen, do bot sy ime liebe 'zucht und gemach bitz daz sy in brachte uff daz zil daz er ir seitte die worheit der retterschen.

Das occlauii. Wie Sampson die rettersche wart widergeseit.

Donoch do der subende [tag kam] noch dem bot und gegen dem zil gelag daz sy die retterschen woltent ersliessen sy koment zü ime und sprochent: "sag an Sampson, was ist stercker denne der louwe und sage uns was süsser sy denne honig". Do sprach Sampson: "was ist unkuscher denne ein unkusches wip" und sprach domitte Sampson: "die rettersche wer noch unerfarn, hettent ir nit mit myme wibe angeleit, daz sy mich solte bitten daz ich es ir seite. Von der hant ir es erfaren". Also uns nü die geschrift seit so riet ime sin zorniges hertze, daz er von danne wolte varen gen Ascelon keren und erslug da wol drissig heiden, daz det er darumbe daz ime sine gesellen hettent angewunnen die retterschen. Do er diss ding vollebrochte, do schiet er wider heim und begonde ime der heiden fruntschaft gar vaste leiden; also es got von ime wolte gehebet han, das er die heiden solte erslan.

Das ccclxxiii. Wie Sampsons wip eime andern wart.

In den tagen do sich der wigant hette ussgemacht und underwegen was, do zwüschent gap Sampsons sweher die tochter eime andern manne. Do der frouwen geriet also frömde sin, do wüste Sampson der wigant gar wenig umb die geschicht, wenne er hette vor nút me benommen 3. Do er nå heim kam und wonde er solte by syme wibe ligen, also er vor hette geton, do sprach der dochter vatter: "lass diss ding abe, es mag nit gesin, ich han myn tochter eime andern manne gegeben, wenne mir wart geseit für die gantze worheit du soltest nyemer me herwider kommen; darumb habe ich dir genommen dise, getruwe aber, ich habe noch ein tochter die ist vil schöner danne die, die wil ich dir für die geben, wenne ich wonde fürwor, du soltest nit me herwider komen, ouch wonde ich du werest ir gehass darumb han ich diss ding geton".

Das ccclxxiv. Hie verbrante Sampson den heiden ir korn vor der stat.

Sampson der ellenthafte degen der wart gar sere erzürnet daz er pflag vil unsitten und sprach: "hútte uff disen tag sol Philistin von miner fruntschaft gescheiden syn. Sit daz mir úbel ist geschehen und unrecht so sullent sy ouch ubels by mynen tagen versehen, ich wil ye daz unrecht daz an mir begangen ist rechen". Diss was in den ziten so man daz korn abeschnidet. Do ging Samson dar und gedachte wie er mochte vergelten die getat die ime geschehen was und ving drühundert füchse und bant yedem fuchse eine brennende vackel an sinen schwantz und liess sy hindan louffen in daz korn her und hin. Do sy darinkoment do brante daz korn her 1 und her, wenne es dürre zü den gezitten was, es werent reben oder korn daz verhergetent 2 sy alles daz es nyeman zü nútze kam.

Das ccclxxv. Wie Sampsons sweher verdurbet und wie sy samptent über Sampson.

Do die lantlúte sohent sollichen schaden und daz sy von ime úberladen wurdent do begundent sy vaste zwyfeln, wer es mochte han geton und wart in geseit für die gantze worheit, daz es Sampson hette geton, der unverzagete tegen, durch solliche sinecheit das ime sin wip also schemelichen was genomen und daz möchte in allen wol kommen zů schaden, wenne es was darumb geschehen und nit anderss. Do kamen sy gemeinlichen under einander überein, daz sy sinen swer verderbetent umb den ungefüg 8 den er geton hette an Sampson und müste müter und kint daz lant rumen und daz lant wart sere zerstört und verbrant, und do sy das getaten do enbuttent sy es Sampson. Do sprach der stoltze degen: "wie wol sy mich hant gerochen so muß doch myn rechen mir yemir stette sin. Ich sol mich noch baz rechen daz mir alda geschehen ist". In dise ziten und stunden erschlüg er ir gar vil ussermossen; er brochte sy in kurtzen zitten in solliche grosse vorchte, das sy nye vor ime gerûwetent danne alles daz sy vorchtlich not gegen ime hettent. Do hettent sy grossen angest. Do Sampson diss ding

<sup>1</sup> H fehlt "her und her". 2 H verhegtent. 3 H unfug.

vil 1 dicke getreip und dem volck grossen schaden det, do besante sich Philistim mit so grosser macht und für gross her in das lant Judea und logent nohe by einer vesten die was genant Jesy. Do sprochent die von Judea: "was zihent ir uns, was hant wir uch geton daz ir so vigentlichen sint uff uns gefarn?. Nü sint wir doch uwer knecht und dienent uch mit willen". Do sprochent sy: "wir sind anderss nit herkomen denne daz ir uns Sampson solten vahen wenne er missetruwet uch nit und wenne ir in gefohent, so bindent in und gebent in uns; so wellent wir uch yemir deste baz thün, mügent ir daz zübringen daz er uns gevangen wurt. Und geschicht daz nút so müssent ir yemir me mit arbeit leben und die müss uch sin von uns bereit, die nement in uwern sin, daz ist weger danne daz ir yemir me hettent unser hulde verlorn und dunt wie ir mugent daz ir noch Sampson stellent, daz er unser gevangen werde und brocht vor unsern henden".

Das occlaxvi. Hie streit Sampson von Judea mit eins esels kinbacken.

Do die von Judea kerten mit druhundert man zu Sampson und sprochent also zů in: "die heiden Philistim die hant uns usgesant, daz wir dich vohen sollent, wenne du in gar leide tůst und hast in gar vil schaden geton: dovon so gip uns lere wie wir disen 4 dingen 5 tun söllent daz wir nut also von in verderbet werdent". Do sprach Sampson: "was uch hie leides durch mich geschicht daz ist mir leit, wellent ir myr versprechen daz ir mich nút verderbent und myr kein schade an myme libe geschicht, so wil ich mich gefangen in uwer hant geben und söllent mich antwurten den heiden". Do sprochent sy "jo" und noment in und bundent in myt zwein starcken seilen die worent gemacht us starckem güten hanf. Do sprach Sampson: "was got wil daz geschicht und geschehe ouch an myr, so man sicht daz sy mich gefangen hant das ir von in blibent one arbeit". Des rotes worent sy alle fro das sich Sampson hette geantwurtet und wart gefüret für sine vigende do sy logent myt grosser macht. Do rüftent sy den heiden das sy balde zů in kement und nement 6 gefangen Sampson. Do frowetent sich die heiden und lieffent alle glich dar, das sy in woltent vohen. Do sy nû nohe zi

<sup>1</sup> H vil und dicke. 2 H fehlt "gef." 8 H wenne. 4 H disc. 5 H dinge. 6 H noment.

ime koment do det ime got grosse helffe erkant und zerbrach 1 die bant zû stücken recht also obe es stro wer und hettent? er kein gewer domyt er sich geweren 8 kunde gegen den heiden. Do vant er uff dem velde eines esels kynnebacken 4 damytte werte er sich und trang myt werlicher macht uff die frechen heiden und erslüg ir myt stritte tusent man zů tode, das sy vor ime tot logent also ime die gottes kraft gebot, die andern die entrunnen von dannan von dem krestigen starken manne. Do nå Sampson mit manheit so hohen sig gewan, do ving er an und sang einen nuwen gesang und ein nuwe gedichte wanne yme so selleklichen gelungen was. Sampson machte die heiden myt siner frechen hant siglos. Also nu Sampson gestritten hette, do wart in gar sere dursten das er nohe von durste tot was. Do rufte er got an das er ime sine helffe dete und in nüt liesse turstes sterben und das ich icht werde gegeben den ungetruwen heiden in ir hant 5, das 6 helffe myr der almechtige got, der sich vermag alles des, das do lebet und swebet und nicht vor ime verborgen ist.

Das ccclxxvii. Wie Sampson us eines esels kynnebacken trang.

Got der det durch Sampsons gebet ein wunderlich wunder, das erzoigete er mit disem wunder, das er do lies werden schin an Sampson dem kempfen. Ime 7 kam ein bein von des esels kynnebacken in 8 sin hant, do entsprang ein frischer burne inne, darus trang Sampson und büste sinen turst mit. Do kam Sampson der ellenthafte man wider in sine kraft, wanne er wart wol 9 gelabet das er stargker 10 wart denne e, darumb gelang yme und do kerte er von dannan in eine stat hies Gaza, die was verre von dannen. Do sach Sampson der starcke tegen ein mynnekliches schönes wip, zů der ging er und bat sy durch sinen mûtwillen umb ir fruntschaft. Also er nû zû ir kam do wurdent sin die heiden ynne und verfestent das burgtor gar vestlichen und koment gar vil heiden dar, die in soltent slohen zû tode, wenne er wolte herus gon so solte er daz leben han verlorn.

<sup>1</sup> H brach. 2 H hett. die keiner slachte gew. 3 H werte. 4 H kin. das ir ungefüg deste grosser schein und. 5 H lant. 6 H fehlt "das helffe" bis "verborgen ist". 7 H Es. 8 H in sorne. 9 H fehlt "wol". 10 H starck wart und yme so gelang.

Das ccclxxviii. Hie brach Sampson die porten abe zu Gaza und trug sy gar gewaltiklichen myt yme enweg.

Do wart <sup>1</sup> Sampson der wise tegen ynne, das yme die loge geleit was myt frechen mannes mûte, do brach Sampson die loge und die porten und trüg an ieder hant ein tor enweg, wanne er hûp die porten us den slossen und trûg sy enbor also liechtiklichen also werent es zwey bretter gewesen. Darnoch do er das getet, do kam er zû monte Soret do nam er ein wip die was genant Dalida, by der lies er sich nider wenne er mynte sy vil sere <sup>2</sup> von hertzen. Do er nû also by ir wonte <sup>3</sup> do koment die heiden nochfragen myt fúnff scharen und verbúrgetent myt rechter gedinge eilfhunder pfennige zû lone und zû miete, daz sy solten erfaren von Sampson die rechte mere, wo er sine stercke hette oder wo sy ime herkeme <sup>4</sup> oder wie <sup>5</sup> er das zûbrechte das man in finge und benüget uch nút domyt, man git úch me gûtes gerne zû lone.

Das coclaxia. Wie Sampsons wip Sampson fregte noch siner stercke.

Dalida die begunde mit <sup>6</sup> flisse iren man fragen zü allen ziten mit flisse <sup>7</sup> und listen das er ir kunt dete wovon er solliche grosse stercke hette. Do seite er ir durch sinen spot die mere von siner kraft. Er sprach: "und wer ich gebunden mit siben seilen so wer ich dannoch bezwungen <sup>8</sup>, ich wolte schire loss werden also ein man der nie keine stercke gewan an ime, durch das wil ich es lon versuchen".

Das ccclxxx. Hie wart Sampson an eine sule gebunden von siner frouwen domytte versüchete sy sine stercke. Do zoch er die sule von dannan.

Dalida Sampsons frow hies syben seile machen die starg werent und güt, domit wart Sampson gebunden gar vesteklich und do er eins güten slöffes gepflag, wenne er was gar müde worden von der grossen arbeit die er hette. Nü hettent sich die heiden geleit nohe darby, do rieff Dalida: "wol uff Sampson und hüte dich die

<sup>1</sup> H wart myt wisen synnen ynnen 8. 2 H fehlt "vil sere". 3 H gewonte. 4 H keme. 5 H wie man das zübringen wolte das man in gefangen brehte das man in wolte gefangen bringen. Benúget uch nút domitte so heischen me güttes man. 6 H flisseklichen. 7 H glissene. 8 GH unbezwungen.

heiden die wellent dir schade sin und sint uff dich herkomen". Do sprang er uf also er den rüff erhorte daz die syben seile zerbrochen also obe es dirre stro wer gewesen. Do entrunnen yme die heiden von grosser vorchten. Darnoch versüchte es aber Dalida Sampsons wip und bant in aber in syben seil. Die zerbrach er aber also e. Noch versuchete sy in. Sy bant yme sin hor diewile er slieff und sprach: "wol uff Sampson die heiden süchent dich". Do sprang er in dem seile uff und zuckete den pfal us der erden daran er gebunden was. Domyt wart er versüchet von syme wibe daz sy gerne hette erfarn wo syne stercke ynne lege oder wovon sy ime keme, also sy in doch zü leste überkam 1 das er ir es sei.

Das ccclxxxi. Wie Sampson syme wihe seite wovon er starg wer und sneit sy ime sin hor abe.

Do sich Dalida begunde versynnen myt valscher mynnen und meinunge, do verkerte sy ir gemüte und begunde die valscheit der zeichen versten. Do kunde sy smeicheln do kunde sy zarten und weinen und kunde der glich tûn also obe sy krang wer, danne kunde sy fruntschaft machen, das det sy alles mit valschen synnen. Darnoch brachte ir valscher lip darzû, das er siner kraft nút mit macht widerstunt er müste sy wissen lon was sy in ie gefrogete, daz seite er ir. Sampson sprach: "ich wil dir die worheit sagen: "sider daz ich ein kint was, so ist mir got mit siner heilkeit ie by gewesen und het an mich geleit die gottes wihe und sol nútzint uf myn houbet komen, wenne wirde mir icht her abe gesnitten, so wer alle myne stercke verlorn und wer myn craft alle dovon abe, dovon ich nû gestercket bin".

Das ccelxxxii. Hie wart Sampson von sinen vigenden geblendet.

Also nû Dalida dis vernam und die rechte mer verstunt wovon der ellenthaste tegen Sampson die krast hette, do tet sy es den heiden kunt, wie daz sy erfaren hette iren willen, das sy dar kement und myt in brechtent den lon, darumb <sup>5</sup> sy in verroten hette. Do enwart nút lenger gebitten, sy koment und vil volckes myt in. Do leitent sy sich nút verre von dem huse. Do betroug das valsche

<sup>1</sup> H áberrette. 2 H trurig. 8 H nút. 4 H fehlt "icht". 5 H domitte.

wip Sampson das er sich leite in ir schos und entslieff. Do nam die ungetruwe Dalida ein scher und beschar Sampson sin houbet und sties in smehelichen wider von yr und gar myt vigentlichen geberden und do lieffent die heiden hinzu und vingent in. Do hette er alle sine kraft verlorn und wart der junge tegen ouch geblendet von sinen vigenden also uns dut die geschrift bekant.

Das ccclxxxiii. Wie Sampson zwey starcke wip müste besloffen und wie ime sin stercke wider kam.

Do nû Sampson sine stercke widerkam also er geblendet wart, do noment in die heiden zû stunt und fûrtent in in dem lande hin und her und spottent sin gar vil uff denselben tag. Sy fûrtent in gen Gaza und zwungen in daz er müste do bliben und ein mul triben daz trûg korn zû der mülen. Darnoch leittent sy ime zwey wol gewachssene wip zû, daz sy wúrdent by ime tragen starcke kint. Also nû dis alles geschehen was do begunde Sampson an derselben stunt sin hor wider wachssen und sine kraft und stercke gewan er alle wider umb. Nû fûgete es sich das sich die heiden sampten von verren witen landen und woltent eine hochzit han noch dem gebot der heiligen e und woltent oppfern irme aptgotte der was geheissen Tagen. Nû wart Sampson dar geladen durch spot und tribent mit ime iren spot und hettent in für einen toren, darumb wart er ouch dar gefüret das er ir spott solte sin.

Das coclaxaiv. Hie oppfertent die heiden irme aptgotte in dem tempel, do kam Sampson und zerwurf sy und verdarp myt in.

Nû sampte sich die heidenschaft mit so grosser macht in ir bettehus do sy ir oppfer volbringen wolten dem valschen abtgötte Dagone zû lobe und zû eren. Do wart Sampson one 4 gewer dar gesant. Do nû die heidensche schar irme abtgotte daz opffer brochtent also sy es gedochtent, do was mit grosser schonheit ein herliche wirtschaft dar uff eyme palast. Do die herschaft was gesessen zû tische als ich gelesen han do müsste Sampson vor in ston daz sy iren spötlichen schimpf mit ime tribent der doch vil mit ime geschach. Do sach man gar vil volckes zû tringen das sy war nement sines schimpfes. Nû sossent die aptgötte uff zwein sulen.

<sup>1</sup> H und. 2 H heidenschaft. 3 H fehlt "heilgen". 4 H ouch.

Do kam Sampson und vand griffende die sule do die aptgotte uffsitzent. Do sprach Sampson zů eime knaben der in an die súle fürte: "han ich die sule?" Do sprach der knabe: "ja. So gang du hinabe". Also nu Sampson ynne 1 wart das er die sule recht begriffen hette do die aptgötte uffsitzent do sprach er: "nů wil ich hute sterben und wil durch dise heiden geben mynen 2 lip und müssent ouch hûte alle myt myr dot geligen". Dis gebot ime sine manliche manheit. Do zuckete er die sûle von der stat do sy stunt und viel alles sament uff einen huffen alles das gezimbert und gemuret was und erslüg Sampson und alle die heiden, die dar worent komen; der was drytusent one drige die alle durch kurtzwile dar worent gefaren. Do was der heiden gamel und spot gelegen. Also erdote Sampsson uff die stunde me lutes denne er vormals ie hette geton. Also uns nu die geschrift der bibeln seit do koment sine frunde dar und noment in von dannen hin heimlichen und wart mit herlicheit gefüret zu sinen vordern, do er was gewesen vor vierzig joren der ysrahelschen lúte voget. Er hette myt werlicher hant den lúten gûten friden erstritten do nieman kein fart lies, do er mût hin hette, er für one angest war er wolte. Daz bewerte der schöne heilt Sampson myt siner stercke, die er hette, daz nieman in allen den landen getörste dem andern kein arges getün uff der strossen noch in den stetten; darumb verlor in daz volg gar ungerne.

Das ccclxxxv. Wie das volg von Ysrahel aber one einen richter worent und gerietent aber heidensch werdent.

Sampson do der verdarp do was noch ime by den ziten in Ysrahel kein richter und was das volg gar verkert, und wie sy woltent also lebtent sy und vil anders denne sy soltent, iederman duchte in irme synne es wer gåt und recht alles das er dete. Der låte was ouch gar vil verirret an irme glouben. Do worent ouch ein teil die gottes zorn vorchten und siner grymekeit, wenne er hette in vormals ein gantz geslechte erslagen. Daz was daz kunne von Benyamyn also uns die geschrift seit der bibeln.

Das ccclxxxvi. Wie ein Levite ein wip zu dem tempel fürte und nam sy ime Belials sun und mynuete sy zu tode.

Ich han geschriben funden in den alten büchen der <sup>8</sup> bibeln

<sup>1</sup> H rechte begreiff. 2 H das leben. 3 H fehlt "der bibl."

daz geborn wart von den Leviten und hette ein man nút verre von yme gehuset in Effraym monte; derselbe man nam ein wip von Bethalehem die ime wol gezeme was, die fur durch mûtwillen zû irme vatter. Do wart dem manne gar goch und für dem wibe noch und fürent mit einander in Bethelahem. Doch fürte er sy vor gen Jherusalem. Do enwolte sy nút dobliben und do für er mit ir gegen der stat Galgala. Nu hette daz geslechte Benyamyn dieselbe stat ynne und koment die geste dar der Levite und sin wip, die was schöne, und der lip verriet sy gegen der verflücheten diet. Also sy nü herberge do genoment by eyme ellenthaften manne, do begunde die nacht nohen und sossent die fromden geste und ossent. für das hus Bockalis sån myt so grosser macht und zwungent den¹ wurt und den gast das sy ime musten antwurten die mynnekliche frowe: die noment sy und tribent myt ir grossen mûtwillen und 2 wart der frowen lip gedötet noch ires bösen hertzen gelust 8 und wart gar unerbermklich gelebet myt der mynneklichen schönen frowen. Doch was dis ding nút myt irme willen, wenne daz sy lieber wer gewesen by irme manne. Sy begingent myt der frowen iren 4 gelust daz sy starp. Des morgens kam das arme wip wider zů ir herbergen und do sy dar kam do viel sy nider vor dem huse und starp. Do sy nů ir man sy tot vant do gehup sich der man úbel und ruffete sich ime selber sin hor us und zarte sin gewant abe ime und nam die doten frowen und fürte sy myt ime heim und lies sehen iren doten lip was mordes an ir geschehen wer und wie gross gewalt myt ir wer getriben.

Das ccclxxxvii. Hie sneyt der Levite sin wip in xii stücke und sante sy xii geslechten.

Donoch zwang den Leviten sin hertzeleit und die grosse smocheit die an ime und an sime wibe begangen was und nam das dote wip und sneit sy in xii stücke und sante iedem geslechte eins und lies sy den mort und den gewalt des 5 unbildes sehen wie jemerlich er sin 6 wip verlorn hette. Do nå daz unbilde den geslechten hie und do bekant was, do sampten sy sich zåsamene und koment in As-

<sup>1</sup> H den gast und den wirt der sy behielt. 2 H das sy iren lip töten. 3 H gir. 4 H semlichen mutwillen daz sy iren lip töten. 5 H des wibes unbildes besehen. 6 H sy.

phat. Do noment sy rot was sy harzû tûn soltent und was arm und rich do un'd wurdent alle gemeine gefraget was man dozû solte <sup>1</sup> tûn, do wer vormols sollicher grosser gewalt nie me gewesen in Ysrahel.

Das ecclxxxviii. Wie Beliams süne geheissen wurdent

Do bereitent sy <sup>2</sup> sich und santen zü Gabaa die man schuldig erkante, die ich ee vor han genant Beliams süne die disen mort hettent begangen. Do wart das gemeine volg in eins, daz sy nút woltent geben züm tode ir frúnt von [der] geschicht. Sy sampten sich, also die worheit gicht <sup>3</sup>, myt zwentzig tusent mannen und fünff tusent mannen die sy soltent schicken uff die warten und worent sybenhundert usgesüchet die myt sneller hant heilde worent in strite und <sup>4</sup> dieselben die noment die ewarten in und besohent vor an hin, wie sy sich gewarnet hettent gegen disem künen volg daz sy beligen <sup>5</sup> woltent.

Das ccclxxxix. Wie die von Ysrahel sich sampten und ir vil erslagen wart in dem stritte.

Ouch sampte sich myt werlicher hant das kunne von Ysrahel myt zweyhunderttusend man und fürent von dannen und woltent vor <sup>6</sup> Gabaa Benjamin ein vesten. Do daz Benyamyn besach das es nút anders möchte sin, do sampte er sich mit grosser macht und bestalte sich gar vigentlich und wolbereit und worent gar starcke frome tegen under in, die sich in stritten wol kundent behelffen. Also sy nû geordiniert wurdent do trungent. <sup>7</sup> sy herfür myt manlichem mûte und hûben <sup>8</sup> an an iren vigenden <sup>9</sup> und dotent gar einen vigentlichen grossen stritt. Do gelogent die von Ysrahel unden an und verlurent in dem stritte zweyundzwentzigtusent man. Do nû Benyamyn den sig also gewunnen hette do cleidetent sich sine geste und leitent gar kostberliche riche <sup>10</sup> cleider an und worent doch betrübet umb ir gûten frûnd die sy verlorn hettent in dem

<sup>1</sup> H s. t. do wer vormols also an dem wibe begangen was das s. gew. 2 H sich daz volk das sie s. 3 H seit. 4 H und in dieselben nom. 5 H belegen. 6 H uff. 7 H trügen. 8 H behuben. 9 H vig. und an stritten gar ussermossen einen manlichen stritt. 10 H fehlt "riche".

stritte. Nû was by den ziten gottes heilkeit in Sylo, do die arcke noch gottes lere und noch Moyses gebot frommetent und was Aarons kunne do. Das worent gottes ewarten und der oberste ewarte der ysrahelschen scharen der was genant Fines; dem enbot daz volg daz er umb got erfüre obe dis ding sin gebot wer oder nicht, daz sy schiere noch ime soltent stritten. Do wart in gebotten von gotte, daz sy soltent stritten also vor und do koment sy aber zit stritte, die vigende gegen einander und wart dem volg von Ysrahel achtzehentusent man erslagen. Do gehübent sy sich übel und clagtent iren verlust den sy genomen hettent, das sy noch verzagtent und enpfingent grossen rüwen. Do erkantent sy daz sy got sere erzurnet hettent daz 1 sy noch verzagtent und botent got das er in dete sine helffe bekant. Do wart aber erfarn an gotte in Sylo obe es sin wille wer, das sy mit den vigenden strittent oder ob sy in soltent vermiden.

Das ecclxxxx. Wie den von Benyamyn wart ein burg angewinnen und wart Benyamyn erslagen.

Also nů das volg von Ysrahel umb got erfůrent obe sy stritten soltent oder nút, do wart in von gotte kunt geton daz er in wolte geben Benyamyn in ir hant und in iren gewalt. An dem andern tage noch dem tage besassent sy noch gottes antwurt myt kreften zů dem dirten mole Gabaa die stat und umbleitent sy mit iren scharen die vesten allenthalben und machtent grosse lage. andern tages do hette sich Benyamyn uff der vigende ungewin bereitet und zogetent harus? die parten gegen einander für das? tor. Do entweich das volg von Ysrahel hinder sich also obe sy fliehen woltent. Do begunden in die vigende noch ziehen das in der vesten nút ein man bleip. Do sy nû verre genûg hinder sich gewichent und die ynneren in alles noch iltent, do gingent die herfúr und brochent hindenan in und gingent one alle sorge in die veste und erslügent kint wip und alles daz sy funden und stiessent die vesten an und brannten sy. Do sohent es die do hindenan worent und wurffent sich umb und woltent wider hinder sich keren. Do iltent dise noch und was in gar goch uff ir vigende und wart uff

3

<sup>1</sup> H fehlt "daz s. n. verz." 2 H harus fúr die porten. H die.

die zit Benyamyns her gar 1 vil erslagen, daz ir einer noch keiner nie genas, denne der us was kommen mit Benyamyn. Do entrunnen sechs hundert man von dem stritte und verburgent sich gemeinlich under wilde steine under 2 dem gebirge und do logent sy von grossen vorchten, der sy vil hettent an irme hertzen. Do kertent sy 8 mit sigenhaften mûte frölichen heim in Silo, das sy mit werlicher hant hettent so hohen pris erstritten.

Das ccclxxxi. Hie vohet sich an die fünfte welt sider der zit daz got himel und erde machte und alle beschöpfede beschüf.

Der vierden welte namen zerging also ir wol hie noch werdent hören und wie sich die fünfte welt anefing. Ich han uch vor geseit noch der geschrift urkunde daz ie eine welt were nút anders denne eine wandelunge und wenne got ein nuwes gedachte daz brachte er denne der welte, das was vor nie me gesehen also ich uch bitzehar han geseit und ir ouch wol vernomen hant. Zum ersten von Adam untze an Noe von denselben geschach on iegelichen ettewas das man sprach für nuwe und donoch fürbas do lerte Moyses die gottes e, domytte man gotte größlich 4 ere 5 bot. Do werte do noch ein ander welt drissig und vierhundert jor und werte donoch furbas durch der wandelunge ker. Donoch gap got den künigen den urhap und wart dieselbe zit ouch eine welt genant also uns die geschrift kunt tüt. Die werte untze daz man kuniges namen hin leite und uns got erschein do er mensche wart, daz was ouch eine welt genant also uns die geschrift seit der alten büchen.

Das occlaratii. Wie kunigklicher name wart gehöhet und Jherusalem ein kunigrich wart.

Sid noch der höhesten wirdikeit die mannes name uff ertrich hatt, so höhet sich dis lesen myt hohem namen also ir ouch wol werdent hören so vil in dem namen gottes, das man in lobe uber alle namen, wenne es ist der herlicheste und der höheste und der ersten und der jungsten der ie was und iemer me ist, der helffe myr, das ich dis ding zu eyme volkomen ende bringe durch den

54

<sup>1</sup> H gar ussermossen vil. 2 H in dem. 3 H die sighafften mit frödenrichem müte. 4 H fehlt "grösslich". 5 H erte. 6 H fehlt "also ir" bis "den namen".

lobesamen kunig, der löbelichen in gottes namen treit derselben landes krone in der höhesten wirdikeit; wenne 1 es ist der eltesten kunige houbetlant, daz ie genant wart von gottes gebot die got von aller der welte usschiet zu kunigen uber alle sine lant. Von derselben frucht gottes wart die menscheit angeleit. Er beschiet uns ouch daz lant Jherusalem daz ist genant kunig und herre über alles ertrich. Der doch uff sime houbete die römsche krone trüg, er hett in siner gewalt alle wege und verte 2 mit libe und myt güte und myt grossen hohen freiden, myt prise in tugentlichen sitten und myt wissheit in blügender jugent, mit kunigen in kunigklichen sitten, an kuniglichen prise alle frist und stunde myt kuniges prise werbende ist, wie die krone an ir stat kome, daz daran nut gefrevelt werde also an dem kunigrich gefrevelt ist, das doch nieman tün solte.

Das ccclxxxiii. Wie die römischen kunige hiessent.

Dis ist des romschen keisers kint uff dem es also gepriset ist, also es die <sup>8</sup> worheit het geseit. Der erste kúnig was kunig Conrad genant, der trug in dem geslechte die krone gewalteklich über römesch rich; der ander keiser Fridrich des kraft sigete sich in Lamparten zû Tutschan und zů Meyglan 4 zů Rome und an vil andern grossen 5 dingen von den ich nu nit sagen wil, der dirte was genant keiser Heinrich ein adamast keiserliches ambachtes zu Cecilienlant, die darzû gehörent die er zwang myt siner hant und dar müsten die dienen 6 one wanken. Der vierde was genant kúnig Philippus des rippe 7 nie mannes brust beslos der 8 so tugenthaft wer also er und also vil kuniglicher zucht pflag also er und was alzit in manlicher güte. Der fúnfte was keiser Fridrich genant an dem myt kraft versüchete sich, an dem erstreit die höheste gewalt, daz sine menschliche wisheit kunde wisslich úbertragen mit zúchtikeit und hette es fúrbaz geton solte er me gelebet han. Er hette sich darus geslossen der dis bûch zûm ersten machte und sin gedichte haran hette geleit und es fürbas wil usdichten noch der rechten 9 ordenunge also denne die geschicht ergangen ist.

\*

<sup>1</sup> H und. 2 H forte. 3 H fúr. 4 H Meylon. 5 H fehlt "grossen". 6 H diener. 7 H Bippenye. G ripponie. 8 H das. 9 H fehlt "rechten". H materie.

Das ccclxxxxiv. Wer der was der dis buch bat zu dichten noch der 1 rechten geschicht<sup>2</sup> wie er got bat siner gnaden das er yme gute synne und witze verliche.

Keiser <sup>8</sup> Conrad min herre des keisers kint die hant mir gebotten das ich dis büch von anegenge untz us berichte <sup>4</sup> wie got noch siner <sup>5</sup> werdikeit himel und erde beschüff und von der hohen kraft aller irdenschen herschaft, und von der uns die worheit seit die heilge geschrift und von dem höhesten lande myt gewaltes hant stifftet und alle die mit den joren worent die gewaltigesten und darzü von den höhesten Römern, wenne derselben craft sol uffgon in herlicheit. Man vindet ouch haran geschriben was die croniken in der Cristenheit hant geseit alles von woren dingen. Dis bat mich myn herre das ich es alles in tutsche dichtete durch in, wenne es ime gar wol gezeme das er es geschriben hette. Ouch wer es ime gar löbelich wer es recht verneme oder horte lesen <sup>6</sup>, das der <sup>7</sup> iemer deste <sup>8</sup> seliger were <sup>9</sup> und ein ewig gedechtnisse das ich myt disem gedichte erfrowet werde an diser welt <sup>10</sup> hie und dort, daz helste myr der nie kein anfang noch ende gewan.

Das coclaxav. Wie Elchanas wiber strittent umb kinder.

Es was von Sophiramata geboren von monte Effraym ein man, was genant Elchana, der was von gotte erkant uss dem Levitengeschlechte. Ouch so seit uns die geschrift für eine gantze worheit, daz sin mütter were von Judea. Derselbe man Elchana nam ime selber zwey wip zü wibe und hette sy geneme <sup>11</sup>, die eine hiess Fruenne die was berhaftig an kindes frucht und gewan ir vil mit ime. Do hiess die ander die sin recht wip was Anna, die hette kein kint mit Elchana irem manne, und was nit berhaftig an kinden. Nü was Elichatana jerlich in denselben zitten in Silo und teilte gewonlich mit sinen wiben sin güt also es denne was ufgesat noch gewonheit und fürte es danne hin zü dem opfer. Nü worent die

<sup>1</sup> P noch den. 2 l' geschichten und wie der got siner gnaden batt der diss dichtet. 3 PΦZ K. c. d. k. k. m. h. und des herre. 4 Φ beraite. 5 PH ir werde. 6 P lesen die müsten. 7 H sie. 8 P dester. 9 P syn umb dis. 10 P welt und dort ewenclich das helfe der nie. 11 H gemeine.

zwo frowen die gelle und die rechte frowe gar nitlichen gegen einander. Fruenna 1 det zu aller zit Anna gar vil leides darumb das sy nút kúnde machte von Elchana und meinete sy hette es besser danne die rechte frowe darumb daz sy kinde machte von Elchana.

Das coclxxxvi. Wie Anna clegelichen weinte und bat got umb einen sin.

Nûn kam in dem tagezil und zit daz Elchana gewönlichen aber wolte gon Sylo also er vor ouch geton hette. Do teilte er aber sin gåt mit sinen wiben also er vor ouch geton hette. Nå was Anna gar sere betrübet das Senenna das besser teil wart wenne es geschach darumb das sy vil kinde hette und Anna nút. Nů leite es Anna gar sere zu hertzen und det ir gar we daz sy nút berhaftig was. Zu einer zit sas Anna und weinete gar inneclichen sere und gehüp sich gar übel. Do sprach Elchana ir lieber man: "warumb yssestu nicht gebristet dir deheine geschicht, die los von dime hertzen". Do seite sy es irme manne was leides sy hette. Das wer darumb das sy nút kintber wer. Do sprach Elchana: "bin ich dir nút besser denne obe du zehen kint hettest. Nů los din truren und din wenen sin, wenne ich wil dich schiere noch leide trösten". Dise rede geschach do sy obe tische sossent und ossent. Also nå Anna von dem tische ging do lies sy nút. Sy kam zů dem tempel und det zu got gar flisslich ir gebet daz er noch irme willen einen gerechten sûn gebe daruff das sy wolte gotte oppfern und lossen zů gottes dienst sin leben. Hieby sas ein ewarte bies Heli. Der pflag by den ziten Ysrahels in Silo noch ewarten orden 3, das er also die geschrift seit sich selber nút vermachte wenne das er by des tempels thor sas und wartet der lûte die wider und für gingent, do reit er uff eyme esel wider und für. Also 4 er nu der frowe ungehabe ersach do sprach er zů hant zů ir was tůstu, wie lebestu, was tustu hie oder bistu truncken oder wie ist dir: los din ungeberde underwegen, gang hin und touwe den win bas, von dem du gesattet bist". Do sprach die frowe: "myn herre es en ist nút also du gedenckest, was ich weine dozů twinget mich myne gross not, wanne ich han húte keinen win getruncken noch nút dovon ich truncken möchte werden".

Das ecclementi. Hie wart Samuel geborn und donoch in dem tempel geopffert.

Do nû die rede alsus geschehen was do sprach der ewarte Heli: "nů far myt friden, got gebe dir heil und dyme hertzen friden, also du danne got hest hie gebetten". Anna die ging do von dannan. Do sprach aber der ewarte: "wolte got das ich dich gnedeklich finde". Also nů Anna von dannan schiet do kam sy wider zů irme manne Elchana, der fürte sy mit freiden von dannan wider heim in Rathamata; das was sid kurtzlich e daz sich der riche got hette gewart das sy denne an in begerte, wenne got der machte sy mit siner kraft berhaftig. Sy wart darnoch kúrtzlich swanger und gebar einen sun der wart genant Samuel, den erbat sy umb got. Darnoch solte ir man aber noch dem ee gebote aber by den ziten in Sylo und noch gewonheit sin opfer dar bringen noch dem gebotte der e. Also er sich nu bereitet do wolte Anna nut mit ime, e das ir kint vor entwenet wirde von der mûtermylch. Do für Elchana in Silo und oppferte sin oppfer das got vil geneme was, darnoch für er wider heim untz daz die zeit ein ende nam und die zil aber begunden nohen das er got solte oppfern zů eren in Silo. Nů möchte in denselben tagen das kint der måter nút entbern das sy möchte gevarn 1 mit irme manne. Donoch wart das kint entwenet. Do nam Anna das kint und fürte es in denselben tagen myt ir in Sylo und det das sy got globet hette und antwurtet got den sûn 2, das er in gegeben hette. Do das Heli der ewarte sach der sas doby, do das kint myt herlicher art gotte geoppfert wart in 3 den tempel also es Anna geheissen hette dem gottes gebotte.

Das occlamantii. Wie Anna heim für und lies ir kint do, darnoch wart es zü stunt ein wissage.

Anna die sprach zů dem ewarten, do dis oppfer geschehen was: "herre min ich bin das wip die sich also übel gehüp und also sere weinte alhie vor got und vor dir. Nů hett got mich gewert noch myns hertzen 4 gir, was ich in 5 gebeten han an der stat do duchte ich dich truncken sin. Nů han ich got das kint myt myr

<sup>1</sup> H fehlt "gevarn". 2 H sån in dem tempel darumb das. 3 H fehlt "in dem tempel" bis "gebotte". 4 H fehlt "h." 5 H fehlt "in".

brocht und han das also geton das er zů dinste got iemer me in disem tempel sol und sol sin eigen diener sin2. Do enpfing der ewarte Ely vil gütlich Anna und ir kint also uns die geschrist der bibeln seit und zoch es gar mynneclichen und zertlichen. Anna die schyt myt grossen freiden von dannen und lies das kint dobliben by dem ewarten und do sy heim kam do muchte sy gotte einen lobsang und seitte got dang der gnoden, die ir von ime geschehen was. Nû seit uns die geschrift also daz Samuel in Silo keme doer was zwölf jor alt. Do gap ime die gottes gnode sinen heilgen geist daz er wissagen wart etteliche wunder die darnoch beschehen sint. Dis gap ime got von himelrich. Nû was Hely in den ziten gar swach und omechtig von alter das er müste uff eyme stůl sitzen noch ewarten recht vor des tempels tor und hiessent sine sune die ewarten und die liessent gar ussermossen gottes gebot und sine heilge 1 ee also es unser here got Moyses gebot. Nû was der ersk sûn genant Osin der ander Fincas von dem tût uns die geschrift bekant das sy lebetent wider die gebot gottes.

Das coclamania. Wie Helis des ewarten son die wip notzogete und Samuel gotte diente und sinen heilgen gebotten gehorsam was alzit.

Ich wil uch ein teil gar ir leben sagen. Alle die von den landen worent also sy soltent sy koment und noment iren lesten teil ires oppfers und liessent es myt gotte bringen also das daz gotz gebot gebotten hette, und wanne die frowen hinin koment in den tempel und ir oppfer brochtent so noment sy die frowen und notzogetent sy danne und twungen die frowen danne das sy müsten iren willen thün. Dise geschicht wart irme vatter kunt geton, do stroffete er sy umb die geschicht nach vetterlichen rechte mit güten senften linden worten, die nút hortent zü semlicher stroffunge. Do gobent sy nút umb die geschicht und was in ein gespötte und meintent sy woltent noch irme willen leben und woltent sich begeben gotz hulde daz in doch zü grosser clage kam. Nü kam zü ime ein wissage der det ime bekant von gotte und wer gesant von ime und sprach zü dem ewarten: "got wil nemen ewarten: bistu got nút geneme zü ewarten und do wirdikeit an lit", domytte det er ime

<sup>1</sup> H fehlt "heilige". 2 H fehlt "und" bis "brochtent", "noment" bis "und".

wortzeichen das sine sune bede eins tages soltent verderben in eyme stritte. Sus diente in den ziten in Silo Samuel gotte und hielt sich noch dem gebotte der e. Sin müter machte Samuel kleine sin ewarten röckelin also danne kinden zu gehört und brachte ime die, so sy ir oppfer dartrug noch gewönlichen sitten und do gap ir Hely den segen gottes und bat got das er ir mit selden solte pflegen daz sy gewert wart mit grossen mynneclichen freiden. In der zit gewan Anna darnoch aber drige sune und zwo döchteren und gedech selten doby und hette doch güt leben und diente got selleklichen und zuchtlichen noch syme höhesten gebotte.

Das cccc. Hie wart Samuel gewecket in dem tempel von gotte.

Nů worent by den ziten niergent keine offene wissagen die icht seiten in Ysrahel. Nu slieff Samuel der reine gottes wigant in dem gottes tempel und lag der ewarte Hely doby nút verre. Der möchte myt voller gesicht das gottes liecht nút gesehen und log noch dem also die geschrift seit an siner lere. Do entslieff Samuel vor ime. Do kam die gottes stymme und rieff ime und weckete in uff. Do lieff er do er den ewarten vant und sprach zů ime: "ich bin hie ruffestu myr und weckestu mich?" "Nein", sprach der ewarte: "gang wider umb und leg dich sloffen wenne ich han dir nút gerüffet". Do sich nû Samuel wider nider geleit und entslieff do rieff ime got aber also ee. Do ensumete er sich aber nút lange 1 und sprach aber zů den ewarten: "hestu mir gerüffet, ich bin hie was wiltu?" "Nein ich by namen ich han dir nüt gerüffet". Do nu dis zwurr geschach, zu dem dirten mole er sprach aber: "ich bin hie hastu myr geruffet?" Do sprach er: "nein zwor ich 2 enhan dir nút gerüffet das gloube myr".

Das cccoi. Wie got Samuel Ely hies sagen.

Ely der begunde sich versehen das dis gerüffe wer geschehen von gotte. Er sprach: "gang und leg dich sloffen und rüffet er dir me, so sprich din antwurt slecht: Herre was hat din knecht gehorett, was du mir hie wilt sagen". Samuel ging aber wider sloffen. Do sprach aber die gottes stymme zu Samuel als vormols. Do ant-

<sup>1</sup> H lenger. 2 H fehlt "ich enhan" bis "myr".

wurte er also in der ewarte gelert hette und wisete <sup>1</sup> Samuel daz Ely <sup>2</sup> geschehen solte umb sine súnde und wie sine ere verwandelt solte werden und alle die kint die von ime geboren wurdent die worent verlorn und alle sine nochkomen den solte benomen werden das ewarten ambacht und wolte das geben sinen vigenden, darumb daz er sinen kinden die grosse súnde so lichtlichen vertrüge und domytte kunte yme got, das er einen slag uber sy wolte lossen <sup>3</sup>, und wer den verneme dem müsten sin oren erschallen von des grossen schalles <sup>4</sup> wegen der do geschehen was. Also verwag sich der gottes zorn einer grossen rochen uber Ely und über sine süne und über alle ir nochkomen. Den hettent sy beschuldet von ir grossen sünde wegen die sy begingent wider gottes gebot.

Das occcii. Wie Samuel horte sagen was yme von gotte gekundet was.

Des morgens do es tag wart und der tag erschein, do nû <sup>5</sup> Samuel den tag ersach do ging er hin zû dem ewarten. Do fragte in zû hant Ely was ime got verjehen hette und was er hette gesehen. Do geturste ime Samuel nút gesagen, Ely swur denne daz er sinen munt von ime niemer dovon uffgedete so wolte er yme sagen, was sich got vermessen hette uff Ely und sine súne und alle ir nochkomen. Do sprach Ely: "got der ist gût: nû tû ouch got was sin liebster <sup>6</sup> wille sy noch dem gebot siner heilgen e, dem sy also und geschehe". Nû erkanten alle die in Ysrahel daz gantze volg gemeinlich daz von Dan <sup>7</sup> untze an Bersabe, daz der getruwe Samuel den man nante gottes wissage und was er ouch wissagete, das vant sich also an der geschicht und was ein wort nút gelogen weder mynre noch me, wenne got erfülte ime sinen munt myt wissagunge, darumb kunde er nút gefellen, er seite es gantz noch der geschicht also es erging.

Das eccciii. Hie erslügent die heiden des ysrahelschen volkes me danne tusent man.

Nü hette sich mit grosser macht besammet Philistin die heidenschaft. In den ziten also sie striten wolten mit dem ysrahelschen volcke do zogtent sie mitteinander us und beide parten gegen einander bitz

<sup>1</sup> H wissete und lerte. 2 GH heil. 8 H lossen komen und. 4 H slages. 5 H und. 6 H allerliebster. 7 GH Adam.

das sie an die stat koment. Das nante man sider der helffestein. kam daz heidesche her úberein das sy an derselben zit do den strit anhübent. Do sy in lange zit gestritten do lag mit stritlicher wer von den ysrahelschen volcke zů tode erslagen viertusent man und gewunnen die heiden den sig und wurdent die von Israhel siglos. Do nu das her den sig verlor, do wurdent sy gar sere betrübet und leptent alle glich mit grosser hertzeclicher clage tag und naht. Do wurdent sie gemeinlich zu rate das sie noch gottes arche von Sylo besante das in got gebe segens heil. Da sy nu kam do wart das gemeyn volck alles gar frölich das ir gesang gar lûte hal das es die heiden hórtent. Sy sprochent zwivelich: "was betutet das grosse geschelle by dem Ebron und der doss, den sie noch húte hant mit dem geschelle das sie tribent". Do schicktent sy botten us die in erfaren solten was es wer. Do erfurent sy das gottes arche wer in zu troste darkomen. Do vorchten sy sich und verzogtent und wurdent ein teil zwivelhafftig. Donoch hübent sy den zorn vigentlichen an. Do wart aber von der ysrahelschen diet erslagen drissigtusent man und wart in ir hoher mut also swer und also sere nidergeleit das sy sich vaste begunden clagen. Do erschrack ir hoher mut und verdarb ir fröde gantz und gar und wart die gottes arcke uff der vart gefangen und noment sy die heiden und fürtent sy mit in wider heim und wart da erslagen Osin und Fines des ewarten süne zwen, wenne der slag der da geschach und das volg von Ysrahel den sig verlor. Daz geschach alles von des ewarten sünes súnde die sy begingent in dem tempel und anderswo. Darumb so wart got erzúrnet gar sere über sy.

Das cocciv. Hie viel Ely hinder sich vor leide uss einen stül und starp darumb daz in die arcke genomen was und wart gesant zu den aptgotten.

Ysrahel erslagen wart do kam ein man geloussen in Sylo, der man was geborn ven Benyamyn, der seite die rechte 1 mer wie es dort was ergangen und wie die von Ysrahel den sig hettent verlorn und wie die heiden gottes arcke hettent genomen. Do gehübent sy sich gar übel und hüp sich ein gross geschrey. Do frogete Ely was do geschehen wer. Do wart es ime geseit das sine sune dot werent und das in die arcke genomen wer und hettent sy die heiden do 2

<sup>1</sup> H rechten mere. 2 H fehlt "do in ir gewalt".

in ir gewalt. Do das Ely horte das die aroke verlorn was und das sine sûne tot werent geslagen do gehûp er sich úbeler denne keiner der do was und enging ime alle sine kraft und viel unversunnen nider von sime stůl hinder sich also die worheit uns wiset und von dem val, den er do det, do zerbrach ime der hals und lag tot. Do was er uff demselben tage xcviij jor alt und hette des voickes wol xl jor gepflogen. Nå 1 hette Ely einen sån der hies Fines der hette ein wip die trug ein kint by denselben ziten. Do die horte sagen die mere das ir man erslagen was, do genas sy zû hant eins sunes der wart genant Hittebor. Und wart? ime gesant die 8 arcke in Achzecht die houbtstat und wart hoch enbor gesetzet schone in ir bethus zů iren aptgotten ime zů lobe, daz sy wonent den sig durch in erstritten han von siner kraft und helffe. Nü was in der heidenschaft Azacher vier houbtstett über die was sy gesat und wart byschoff Azoch noch heidenschem sitten das er solte verrichten und slecht machen was under in verirret wer.

Das cccev. Hie zerfielent die aptgötte und bleip die arcke ston dovon so plagete got die heiden mit den müsen uber tisch allenthalben.

Gottes arcke die was tzu Tagone gesetzet in Azach also ich ouch vormals e geseit han. Do 4 nu die nacht enweg kam und der ander tag erschein do worent die aptgötte Tagones bilde gevallen uff den esterich. Des schamptent sich die heiden gar ubel und wart Tagon der aptgott wider uf an sin stat gesetzet. Darnoch an den anderen morgen vant man sy aber ligen an der erden und stunt die arcke unverwandelt also ce. Do liessent sy die aptgötte nút lenger liegen und sattent sy aber widerumb also e und meintent sy soltent do ston und soltent nút fúrbaz me herabevallen. Ich han gelesen in den alten buchen her Moyses daz die heiden ir aptgötte funden ligen an 5 dem dirten tage zerfallen in stúcken. Do begunden die heiden grosser vorchten pflegen daz ir aptgötte sús worent zerfallen, daran alle ir heilkeit lag, also sy wonent. Nu sante die gotteskraft die heidenschaft in Azoch und do det got in einen slag von dem daz volg vil kumbers leit. Us der erden hie und do sluffent grose müse. Die ossent gros 6 böm krut und was grünes

<sup>1</sup> H Nû was Fines Ely sûn. 2 H was. 3 H die gottes arcks. 4 H do man nû sach die nacht verenden. 5 H nach. 6 G grosse.

was ', daz was ir spise und brachtent es also gar under und bleibetent nicht uberal. Wen das volg hie und do sloffen gingent und woltent ir rûwe han so machtent in die müsefrat das ir keiner möchte uff den astern gesitzen von den bissen die in die müse tetten 2 und worent hindenan von in gar geschant. Nu sumpte 8 sich Philistin mit grossem rate in Azoch und wolte besehen wie es den ginge obe sy ouch alle grosse not hettent 4 also sy littent 5. Do rietent sy in iren synnen das man die arcke in ein ander stattsolte senden 6 und solte besehen 7 obe die ouch dovon geploget wirden und obe sy ouch das unheil gewynnen also sy es hettent und wer es daz sy nút solliche not ankeme also sy hettent gehaben, so wer es darumb daz sy gottes heiltům hettent roplichen genomen. Daz leit wer der sunden Ion. Nu wart die arcke gen Eschelon gesant, do geschach in das ungemach ouch. Do wart sy aber von dannan gesant gen Geth, die empfingent grossen ungemach und smertzen denne die ersten 8. Do sprach der kúnig Acheron: "durch was woltent ir har mit der arcken in myn lant". Do sumpten sich die wisesten heiden in dem lande züsamene und woltent rot nemen wie sy soltent leben oder wohin sy die arcke soltent senden. Sy sehent wol das sy dise not und pin alle hettent von der arcken.

Das cocovi. Hie wart die arcke gesant in Gabon mit funf guldin müsen.

Sy bereitent sich daz sy die arcke wider woltent senden an den <sup>9</sup> stat do sy <sup>10</sup> was herkomen und sattent sy dar myt richen cleinoter. Dis datent sy darumb daz soltent genesen vor der pin die sy so lange hettent gelitten von der not, die got über sy gebotten hette. Und datent <sup>11</sup> einen nuwen wagen machen und sattent die arcke daruff und die <sup>19</sup> funff guldin kelbelin die fúnff guldin muse darnebent und soltent zwo feissete küge den wagen ziehen, die solte man noch dem gottes gebotte oppfern, so die arcke wider heimkeme. Also kertent sich die rinder den rechten weg und was in gar goch gegen Betsamus und volgtent in die heiden alle noch, bitz das die arcke wider heim in ir lant kam. Do gingent

<sup>1</sup> H was und was berende frücht trug das. 2 H hettent geton.
3 H samete. 4 H littent. 5 H fehlt "littent". 6 H versenden.
7 H besenden behehen. 8 H andern. 9 H die. 10 H sy e was.
11 H und machtent e. n. w. 12 H fehlt "fünf guld. kelbelin".

die von Betsamus dar und enpfingent die arcke und den wagen und wart der wagen zerslagen und wart verbrant und die rinder daruf gotte zû eyme oppfer. Und alle die zû dem wagen gingent und die arcke anerurtent und nit darzu geordent worent, die logent darumb tot also es der höheste got gebotten hette 1 und lag des gemeinen volckes also vil tot, daz ich nút dovon kan 2 gesagen. Nű lebte an demselben tage das volg gar myt clagelicher not, daz got úber sy also grosse pin und rache verhenget hette und bereitent sich gemeinlichen das sy die arcke santent von dannan in Caraschin und logent die frechen heiden und wertent daz nieman by den ziten sie oppfer brechte in Silo als vormals\* e das gottes arcke dannan kam. Do daz volg von Ysrahel daz enpfant das got vil wunders hette begangen in der heidenschaft von der schulde wegen die wider sin hulde was, do nû dis erhorte Samuel; do fûr er hin und har uber alle die stette zu Ysrahel und fragete alles das volg gemeinlichen obe sy got für einen got woltent han oder nút und woltent gottes gebot gehorsam sin oder nút. Do antwurtent sy jo. Do besamete er des volckes vil züsamene. Die wile hette sich Philistym die heidenschaft in Maspat mit irme volck ouch gesamet und hettent das volck von Ysrahel umb und umb umblegen, daz sy also ich vernomen han, nút möchtent von dem lande komen. Do nů daz ysrahelsche volg die vigende ersach do erschrocken die von Ysrahel gar sere und vaste, daz sy by verzogetent. Do straffete Samuel die diet und sprach: "ir söllent uch nüt vörchten, koment her für die gottes angesicht, das wir von uwer schulde wegen gewynnent gottes hulde, daz lot mich got demutiklichen umb uch erbitten. Do brachte Samuel got ein hohes oppfer. Domút gewan er dem 4 volcke gottes hulde die sy one Samuel nút mochtent gewunnen han.

Das occevii. Wie ein grosser slag uff die heiden kam und wie sy Samuel vertreip und er wider heim zoch.

Do nû Samuel in gottz namen daz vihe und wagen verbrante, also balde daz geschach, do sante got zû stunt uff die heiden ein gross ungewitter von dunreslegen und hagel und regen das sy alle ir wossen liessent ligen und sluhent alle von dannan die denne entrynnen möchtent, wenne sy wonent lip und leben verlorn han. Do

nů Samuel der gottes wissage sach das sy fluhent do ylte er und sin volg noch von Maspat bitze an Betsachar und erslügent ir also vil daz nút dovon zů sagende ist, das sich ir nie keiner zu gewer gebot, wenne sy twang ir grosse vorchte das sy verrer fluhent denne sy vormols ie gesluhent. Nú entran in der heiden her gar vil ussewendig der lantmarcke. Also nå Samuel der gottes wissage den sig erstreit in Aphecht der heiden lant do richtet er einen stein uff, den man spricht helffenstein, wenne got erschein den sünen myt siner göttelichen helffe und was in by myt sinen grossen kreften daz sy gesigtent an der bösen heidenschaft und sy vertribent us syme lande. Noch disen ziten blibent sy fridelichen an allen dem lande das got dem volcke von Ysrahel hette gegeben durch siner erbeschaft durch Samuelis willen. Der stilte dis ding, das gar gut fride was in dem lande diewile er lebte. Do nu Samuel dis ding volbrachte do kerte er wider heim in Ramatha und erkos drige stette, do er den lúten ir gerichte und ir recht beschiet noch dem 1 gottes gebotte. Dis worent die stette Galgala Bersabe und Maspat also uns die geschrift kunt dut.

Das ccceviii. Wie Samuel dem sune sin das volg bevalch.

Darnoch über manige zit do wart Samuel alt und swach wenne er sich wol erstritten hette. Nü hette er zwene süne die <sup>2</sup> lies er Ysrahel dem volcke und enpflach in das gottes gerichte. Der eine hies Johel der ander Abyas. Do nü dis gerichte entpfolhen was in ir beder pflege do dotent sy nüt also ir vatter det und noment gar cleine war wie ir vatter ging uff den gottes wegen. Sie liessent, also uns die geschrift seit, gottes wege und sine gerechtikeit durch gritikeit underwegen und lebtent ein teil wider got und sine <sup>3</sup> heilgen gebot. Daz was darumb daz sy myete und schencke noment und us unrecht recht machtent. Dis geschach alles von grytikeit <sup>4</sup> wegen und doby erkante daz volg von Ysrahel: wer es daz sy in zü richter wurdent geben, das sy mit in müstent verirret sin.

Das occcix. Wie die von Ysrahel Samuel bottent umb einen kunig und er in kuniges recht seite.

Die höhesten von der gottz scharen under richen und under

<sup>1</sup> H der rechten gottes e. 2 H den lies er Ysrahel des gottes gerichte. 3 H wider das gebotte siner e. 4 H gittikeit.

armen die wurdent des alle gemeinlichen under einander zu rate, daz sy koment in Ramatha und leitent Samuel dise rede für, das er in solte einen kúnig geben der sich kunde verrichten noch irme leben, wenne sine sûne kundent es nicht. Samuel hoch zû gotte und was ime sere leit und fragette gottes heilikeit wie er dem volcke thun solte. Do antwurte got und sprach: ,,sy hant dich gesmehet so bin ich ouch gesmehet, doch so soltu ir beder antwurt hören". Do leite in der her mit wysen worten die 1 worheit recht für, wenne so sy einen kúnig gewynnent, so müssent sy ime zů allen ziten und stunden gehorsam sin myt dienstlicher eigentschaft mit lip und mit gûte, es were denne daz sy siech werent und nút von dem bette möchtent komen. Samuel der schiet wider zu siner diet und seite in gotteswort gewerlich 2 vor aller scharen. Er sprach: "nů hant ir gottes gebot8 und mich versmohet. Nu wil ich uch sagen myt der worheit, wenne ir (habt) einen kunig noch uwer gir der wil zu recht haben das recht das ime billich underton ist zu allen dienstlichen dingen, er het ouch zů rechte das er uch gebûtet, also sine eigen knechten und wenne er wil so nympt er uch uwer dochter, so nympt er uch uwer gût so er wil. Dis mûz ime alles bereit sin. es sy uch liep oder leit. Dis ist uwers kuniges recht, das ist daz er uch gebútet tag und nacht was er wil. Nů múgent ir allessment wol genesen wellent ir sin also ander lûte gewesen sint, und wellent got han zů eyme rechten herren und ime undertenig sia one wencken".

Das eccex. Wie die von Ysrahel aber einen kunig hieschent.

Dise rede erhorte das volg von Ysrael nút, wanne er bette in nút die worheit bescheiden und noment sin gar cleine war und sprochent alle gemeinlich: "wir enwissent nút waz du sagest und hörent dine rede nút: wir wellent myt namen einen kúnig han, der für uns stot und uns bewar vor den vigenden also andre lûte ouch kúnige hant". Donoch nút lange do ging der gottes tegen Samuel für gottes heilkeit und bat in das er verneme waz das volg in bete und in fügete einen kúnig der do rügete die gottes gebot. Do

<sup>1</sup> H und wissheit. 2 H geworlich. 8 H gebette. 4 H was er in mit worheit hette besch.

sumte sich Samuel nút lange und schiet von der gottes heilkeit hin widerumb zu der diet und riet in das sy ein zil nement bitz daz sy aber zusamene kement. Do zwischen woltent sy noch der lere gottes einen kunig kiesen der in psleger wer in allen iren dingen.

Das ccccxi. Hie wart Saul geborn und gekrönet.

Zu Gabaas was in denselben ziten also uns die geschrift bewiset und es die alten büch sagent, do was ein man der was Kys genant und was der gar in slechter wise und was in grosser erwirdikeit die er von art an ime hette und hies sin vatter Alfel und hies sin grossvater Sor und des Sorren vatter hiess Helior und was geborn von Benyamyn von dem Cis ouch geboren was. Nü hette Cis einen sün der was genant Saul, der was gar ein junger frecher vester tegen und was lenger von den achsseln denne ein ander man. Der süchte Samuel und bat in das er ime kunt dete, wo er sines vatter esel fünde den er verlorn hette. Do erkos Samuel Saul selber zü eyme botten und sprach das er ginge und suchte. Do er lange umbgie do fant er sin nút und fragete also lange yme nach, untz daz er kam in Ramath.

Das coccxii. Hie vohet sich an das büch von Saul und wie er die welt regierte also ime got selber gebot.

Also nû Samuel ersach Saul, do sprach die gottes stimme zû Samuel: "den soltu wihen daz ist der der do kúnig sol sin úber das gantze volg von Ysrahel". Do nam Samuel Saul und lût in das er myt yme solte essen, "so wil ich dich des andern morgens früge von hinnen lassen und was du sûchest das zöuge ich dir, das ich erfülle din 4 beger, den du hest in dime hertzen." Nû hette Samuel besant nach drissig mannen noch dem gesetzede der gebot, wenne got der verkünte vorhin Samuel, das Saul komen wolte den er machen wolte zû kûnige in Ysrahel. Nû hies got Samuel das er Saul wihete und in fürte uff den palast und in satte an die höheste stat. Do sprach Samuel zû syme koche: "du solt myr Saulus bas pflegen denne iemans anderts der do wer". Also bleip Saul die nacht do. Des andern morgens do nam in Samuel und

<sup>1</sup> H wyset. 2 H sag. wie ein man. 3 H wol. 4 H den beger dines hertsen. 5 H das er Sauls bas pflegen solte.

fürte in får die drissig manne und gap ime uff sin houbet us dem vasse das heilge oley und wihete in zå eyme kánige und det ime die wortzeichen kunt die ime geschehen worent uff der vart, daran solte er spåren das er zå kånige wer erkoren. Nu was er von solicher art geborn, das er die geschicht selber nåt glouben solte das er solte so hohe komen und genomen solte werden in so hohen mynnen kraft und also lichtlich erkorn an kåniges hocheit.

Das ccccxiii. Was das oley vas betútet domyt Saul gewihet wart.

Diss seit die glose der regierunge wovon das oley vas glesin was und warumb es liecht und glantz was. So nû das glas allerschönest ist so kompt die zit, das es brichet in kurtzen ziten. Dise bezeichunge betutet uns Sauls kunigrich, das brach also herte glas, do es was an syme besten und beging by Sauls wissagunge. Nû wart kúnig Saul gar dicke heran gemant doch also 'verre das er nút heran verzagen solte, wenne got der hette in zû kúnige erkorn uber das volg von Ysrahel, wie wol er sich dúchte das er von eyme andern geslechte geborn wer. Also nú Saul von Samuel geschiet, do vant er das er von ime hette geseit in Thabar und in Affrica die Philistyn. Und was die heidenschaft in einer grossen samenunge daz sy meintent sy woltent myt vigentlicher hant in das lant komen, das doch got dem volg von Ysrahel zû eyme rechten erbeteil beschiet.

Das ccccxiv. Wie kúnig Saul beschiet und wissagete und wie sprichwert wart darus gemacht.

Kúnig Saul do der von dannan schiet<sup>3</sup> do bekam yme uff dem wege ein schar myt wiser wissagunge, also<sup>4</sup> es got wolte daz es geschach. Do nå kúnig Saul die wissagen sach komen, do kerte er balde zå in und empfing sy frantlich und rette myt in und bat sy daz sy ime seiten die rechte mer, wie es solte gon in der lesten jores frist. Do wissagetent sy ime, daz in der jungsten jores frist solte herschen der endecrist und solte Og<sup>5</sup> myt ime richen der wer von dem geschlechte Magog. Er det ouch fürbas kunt von dem guten schönen lone der in dem himelrich wer. Er seite in

<sup>1</sup> H fehlt "also verre". 2 H nider. 8 H geschied. 4 H die künftige ding wissagtent also es ie darnoch geschach. 5 H ouch.

ouch wie grosse pin in der hellen wer, also ime der gottes geist gap die wissheit und den urhap. Die wissagen sprachent ouch das er sach myt yme kúnstig Sauls sûn der ist also genant Pix¹. Do sprach kúnig Saul, wie ist er nu so wise, daz er kúnstige worheit mit uns wissaget. Hie myt hup sich ein bywort myt Saul by den ziten in Ysrahelis kunne in² spötlicher wise, wenne ieman kein unfug geschach, der sprach spötlichen, daz ist Saul by den ziten, von dem ir hortent sagen, daz er den wissagen geist enpfinge und by dem wissagen wontent und erschein in samenunge. Also kum er wider heim und seite ime dise mere, wie ime wer gelungen. Er versweig aber das er die wihe hette empfangen, daz nieman möcht gesprechen, daz er ein rûmer³ von ime selber wer, daz er uppelichen domyt beiagete⁴ spötlichen sitten. Do nû Saul also gewihet wart do sante Saul das volg wider in Ramatha und lies sy myt los spehen gewisser worheit, wie er kúnig solte sin also got gebot.

Das ccccxv. Wie Saul kúnig wart und daz los uf in geviel.

Do sy nû daz los geworffen do viel es in daz geslechte von Benyamin dem kúnne, von manne zû manne bitz an Cis und von dem an sinen sûn das was Saul. Des hette gott zû kúnige begert und der wart funden und hinbracht zû dem israhelschen volcke, also es die gottes ordenunge beschiet. Do nam in Samuel 5 und stalte in under die ysrahelsche schar der lúte und wihete in. Nû was er under dem her gût zû sehende. Er was der achsseln lenger denne keiner der do was.

Das coccavi. Wie ein heidenscher keiser den von Ysrahel det die ougen usbrechen.

Diser rede nam er gar cleine war und lies sy für oren gon also obe er es nút hette verstanden. Nű schiet sich daz volg alles

1 H fehlt "Pix" bis "Saul". Bei Schütze lautet die stelle, welche hier ganz falsch verstanden ist, so:

> Die wyssagen sprachen auch sa Daz er iz sach mit in kunfftig da Ist dis Saul des son ist Cis Wie ist er nu worden so wys Daz er kunfftige u. s. w.

<sup>2</sup> H do in also spötlichen sinnen wenne icht. 3 H remer. 4 H bragte.

<sup>5</sup> H Saul.

dannan, also ich dar komen was do hette daz gespreche ein ende. Do fur Saul gen Gabaa in sins vatterhus, wanne er was do wonhaftig, bitze das es not det uber einen monot, daz er dannan scheiden müste. Nu was ein kreftig heiden der was der Amoniten kunig und der was geheissen Naas und derselbe was by den ziten des volckes von Ysrahel vigent und was in gram und wellichen er begreift dem brach er daz rechte ouge us. Daz 1 det er durch sinen vigentlichen sitten den er zu dem ysrahelschen volcke hette und det es ouch darumb das sy nut soltent gesehen zu stritende. So möchte er sy deste bas überwinden und 2 in obegeligen myt stritte.

Das occervii. Wie Naas den von Gabaas hiess die rechten ougen usbrechen.

Naas der riche kúnig besas gewaltiklich durch sinen úberműt stat <sup>3</sup> Galaat in Gabas, die besante yme botschaft und entbutten yme, daz sy wolten sin bereit zű dinstlichen dingen und wolte in daz tűn, das er in gnedig wer und sines zornes vergesse. Do entbot in der kúnig, <sup>4</sup> daz er ieglichen solte ein ouge usbrechen und yme selber ouch eins und solte denne komen zű ime und solte nemen sin hulde und wer es, das sy das nút endeten <sup>5</sup> so wolte er in lip leben und gűt nemen. Diser mere erschrag sy gar sere und gehűbent sich gar úbel umb dise botschaft und enbutten dem kúnige hinwider umb und boten in das er in syben tage zil <sup>6</sup> gebe, so woltent sy sunder one allen spot sin gebot halten. Dis erging noch sinen hulden und gap in frist syben tage noch ir bette also sy in botent.

Das ccccxviii. Wie Saul wolte stritten wider Naassem und wie er gegen den vigenden kam.

Die von Gabaat Galaat die süchtent not und helffe und santen ir botten dar und ir herschaft. Also nü die botten von Gabaa dise mere seittent, do erschrag das gemeine volg gar sere und hettent vil sorge und angest an irme hertzen. Nü was uff derselbe zit künig Saul zu velde. Also nü das volg sich gar vaste clagete und schrey und weinde, do erhorte künig Saul daz geschrey und daz clagen und das murmelen, daz sy hettent under einander. Do fro-

<sup>1</sup> H fehlt "daz det er". 2 H fehlt "und in" bis "stritte". 3 H die stad. 4 H kun. warumb daz ir i. yme selber. 5 H endetten. 6 H zil und stunde.

gete kúnig Saul was in were. Do seitent sy ime glich, wie in enbotten was von Naas dem kúnige Amon. Do het der kúnig Saul ime geheissen gar vil ochssen niderslahen und det sy zů stücken zerhowen und die stücke sante er har und hin den lúten und hies in allen gemeinlich sagen, wer der were, der nút in vier tagen mit ime 1 füre und dem volcke zu helffe keme gar myt werlicher hant bereit solte sin, dem wolt er sin lant nemen; und do nam Saul der kúnig sine samenunge und leite sy in Betzoch. Do wart sine kraft und sine stercke ie stercker und ie stercker und worent druhundert tusend man do in dem lande die alle von Ysrahel worent. Do sante ime sin geslechte drissig tusend wigande von dem geslechte Benyamyn. Do enbot er synen lúten in Gabaas Galaat daz sy nút verzagetent und sich wol gehübent, er wolte in an dem andern tage ir arbeit wenden und ir gross ungemach das 2 sy hettent. Do ving kúnig Saul an und ilte mit sime volg gar vaste hin zů uff die vigende. Do nå Saul die vigende ersach do teilte er sin volg in drige scharen und zogtent uf die heiden gar wisslich und listiklichen. Do nů die Amoniten die vigende ersohent do yltent sy gar balde und was in not úber sie und staltent sich gar mechtiklichen zå wer gegen dem volcke von Ysrahel.

Das cocoxix. Wie kúnig Saul und das volg von Ysrahel den sig behüben.

Dis was do der tag aneving 3 zů schinen, do erhûp sich der strit zwúschent dem volcke von Ysrahel und den Amoniten. Do wart also uns die geschrift seit vil manig tusent man erslagen. Do begunde die freche heidenschaft gar sere swachen und gar vaste abenemen an irme volcke und uff die stunde 4 gewan das volg von Ysrahel den Amoniten den strit an 5 rechtes stritende und logent die heiden hie und do erslagen, also es got uber sy verhengte umb ir súntliche myssetat die sy begingent an Gabes Galaat. Do fluhent ouch ein teil heim, die darvon möchtent komen. Den zoch kúnig Saul noch und erslug sy ouch das sich ir keiner vor ime bewarn möchte.

Das cocoxx. Hie wart Saul kúnig anderwerbe ernuwet zå kúnige.

Do nå Saul den strit also gewonnen hette und myt den sinen

<sup>1</sup> H myt dem volcke füre. 2 H fehlt "das sy hettent". 8 H begunde. 4 H fehlt "uff die stunde". 5 H mit rechten strittende.

wider heim kam, do lies er sich in Galgala nider. Do sprochent die sinen: "wo sint nû die 1 kint von Betchalahem? Sin kraft mag sy nút beschirmen, wenne ime ist gross heil beschehen, darumb sol es an iren lip gon". Do sprach Saul: "daz sol nút sin und geschicht in do icht 2 leit also túre also uber ein hor, wanne diser tag sol heissen der freidentag". Zû stunt brachte der wise Samuel das heilge oley und wihete Saul vor der gantzen schar. Do nû dis geschach, do sprach Samuel zû dem ysrahelschen volcke: "nû sint ir eins kúnigs wol gewert, also uwer hertze lange noch eyme begert hett und dem dienent das ist billich. Nû zûhe ich an uch, daz uch nie nicht gebrast es sy golt, silber nicht usgenommen, und han úch und uwer kint bewart. Nû sagent uff uwer truwe, obe uch der keines sy gebrosten ouch so wil ich sprechen das ich unschuldig sy an disen sachen, das 2 zûhe ich an got der mich uch zû eyme herren gap das dis ding alles wor ist".

Das coccxxi. Hie kunte Samuel dem volcke ein ungewitter.

Sie sprochent alle gemeinlich in Ysrahel: "das sy noch nie von Samuel beswert wurdent myt keime übermüt und gebrast uns nie nút an unser habe, daz sol got din und unser gezúge sin". Do sprach Samuel: "ir sehent wol das dis wetter schön und liecht ist und ist zit, das ir uwer korn infúrent. Nu wissent daz uch got git noch disem 5 schönen wetter hagel und ungewitter. So bitten ich got das er sinen zorn losse underwegen". Also nå Samuel dis gesprach, do erfúlte got sine wort mit worbeit und wart ein gross ungewitter das so sere nidergoss. Do bat das volg von Ysrahel Samuel, daz er got von himmel bete fúr sine schar. Da det es Samuel und wart daz ungewitter gestillet. Do noch staltent sy Saul dar das er ir kúnig solte sin in dem lande zů Ysrahel. Do sprach Samuel zů 6 Saul er solte nút lossen wanne er wolte zů strite varn, so solte er got vor sin opfer bringen noch dem 7 also yme der wissage gekundet hette. Do enwolt es got nút, daz er es selber solte bringen, er möchte es ime wol schicken myt eyme knechte und solte er by dem volcke bliben und sy trösten daz sy nút verzagetent.

<sup>1</sup> H Bethelahems kinde. 2 H talich. G tolicht. 3 H fehlt "uwer kint" bis "uff". 4 H daz wil ich an got ziehen. 5 H disem brechten schön. 6 H zů kúnig 8. 7 H des wissagen gebot.

Das ccccxxii. Wie kúnig Saul gegen den heiden wolte und sy gegen yme wider umb.

Do nů Saul alsus wart bestetiget und das volg an der vart von dannan wolte scheidenund schiet Saul von der diet me denne myt drühundert mannen undmyt drütusent mannen, mit den wolte er der heiden vesten stürmen. Uns seit die geschrift für eine worheit, daz die heiden die besten vesten hettent, die in dem lande logent. Do sante Saul von der scharen tusend man gen Gasa, daz sy do blibent myt gewer gegen der starcken heidenschaft. Nů solte Jonathis Sauls sûn daz volg by einander behalten und zûgent by der zit in Gabaa. Do hettent die heiden eine gûte vesten, die was gar wol behut. Die wart den heiden angewonnen. Do enbot Saul den lûten daz sy one sorge werent, er wolte den heiden widerston und sich vestlichen gegen in weren myt sime volcke.

Das cccexxiii. Wie Saul sin oppfer brachte und verrichtet Samuels gebot.

Samuel der ensumte 1 sich nút lange also uns die geschrift seit. Er was sechs tage usse, donoch kam er und brachte sin oppfer dem höhesten gotte und dis tet er wider Samuels gebot und wider gottes lere, des er und alle sin nochkomen vil sere engalt. Do nû Samuel Sauls zûkunft vernam do ging er ime myt syme grüsse engegen und enpfing in gar fruntlichen und tugentlichen, und mûte Samuel, das Saul sin opfer hette selber bracht mit siner hant. Do sprach Samuel zû Saul: "nû sy dir kunt geton, das du wider got und wider sine heilgen gebot gesundet hest gar sere und grösslich, davon sol dir und dinen nachkomen von gotte genommen werden din ambacht. Got der het an disen stunden einen andern kúnig gesat an dine stat der alzit lebet noch syme libsten willen".

Das cccexxiv. Wie die heiden hettent Ysrahel betwungen und Saul noch der arcken sante und streit Jonathas Sauls sun myt den heiden.

Saul der erschrag der rede garsere, und donoch do er zå dem stritte wolte varn, do fårte er myt ime drúhundert man und was unter in allen keiner gewopent denne Saul und Jonathas<sup>2</sup> sin sån. Nå fågete es sich by den ziten, daz die heiden mit ir hant hettent betwungen daz volg von Ysrahel und ir land, das man in allem lande 1 nút enfant, denne das es alles von heiden dar was komen. Sy enliessent ouch keinen smyt in dem lande der harnosch oder ander ding machte das in zu schaden möchte kommen. Sy enliessent ouch sus keinen harnesch do, der 2 schaden möchte bringen. Nå wart Saul des in eins, daz er noch der arcken sante gen Animadab in Galgala zwenzig man. Die erslügent die heiden in eins ackers lenge daz ir gar vil dot bleip. Do kam der schal under sy und die grosse not das sy fluchtig wurdent und do sy zû den anders heiden koment, do hette sich ir sproche verwandelt das sy nieman vernemen kunde. Do vorchtent die heiden sy werent hingeben und wer in verroten ir leben. Do wart Saul geseit das sin sun Jonsthas die geschelle hette geton s. Do erschrag Saul gar sere, das er sich aller freiden verwag von grossen sorgen, die ime nohe logent, wenne er hette sorge daz er nút gesigen möchte an den heiden. Do bat Saul den ewarten Abias, daz er got uber in bete, das er ime detegnode und dem frechen jungen heilt sin leben behielte. Do bereitet sich der freche junge jungeling myt syme volcke, der was nút me denne drúhundert man, mit den ging er von dannan uff die verflüchete heidenschaft und bestunt sy der junge tegen myt also vigentlicher macht, das er den vigende den sig angewan. Ni was ein ander schar wol myt drissig tusent mannen, die von ime worent gescheiden und über den Jordan worent gevarn, die koment usserwendig umb an das heidensche volg myt gar grosser macht und do bestundent sy einander und wart ein gross stritt geton also ir wol werdent hernoch hören wie es erging oder wer den strit gewan.

Das cocexxv. Wie kúnig Saul verbot daz nieman solte essen.

Also nå Saul zu helffe was komen myt maniger grossen scharen die vormals nút getorsten herfúr komen und verborgen logent myt grossen engsten vor der heidenschaft, do nå die von Ysrahel sohent, daz die heiden mit kraft worent úberstritten, do koment sy gar werlichen herfúr, do sy worent verborgen. Do fluhent die hei-

<sup>1</sup> H lande anders. 2 H der in schaden. 3 H gemacht. 4 H wigant. 5 H der heiden her. 6 H macht und worent gar freche und kune (der rest des cap. fehlt).

den one dang und worent gar verzaget. Also nu die gottes schar sach, daz die heiden fluhent, do jagtent sy in noch alle die myt Saul do worent. Also nû kúnig Saul gesellen hette, do sach er einen essen und sprach: "wie tustu so, das sol nit sin. Min vatter der het verbotten, daz vor nacht nieman essen sölle". Do sprach der tegen: "ich siehe wol das sich min vatter daran vergahet hett und het 1 vergessen sin selbes; liesse er das volg essen so möchte sich ein man deste bald geweren 2 so er solte stritten. So hettent wir kraft und was wir detent das deten wir mit kraft". Do nu der tegen dis gesprach, do ging er uff die heiden. Do enwolte er nút darvon komen e das die frechen heiden von dem stritte liessent und wurdent der heiden gar vil erstochen und was ir wenig under in die dervonkoment. Do nå der obent kam und der strit zerging do was das volg s an kreften krang worden, wenne sy twang der hunger. Do slügent sy vil vihes nider das sy essen woltent. Do sy nů anevingent zů essen do kam in ir craft wider4 die sy ee vormals hettent gehaben ee sy den strit anevingent.

Das occexxvi. Wie Jonathas recht tet das er sines vatter gebot brach.

Saul der kúnig der kerte wider heim in Galgala und richte fridelichen das ysrahelsche volg dovon ime gåt und ere wåchs und müsten die<sup>5</sup> man und wip deste böser cleider tragen, daz sy dem kúnige genåg deten<sup>6</sup> myt worten. Also nå Saul der kúnig in friden was und so hohe swebete, do kam zå ime an eyme tage Samuel und sprach: "ist dir nút kunt von gottes wissagunge, daz Amelech het gesprochen, daz durch sine myssetat sin name uff erden solte vertilget werden und alle sine frucht gar zerstöret. Nå bereite dich und var mit vigentlicher kraft uff in und lege sinen namen nider also sere daz uff erden sine frucht vertilget würt, es sy wip, kint oder man den söllent ir allen den lip nemen und was sy hant von golde, silber, riche und gut das sol alles verbrant werden in eyme <sup>7</sup> glåt und los ouch nieman genesen das keinen namen hat". Do bereitet sich Saul schiere und får in der Ameliten lant mit grossen kreften und brachte daz lant mit syme her under und verdarpte

<sup>1</sup> H gar. 2 H erweren. 3 H her. 4 H wider umb noch dem gottes gebot. 5 H fehlt "die man u. wip". 6 H worent in allen sachen. 7 H der.

sy alle myt einander und was er do lute vant von dem geslechte die tote er alle glich. Der kúnig Saul der gebot dem kunne 1 und dem geslechte das sy soltent von ursprung uff verderben. Daz geschach nút und lies ein teil lebende das er sy nút erslug. Dovon so enpfing er grosse 'schulde von gotte wanne er gebot es in by dem gebotte das er Samuel hette gebotten.

Das cecexxvii. Wie Samuel zu Saul kam und in frogete wie es yme ergangen wer.

Do nû Saul myt werlicher hant Amelech gar überstreit, do kerte er und sin volg uff einen berg hiess Nadap und was ein hoch wit gewilde. Do hies Saul die geschicht anemolen darumb daz man solte sehen wie er myt macht hette Amelech angewonnen den strit und alle die mit Saul darkoment, das den nie kein leit geschach und hies sinen namen darzu molen und kerte do gegen Eulaa. Do nû an dem andern tage wart, do kam Samuel der wissage, dem wart dise geschicht von got alle kunt geton von anegenge bitze uff daz ende was er dort geschaffet hette und seite ime was er dort sprechen solte, wie er von Saul solte sagen. Also kam Samuel by den ziten zů Saul und seite ime wie es ergangen were und was doch 2 nút doby gewesen. Do sprach kúnig Saul: "ich han geton was du mich hiesse, lute und vihe ist allez dot und darumb so han ich din gebot behalten". Do sprach Samuel zu Saul: "nu sage mir daz grosse geschrey, daz ich vernomen han von dem viehe, was bedutet daz, daz bitt ich dich fruntlich myr zu sagende und mich zu underscheidende.

Das cocexxviii. Wie Saul Samuel bat und hielt in by dem mantel daz er by ime blibe er wolt den kunig uz der heiden lant zu stucken sniden.

Saul der sprach zû Samuel, do er in sach, also zornig: "nû bitte ich dich das du nieman sagest von myr daz ich gotz hulde enberen müsse". Domit sprach kunig Agar das er myt ime ginge und gûte mere von ime kunt dete. Donoch nam Samuel ein messer und zersneit Agar zû stücken vor den luten das er nut furbas usbrechte das wider gottes gebot wer als er vormols 3 alle sine tage geton hette. Do nû dis geschach do schiet Samuel der wissage

<sup>1</sup> H kúnig. 2 H fehlt "doch". 3 H fehlt "vormols".

dannan und wart darnoch niemer me fro und sach man in alzit truren und weinen. Daz was darumb das Saul des höhesten gottes hulde verlorn hette und in erkos zů eyme kúnige also ime die gottes ee gebot. Do sprach got unser herre zů Samuel: "was clagestu dich 1, was wirret dir das du also sere weinest. Ich engloube nút das dir ernest sy. Ich sagen dir für eine worheit daz sin gewalt můs schiere zergon und ruwet mich gar sere und vast daz ich in ie zů eyme kúnige erkos. Nů weistu wol daz er was unwise und unmechtig myt sinen sachen. Nů ist er gegen myr so las in siner hochfart worden daz er myn nút 2 war nympt, dovon můs zergon sin rich und sin gewalt den er nů het".

Das cccexxix. Hie vohet sich an das leben und wesen her Davides.

Got der sprach zu Samuel: "nü han ich myr einen andern erkorn zů kúnige, den soltu myr wihen und den wihestu in Bethelehem by sime vatter Ysay, daz ist Obechez Jesse". Got sprach noch me zů Samuel: "nym ein horn und var in Betthelehem und wihe in úber Ysrahel zů kűnige". Do sprach Samuel: "herre geturste ich es getün vor kunig Saul, wenne wirde Saul an myr gewar, das ich einen andern kunig erkorn hette so müste ich den lip verlorn han und hiesse mich zů tode slahen". Do sprach got aber zů Samuel: "nút enförchte dich, ich wil dich bewarn du solt din opfer darbringen; wenne dich danne iemant fraget was du do sûchest so sprich du wellest do oppfern". Samuel kerte von dannan noch gottes geheisse 3 gegen Bethalahem also ime got beschiet. Do er nů darfúr kam und die lúte sohent, do frogetent sy in durch was er do were, obe es in gûtem wer oder nút. Do sprach er: "ich wil got 4 oppfern" und donoch über drige tage do kerte er noch gottes e zů Ysay und hies ime alle sine súne dar antwurten und bringen. Der worent syben also ich gelesen han. Der eilteste under in, der was genant Eliab. Do der Samuel bekant wart do erfår er an gotte obe er in wihen solte. Do sprach got: "du solt in icht nemen" und solt dich nút schamen in allen engesten in allen nöten und sorgen. Und do gebot got Samuel das er in wihete sunder not. Do sprach der den man wihen solte: "got ich beger din gebot zu volbringende".

<sup>1</sup> H feblt "dich". 2 H kein. 8 H gebotte. 4 H feblt "got". 5 G nennen.

Also got sprach zů Samuel: "wihe in ich han in nů lange us gescheiden zů eyme kúnige uber die gantze diet" do ving Samuel an und wihete in úber das volg von Ysrahel zů eime kúnige. Donoch wart ime geroten, wie er heimlich solte leben und begunde in leren, das er daran gedencken solte und es in sin hertze satte dise grosse hohe wirdikeit die got an in hette geleit.

Das cccexxx. Wie kunig Saul tobende wart.

Do nû Saul sin geist benomen 1 wart und was komen von 2 unsynnen das er myt túfelichen sachen umbging, die ime der túfel ingap und zwungent in domyt das er lange do ynne ble ip mytgrosser pin, do gedachte er in syme mûte, es wer nút bóse daz du einen gewinnest, der din wartet, so dir die tobesucht kemc, das er yme senften 3 kúnde sine unsitten myt seitenspiel und frogete zû stunt, wo er einen fûnde der do harpfen kúnde das sy yme den brechten. Do dotent ime die sinen erkant, Ysay der hette einen sûn, dem wonte myt selden by das er wol kunde seitenspiel und vil ander kunste, do mytte er yme wol senften kúnde sinen sitten 4 und sine arbeit myt gar sússem harpffenspil und noch dem solte er senden. Also sante er einen botten us gon Bethalehem und der vant David gon by 5 sines vatter schoffen, wenne Davides pflag got ie myt selden also 6 man wol hernoch vindet geschriben von ime.

Das cccexxxi Hie stúnt kúnig David vor kúnig Saul in siner tobsucht myt siner harpfen.

Isay der gottes wigant der sante sinen sûn David hin dan zû hove myt siner presencie, das was win und brot das sante er dem kûnige; und do in der kûnig ersach do was er fro daz er kommen was und enpfing in gar tugentlichen. Do 7 zûmal was kûnig David alle zit und stunde vor dem kûnig Saul myt sime seitenspil: er erfrowete ime sin gemûte; so in die tobesucht ankam so wart ime sine tobesucht und sin arbeit und we 8 lichte und ging 9 ime denne enweg und sin gesichte, daz er begunde dovon genesen und begunde sich sin smertzen mynren und sine grosse not die er von gottes

<sup>1</sup> H genommen. 2 H sinen synnen. 3 H gesensten. 4 H unsitten. 5 H gen. 6 H sehlt "also man" bis "ime". 7 H Do ving David an und was allzit. 8 H sin. 9 H wart yme sine tobsucht hin geleit.

zorn enpfing. Es 1 saget uns die büch der alten bibeln und dunt uns kunt wie sine kint worent genant und kundet uns der namen, die sines hoses pslagent und sint dis sine kint: der erste sun hies Jonathas der was gestalt noch wunschlichem prise und was ellenthaft kúne und frech und wise myt manlicher craft, also ich vormals von ime geseit han. Der ander hies Melichise der was ouch ein seldenricher man. Do hies der dirte Amadap der was gar ein cluger tegen. Do hette Saul einen vetter der was genant Ner der hette einen sun der was ein hertzoge und der hies Abner<sup>2</sup> der was Sauls vetter sûn von art geborn und was gar wise von sitten. Nû was des kúniges vetter Cis und Ner die worent gebruder und der hette einen sûn der was ein fúrste. Ouch so hette in den ziten Saul zwo döchter und hies die eilteste Morolo also uns das die geschrift wiset. Do hiess die jungeste Mychel also uns die geschrift wiset. Nu vingent die heiden an und woltent gar sere in Ysrahel und machtent eine samenunge myt grossem volcke und zugent in daz land von Ysrahel. Do es nu kunig Saul befant, do reit er us und sin volg myt sinen dienern hin dan, und do müsten die heiden wichen wenne Saul der reit alles gegen in myt syme volcke.

Das cccexxxii. Von dem grossen risen Golias wie der vor heidenschaft ging gegen dem volg von Yarahel.

Nû lag Saul mytt syme volg gegen der heidenschaft zû gewer, die heidenschaft gegen ime herwider umb mit grosser \* manlicheit, daz sy uff bede site einander nie getörsten beston myt stritte. Nû was zwuschent den zwein herren ein witter plon gelegen, daruff sach man dicke genûglichen rot noch ellenthaften sitten den das volg do hette. Nû ging vor dem heidenschen volg gar ein michel grosser rise der was wol eins grossen risen genos den man by den ziten möchte \* vinden, des name was Golias genant und was fúnff cloftern lang und einer hende breit. Also 5 uns nû die geschrift seit so trûg er grossen sweren harnesch an. Der rise der trûg einen grossen schilt der was mit golde durchslagen und möchte in nieman getragen denne der rise alleine. Do was sin helm dicke erin, des farwe gap gar liechten schin und der was wol fünfitusent lot

<sup>1</sup> H die heilige geschrift. 2 H Abaar. 3 H grossen creften. 4 H vant. 5 H Derselbe ryse trug.

swer. Er trûg zwo ysern hosen an die worent also swer das ich dovon nút gesagen getar 1, noch von der witen die sy hettent. Do 2 trûg er eine grosse swere stange die kume sús zwen man trûgent. Sy worent uberladen mit harnesch. Nû pflag der rise das er sich alle tage oigente myt syme vigentlichen wer gegen dem ysrahelschen volcke. Er schalt sy alle stunde ir craft und ir leben und sprach zû in: "wir wissent wol daz ir Sauls knechte sint, des sullent ir sin und unser nút. Darumb mügent ir wol grossen schaden von uns enpfohen und wir nút von úch. Nû wolte ich gerne das ir myr einen kempfen gebent der mich bestunde 3 mit kampfe und wer 4 es, das der myr angesigete, so wurdent wir uwer eigen knechte und wirdent uch underton mit dienste; wellent ir dis ding also tûn so sendent in her zû mir das wir anvohent von beder parten wegen zû stritende.

Das cccexxxiii. Wie man rief under das her und wie David under dem her herfürging.

Also ging der rise tegelich und bot sich zu kampfe gegen dem volg von Ysrahel. Dis tet er alles für die verflüchten bösen heiden, wenne sy getorste nieman under dem ysrahelschen volcke beston zů vechtende. Also nů der junge wigant David gesant wart zů sinen brüdern von syme vatter das er solte lûgen wie sy lebtent und brochte in wol uff zehen kese und brot also ime sin vatter gebotten hette, do lies David der junge tegen die spise in der herbergen ligen und ging hin 5 under das her und horte, wie der rise lag und rieff gegen dem volcke und wie er einen kempfen hiesch und frogete sy gar dicke obe ieman kempfen wolte, das sich der tegen yme eigente. Do rieff man under dem volcke von Ysrahel myt lúter stynme: obe ieman do wer, der den risen getörste beston und wer es das er in erslúge, so wolte yme der kúnig sin dochter geben. Do ging David aber fürbas hin und fragete balde obe der rede also were. Do sprach 6 die schar des volckes: "jo, ime ist also, wer den risen erslüge; er wer, wer er wer, dem gebe der kúnig sin dochter und wolte in donoch eweklich erhöhen über alles sin lant".

<sup>1</sup> H kan. 2 H Man sach in ein gross swere st. tragen. 3 H stunde. 4 H gewunne der den sig an mir. 5 H hinwider. 6 H seit.

Das cocexxxiv. Wie David Goliam bestunt und wie man in woppente.

David sprach: "es můs sin; mich hat myn vatter hargesant darumb das ich stritten sölle". Domytte ging er hin fúr den kúnig und sprach: "herre ich wil disen gruwelichen man noch hüte bestan und ¹ můs unser einer darumb tot geligen". Also sich David nů zů eyme kempfen gebotten hette, do sprach der kúnig us zwiffellichem můte: "du bist zů jung und zů krang, daz ² du myt dem grossen risen wilt vechten". Do sprach David: "nein, ich herre nút: wiltu dinen worten kraft geben, so wil ich in ³ beston". Nů was do David dem kúnige gar unbekant, wenne also verre das er in hette gesunt gemacht myt dem seitenspil. Do sprach David: "herre do ich by mynes vatter schoffen ging, wenne myr ein lewin ein schoff nam, das nam ich ime wider on sinen dang, den beren twang ich ouch also, das er myr můste undertenig sin und mir myne schoff můste lossen gon die er myr gerne genommen hette".

Das ccccxxxv. Hie erwarff David Goliam myt einer slingen und slüg ime sin houbet obe und trüg es für den künig.

David sprach: "der got der mich hett behüt vor der starcken lewin und vil starcker was denne du und mich von dem starcken beren erlost der mag myr wol gehelffen 4, daz ich mich 5 gegen dir erwer, wenne du bist ein ungefüger rise: wil mich nü got helffe wern, so bin ich one alle angest und one alle not". Do hies der könig den harnesch darbringen und leite in dem jungen tegen an. Do er nü den harnesch angeleite, do hette er vormals nie keinen me angehaben und möchte nút myt gon. Do zoch 6 er in wider us und leite in von ime und hup sich myt syme stabe dar und myt siner slingen und lies sin leben gar an gottes helffe. Donoch kam David uff einen sant. Do las er fünff steine uff, die worent synwel und nam die myt yme und hüp sich hin gegen Golias. Do nü der rise David ersach, do gebot er ime an derselben stunt einen kamplichen strit. Do sprach Golias: "sage tor, hett dich ein hunt ge-

<sup>1</sup> H ich ader er ligent darumb tot. 2 H zu also manlicher geschicht zu fechten. 3 G dich. 4 H helffe wol gewern. 5 H dem ungefügen rysen den sig angewinnen mit minem stabe wenne mich got helffe wern und solicher crafit. 6 H fehlt "zoch" bis "und".

bissen das du treist einen stap in der hant; wol her ich wil dich geben den himelvogeln zů spise". Do sprach der wise David: "du gest myt harnesch gegen mir und gange ich myt keime andern gewer gegen dir denne myt eyme stabe und ist dine verlossenheit uff dine stercke, so ist myne verlossenheit in got und wil ich dich ouch in gottes namen werffen, daz din lip wirt den vogeln und den hunden, den soltu hie benant werden. Hie mit warff er in und traff in der stein durch den helm, das man den stein sach stecken in siner stirnen und viel ouch von demselben wurffe, wenne ime was daz hirne herus fúr die stirne, dovon so müste er sterben. Do ni der rise Golias dot was gelegen, do lieff David dar und zoch dem risen sin swert us und sprach: "ich han dir din getun geleit und din geschrey" und domytte slüg er ime daz houbet abe und nam daz by dem hore und trûg es fúr den kúnig und lies das wunder anesehen das domyt wunder geschehen was. Do erschrockent die ungetruwen heiden gar sere und vast, das sy begundent flichen do ir starcker heilt was tot gelegen. Do vorchten sy das 1 sy den sig verlurent. Do nu dis kuuig Saul ersach do ylte er mit den sinen noch und treip daz heidensche volg? untz an Ascolon an das tor. Do wurdent sy erslagen myt sollicher macht, das kúnig Saul den völlen sig gewan myt syme volcke. Donoch kerte das volg in dem lande her und dar. Do twang er gar vil fúrsten an derselben stunt. Donoch kam David für den künig myt des risen houbet. gete der kúnig Saul sin volg obe in David icht wer bekant. Do sprochent sy: "nein". Donoch erfür einer, der hies Abener , wer David was 4 und wem er zühorte oder von wellichem lande er wer. Er erfür ouch das David Ysaias sün was und das det er donoch dem kunige kunt. Do was er ime viel lieber denne e vormols und wart David gar grosse zucht erbotten von dem gemeinen volg; das geschach ime darumb das er den grossen risen erworffen hette<sup>3</sup>.

Das cecexxxvi. Wie David und Jonathas züsamene swürent und machtent . got einen lobgesang.

Do stunt 6 der edele Jonathas des kúniges sûn und nam Davides war gar mit hertzlichem sitten und wurdent ouch einander

<sup>1</sup> H nit den sig zu gewinnen. 2 H volg mit siner craft. 3 H Aber. 4 H wer. 5 H hette mit der slingen. 6 H bestunt.

also holt, das sy bede züsamene swürent und hettent eine gesellschaft uffgeleit, wanne David was demütig in gotte und gehorsam den gottes gebotten. Nu was kunig David des kuniges ingesinde und hettent in alle die liep die in anesohent, es wer in des kúniges hoff oder anders wo. In Ysrahel sungent sy einen lobesang der was also "kúnig Saul der hett tusent man erslagen die in anekoment. Do erslåg David zehentusent man". Darus wart ein lobesang gemacht gar wite in dem lande. Diser gesang kam fúr den kúnig. Do was es ime leit und zorn und sprach: "hant sy tusent man myt David benant und singent das die David erslagen habe, darumb daz er den heidenschen risen erslug und meinent dovon den sig erstritten han, dovon sy den pris süngent dem wisen hochlobten heilde". Nu stilte der junge David dem kunige allezit sine tobsucht. Do mûte den kúnig das man yme des lobes jach und warff sinen has an in. Nû fúgete es sich das er in sach eines tages für in komen myt siner harpsfen und wolt ime aber benemen myt sússem seitenspil sine not und sinen smertzen, den er hette von siner tobesucht wegen; do gebot Saul sine tobesucht, das er gegen David lieff myt eime grossen sper und wolt in han erstochen. Do entweich ime David und kerte sich umb von der not also es der höheste got wolt gehaben 1 han und ouch David halff, das er genas vor kúnig Saul und entran syme zorne und siner tobsucht.

Das occexxxvii. Wie Jonathas David warnete vor kunig Saul.

Do der ander tag erschein, do kam kúnig Saul myt yme selber in eins und wart myt sinen dienern zû rote, wie er David sin leben geneme, wenne kúnig Saul der vorchte, das er by syme leben kúnig wirde und an sine stat kenie. Do sy nû úber David den rot geben hettent do was by dem rate Jonathas des kúniges sûn. Der ging balde und kunte es David. Der meren, sprach David, versach ich mich wol, do er gegen myr lieff mit eime sper, do floch ich und schiet von dannan, also ime Jonathas geroten hett bitz das er uff die vart kam. Also nû kúnig Saul an syme rote sas und verteilte Davides leben, do hup Jonathas des kúniges sûn an und sprach: "myn vatter und getruwer vatter sage mir, was het David gegen

<sup>1</sup> H gebot. 2 H siner stat. 3 H fl. David der gottes wigant.

dinen hulden geton, das er sines lebens mus in sorgen sin? Nu het er uns mit siner frechen hant von der grossen not erlöset, daz wir noch unser vordern nie me gewunnen, darumb so los in uns hie lon, sid das er uns kein leit geton het und uns me gutes geton het denne leides und sint iemer an ime gewert, wes wir an in begerent; wanne er ist ein seliger junger frecher wigant, dem myt stritte nieman mag zukomen, er sy wie starg wie gross er welle, so bestot er in und slecht in tot; darumb so hant wir in billichen by uns für einen andern. So hett er dir ouch vertriben dinen grossen smertzen, den du hast von der tobesucht: des sol er billichen gegen dir geniessen".

Das ccccxxxviii. Wie David myt kúnig Saul verrichtet und versünet wart.

Do der kúnig das horte do swûr er das er sinen has niemer me an in geleite noch keine vigentschaft noch zorn. Do ging Jonathas noch David und brochte in zû dem kúnige. Do kúnig Saul David anesach, do wart des kúniges mût verkeret und kam darnoch unlange die zit, daz David des kúniges dochter nam also sy ime vor gelobet was. Nû was ein herre der hies Adrahel dem gap der kúnig die eilteste <sup>2</sup> dochter und machte kúnig Saul David zû houbtmanne úber tusent manne darumb daz er an die heiden stritte. Wer es danne das er den lip verlure domitte, soltent sy keine schulde han und <sup>3</sup> soltent diser sachen ledig sin und nicht mytte zû schaffende han, wenne es möchte in zû grossem schaden komen.

Das cccexxxix. Wie kunig Saul David sin tochter gap.

Es beschach eins tagez das kúnig Saul sprach zů David: "ně wil ich dir myn dochter geben zu wibe also ich globet han". Do sprach David: "wie sol ich nů darzů tůn, ich enhabe nút daz gůt darzů, daz sy myr gezeme". Nů was des landes gewonheit, wer do ein wip nam der cleidete vatter und mûter mit richen cleidern. Also daz eins kúniges edelkeit wol gezeme, des hette David nút zů bezalen. Do sprach kúnig Saul zů David: "ich han selber cleider genůg, ich wil dir nit me zůmůten, wenne daz du myr gewynnest

<sup>1</sup> H gon. 2 H eiltern. 8 H fehlt "und soltent" bis zum schluße des capitels. 4 H geschach. 5 H das.

hundert heidenscher houbet und wenn daz beschehen <sup>1</sup> ist so sol Michol myn dochter dir benant sin zů wibe".

Das eccexxxx. Wie Saul David aber wolte vohen do entran er ime zå Samuel dem wissagen.

David nam zů yme tusent man und für gegen Achron und erslåg zweyhundert heiden und brochte der heiden houbet dem kúnige Saul. Do er die ersach do gap er ime sin dochter Michol, die ich vor han genant, zů wibe. Eins tags do ging der kúnig noch gewonheit sines unsitten für daz tor und ging ime David myt siner harpsfen vor an hin und wolte sinen mut sensten. Do twang den kúnig sine tobesucht, das er kúnig David aber myt eyme spere anelieff und geschach ime das in syme zorne. Do entran yme der heilt David und kam von sime zorne. Do hies der kunig ein teil sines volckes ime den lip nemen. Des wart Davides wip ynne, und do er by ir wolte sloffen des nachtes, do det sy es ime kunt und do floch er durch ein venster zu Samuel in Ramatha. Do was 2 er genesen und forte in Samuel in Nabroch und do vant er einen wissagen den hette Samuel in der einunge gelossen. Nu wart Saul kunt geton daz David was in Nabroch. Do det in der kunig Saul suchen und santte botten us und do die botten darkoment do blibent sy dort by dem wissagen und koment nút herwider. Von der geschicht hup sich Saul selber uff myt siner scharen und wolte selber noch David varen. Do nå David sines komendes inne wart do sloch er zů Jonathas des kúniges sůn der was Davides swoger und was sin gût frunt und seite ime, wie sin vatter ime nochjagete uff sin ungewin. Was nu kúnig Saul David leides det, so machte er yme <sup>8</sup> sines smertzen mynre so in die tobesucht bestunt myt syme seitenspil, das er gar wol kunde.

Das ccccxxxi. Wie Jonathas David riet daz er beitete bitze das er yme wortzeichen brechte.

Jonathas sprach: "ich prüfe und weis was in dem hose geschicht, doch so han ich diser sachen nút gewisset obe er dir icht wolte schade sin. Nå soltu minen rot mercken" sprach des kúniges

1 H geschicht. 2 H genas er. 3 H yme doch sin.

sûn zû David, "do wil myn vatter schiere i eine grosse hochzithan, do wil ich dir myt worheit myns vatter willen recht erfaren und wil dir die worheit kunt dûn". Und do swürent sy züsamene ir sicherheit und die bleip zwüschent in beden gantz und stete one wencken. Do sprach Jonathas: "in disem hol soltu myn beiten, bitze das ich erfare mynes vatter sin und müt, wie er uff dinen schaden gegen dir sy. Und wenne ich sinen sin erfare, so wil ich dir ein wortzeichen geben das soltu vil eben warnemen. Ist myn vatter gütes mütes und fraget noch dir, so wil ich drige schütze schiessen: doby mercke, das du sicher sigest und wenne ich die schütze also getün so heisse ich sy mynen knecht langen; heisse ich in aber fürbas gan, so wisse das dir myn vatter ist gehas". Also schiet Jonathas dannan und bleip David do in dem hol myt grossen sorgen untze daz ime daz wortzeichen kam von Jonathas Sauls sün.

Das ccccxxxii. Hie sas kúnig Saul zů tísche und stundent sine spillúte und pfiffen über tisch und fragete der kúnig noch David. Do antwurtete ime Jonathas und gap David daz wortzeichen.

Do der kunig Saul zu tische sas und alle die vor yme sossent die an der hochzit worent und man die stat lere sach do David e vormols was 2 gesessen, do sprach der kúnig unwirdiklich: "wo ist Ysay sun, daz er nút by uns hie enist also noch sine gewonheit har ist gewesen?" Do sprach der werde Jonathas: "er ist zu diser zit heimgefarn, do hant sy ein grosse hochgezit, darumb wolte er ouch do sin". Do sprach der kúnig myt zorne: "du wibes sûn, du schimpfest myt dinen worten und bis sicher er mus mir sin leben geben, komet myr der tag das ich in mag begriffen, das sage ich dir für die gantze worheit er 8 stirbet darumb". Do Jonathas dis trowen und dise not 4 vernam do ging er gar balde von dannan und kam für daz hol, do David ynne lag verborgen und do det er ime kunt daz ime sin vatter gehas wer. Do viel David für Jonathas und danckete ime siner grossen truwen die er ime geton hette und bat in das er ime dieselwe truwe nút abebreche und sy gegen yme stete hielte. Do sprach der getruwe Jonathas der alzit gegen David

<sup>1</sup> H fehlt "schiere" bis "myns vatter". 2 H sas. 3 H fehlt "er stirb. dar." 4 H wort.

in truwen was: "flúch von hynnan und húte dich daz wil ich dir roten in <sup>1</sup> gantzen truwen".

Das eccexxxxiii. Wie sich David und Jonathas von einander schiedent.

Do sy nû also von einander woltent scheiden do geschach in beden 2 also we, das sy bede weinetent und schiedent sich myt grossen jammer des 3 doch gar vil do was also in daz ir beder truwe riet. Do ging Jonathas wider in die stat und ging David für sich hin in sin lant und ging nút alleine. Es gingent mit yme fünff manne also uns die geschrift seit. Do er nû also ging do kam er in Nobe und vant den ewarten Ameleches. Der fragete in balde der mere, wie er were dannan komen das er in das lant keme. Do seite er ime wie in der kúnig hette dargesant. Do ving David an und clagete dem ewarten sin leit und sin not die er litte von hunger. Do sprach der ewarte: "ich han nit anders denn wisbrot das man gotte zû eyme oppfer beitet".

Das ccccxxxiv. Also David den ewarten umb ein swert bat und wie Saul trowete Achis durch Davides willen.

Derselbe ewarte der wart gebetten von David, das er ime lihen wolte ein swert oder sus ein woppen uff sime vart, das ich also dorlich gange. Do enwolt es der ewarte nút thun und sprach: "ich han hie nút me wopens denne ein swert das Golias der rise trug, den du ersluge zu tode, das hanget by dem cleide ephot das uns got gebotten het zü tragen; wiltu daz das wil ich dir gerne lihen". Do nam es David und trug es mit ime von dannan. By disen dingen was ein knecht, der horte kúnig Saul zů, der horte und sach was von in beden do geschehen was. Nü was in Geth gar ein wiser kúnig der was geheissen 4 Achis, zů dem für David und brochte des risen swert myt ime den er vor hette erslagen. Nů wart dem kunige schiere geseit, das David zu ime in daz lant wer komen und wer der, der den risen Golias hette dot geslagen und wer der, der do hette zehentusent man dot<sup>5</sup> geslagen und wer ein lopgesang von yme gesungen und darumb wer ime der kúnig Saul gehas. Do sprach der kunig Achis: "wil er myn ingesinde sin, so

<sup>1</sup> H fehlt "in gantz. truwen". 2 H fehlt "beden". 3 H das da vil lüzel wart vermiten. 4 H genant. 5 H erslagen.

mus er sich verwegen Sauls fruntschaft und müs siner vigentschaft wartende sin. Nü wart Saul kunt geton das David wer komen zu künig Achis in Geth. Do sante er ime einen brieff und stund daran das er in bete, daz er David von ime liesse, obe er nút tragen wolte sinen haz diewile er lebte.

Das ccccxxxv. Wie sich David anenam gegen dem kunige Achis, das er besessen wer myt dem tyfel.

Kúnig Achis von Geth der entsas sich Sauls zorn und siner vigentschaft und meinte, er wolte in wider darsenden 1. Do wart sin David gewar. Do wer David gern entrunnen, do möchte er nút dovon komen. Do David das gesach, do nam er sich an, er wer myt des tüfels kraft besessen und beheftet und geborte 2 dem glich, also ob es also were. Do sprach kunig Achis: "was woltent ir mit diseme manne für mich, der sich nüt verstat und sin selbes nút gewalt hat, also ir selber wol sehent". Do kertent die botten wider dannan und koment in ein hol, bies Endolla, das was in Judea gelegen. Us demselben lande was der wise tegen geborn. Do bleip David verborgen und sante noch 8 syme kunne in Judes und batt sy daz sy ime santen zů helffe ein höfeliche 4 schar. Do was das kunne fro und sante ime zu helffe vierhundert man. Do kos in dieselbe werliche schar einen herren und der solte ir houbtman sin, daz was David der gottes wigant. Do kerte David myt den sinen in eine stat hies Mapha und was der Moabiten houbtstat. Do 5 bat er den kúnig e daz er darin zoch myt dem volcke daz er es ime erloubete.

Das eccexxxxvi. Wie kúnig Saul die ewarten besante für sich und sy hies döten myt dem swerte daz houbet abe.

Der rede die <sup>6</sup> Saul dete der antwurtet nieman und do die ewarten für künig Saul koment, do sprach er zu den ewarten ob er <sup>7</sup> wüste wo künig David wer. Do sprach einer: "ich sach David in Nobe also ich ouch vor geseit han und bot Amelech der ewarte ime brott zu essen, daz man got oppfert, und wart ime geben das

<sup>1</sup> H darbringen. 2 H geberte. 8 H zû. 4 H helffeliche. 5 H Darumb bat der k. e daz sy darin zugent daz er e. i. e. 6 H fehlt "die" bis "der". 7 H sy wüsten wo Dav.

swert das Golias ist gewesen. Das trüg er myt ime hindan. Do sante der kúnig noch demselben ewarten, das er fúr in keme und sine gesellen myt ime brechte. Do worent fünfe und achtzig, die leitent alle ewarten cleider an durch sollichen sitten, das sy des küniges zorn domit woltent stillen und sin ungemúte woltent frölich machen. Do hies sy der kúnig erschrecken die ewarten und sprach man solte zű in sprechen das sy es nút lange spartent und balde von dannan rittent. Die starcken heiden Philistym die logent myt macht vor ime und samelte sich das volg und füre in Juda und do sy darkoment do streich er gegen der heidenschaft myt grosser macht zű gewer 1 und vacht myt in gar sere und vast.

Das cccexxxvii. Wie David über Nodap? wolte und wie Nodap starp.

David nam die presencie zů ime mit werlicher hant und kam in vor dem berge myt siner scharen und trůg David und sin her blosse swert in der hant. Do das Nabals frowe ynne wart do viel sy David zů füsse und bat in das er sines zornes vergesse und brochte ime eine schencke. Die nam der edele gottes tegen und kerte myt syme volcke wider in sine herberge und do lies er sich nider und donoch do seite die frowe irme manne wie David wolt für <sup>3</sup> in in sin geslechte, und do begunde sich der man gar <sup>4</sup> sere vörchten und <sup>5</sup> erschrag obe diser rede, das er siech wart und starp donoch <sup>6</sup> gar schier. Daz <sup>7</sup> was David nút leit wenne er was sin vigent.

Das ccccxxxviii. Wie David wart sin wip gesant do ir vatter Saul starp und hette David vil leides von kunig Saul gehaben.

David der gottes wigant enbot wider hindan, er wolte gern bereit sin mit güter <sup>8</sup> sicherheit und mit früntschaft, also das yme ouch erzoiget wirde und das man yme sin wip sante die man ime genomen hette. Do nü Abener die botschaft vernam das <sup>9</sup> was Davides frowen swester man, do schüff er das ime die frowe wider wart. Do das Valsch ersach dem sy Saul hette geben, do frowete

<sup>1</sup> H wer (das übrige fehlt). 2 d. i. Nabal. 3 H vor in an.
4 H fehlt "gar sere". 5 H fehlt "und" bis "rede". 6 H fehlt "donach" bis "schiere". 7 H und das clagette David vil wenig. 8 H fehlt
"gåter". 9 H fehlt "das was" bis "man".

er sich und war fro, wenne er hette by den ziten nie kein wip berüret, darumb was ime liep daz sy David wider wart und was David ouch fro das ime sin wip wart, die er billichen haben solte für ein ander.

Das ccccxxxviiii. Wie David den sig erstreit gegen den heiden.

Kúrtzlich noch derselben stunt samelte sich David uff einen strit aber myt werlicher hant und machte die verflüchte heidenschaft David slúchtig. Sy 2 fürent gewaltiklichen in Davides lande und leitent sich alle in das tal. Do David ires komendes inne wart do besante sich David myt grosser macht. Do hies der gottes dienstman an got erfaren wie er sich halten solte. Do erfür in Josephus an gott daz er sich solte richten, er wolte ime glucke senden und also er das gesprach do kam ein grosser slag und val, das die beiden wonent sy werent alle dot. Dis gebot in der tyfel und wart in so goch zu fliehen. Do jagte myt den sinen David der edel junge tegen hinnoch und erslug der heiden gar vil und jagete sy von dem tal bitze an Gaza, do fluhent sy und entrunnen die do möchtent entrinnen 8 und dervon komen. Disen strit erfacht David myt manheit und myt der gottes helffe. Also wart der strit gescheiden und worent die heiden dot gelegen. Do für David der reine gottes wigant heim gen Jherusalem, do yme dieselbe zit erschein, also ir wol do vornan hant vernomen, wie es David ergangen 4 ist in allen sinen sachen.

Das ccccl. Wie David sante nach der gottes arcke.

In derselben tage zit do hette kúnig David alle sine kriege verslichtet <sup>5</sup> das sin kúnigrich stunt in friden. Do sante er sine botten in Gaban noch gottes arcken und hette sy einer in siner hütte <sup>6</sup> der was genant mit dem <sup>7</sup> namen Aminadabes, der was ein usserwelter man und behielt die arck noch gottes gebot und noch der ee gar wol und noch der würde, also danne ir heilikeit gezam. Nü hette Amynadabes einen sün genant Aiot der pflag ir ouch wol

<sup>1</sup> H wart sy David wider (der schluß fehlt). 2 H und. 3 H fehlt "entrinnen". 4 H erging (schluß fehlt). 5 H verfliechtet. 6 H hüte. 7 H synem.

sit dem mole, das sy kam von Sylo und inn 1 wart gesant in ir pslege, daz sy ir pslegen soltent. Nå hette gottes wigant der edele tegen David daz gezelt gottes uffgeslagen und wolte die arcke gerne 2 doby han. Also kam es David in sinen sin, daz er selber donoch får mit so grossem mechtigen her, die ime hulffent die arcke holen.

Das ccccli. Wie David für mit sime her noch der arcken mit eime wagen und ging David vor mit siner harpsfen und greiff sy Oza an und starp zü stunt.

Nů wolte der edele kúnig David nit enberen er wolte selber noch der arcken varen 8 und lass usser allem sinem volck fünffhundert tusent wagenman, die er mit ime fürte und machte uss derselben scharen der yegeliche noch siner ordenunge, wenne man die arcken enpfing, daz sy mit trumpen und mit seittenspil solten gon und mit singende nebent hindenan und vornan vor der arcken. Also nû der kúnig bereit wart und fûr er mit den sinen noch der arcken in Gaban zu Mandaba der ir pflag. Do sy der ewarte ersach do hiess er sy tragen und 5 do sy daruff kam, daz werte nit lange, er sprang für den wagen mit siner harpfen und mit allerhande seittenspil, des húlffent sy ime mit freiden noch der ordenunge die mit ime worent darkomen, also er sy lerte und in gebotten hette. Nû ging Ayot vor der arcken und ging Oza noch. Nû wart gottis arcke schiere gesant in ein stat die hiess Areachor in lattyn. Die ochsen die vor dem wagen gingent die strebtent und zugent also vaste daz die arcke wagete und vallen wolte. Do lieff Oza dar freveliche und det daz der arcken zu helffe und hup sy mit der hant. Do begunde ime sin hant cleben und verdarp by der arcken also got daz über in gebot. Daz seit die geschrift, daz er die heilikeit anrûrte darumb geschach es ime und daz er nit dazû geordineert was.

Das cecelij. Wie David die arcke hiess tragen und sin wip darumb

Do David ersach daz wunder, daz do geschach an dem güten manne, do gedochte Davit, wie er dem dün solte daz er die arcke neme one gottes zorn und ving der edele wise wigant an und be-

<sup>1</sup> H er. 2 H fehlt "gerne". 3 H fehlt "varen". 4 H Amynadaba. 5 H fehlt "und do" bis "für den wagen".

sante sin volg daz sy soltent helffen tragen 1 die arcke. Do wart die arcke in Gabaa gefüret, die die arcke soltent enpfohen und frolichen vor ime gingent mit seitenspil und für an denselben stunden noch der arcken und zoch sin kuniglich gewant abe und det ewarten cleider an, darumbe daz er demütteclich gegen gotte erscheinen wolte. Do hiess David den kúnig von Benjamyn die arcke tragen, also man sy hette vorgesehen Sydamyan tragen, der hette syben stritte geton mit siner scharen; do sprach David daz man sy niderliesse und nam ein schoff, einen wider und einen ohsen und gab daz got zû eyme oppfer noch dem gebot der ee. Also fürte gar lieplich David der gottes wigant die arcke heim in Jherusalem. Donoch do der tag erschein und alle diet solte scheiden, do hiess David der edele wigant geben under alle scharen win und brot zů ir spise völleclich genug und liess sy damitte varen und kert er heim in sin huss do er sin wip Saulus tochter liess. Do enpfing in Michel mit unwertlichem grusse, darumb daz er und sin volg vor der arcken hettent gesungen und gesprungen und getantzet, wenne sy sach es durch ein venster. Do sprach sy: "sehent wie der kunig von Ysrahel gat spilende springen und singen mit den laten". Do es nu vil frowen war genomen, vor den man es solte gemitten han, do was dise rede Davit zorn und sprach: "ich wil got dienen yemir eweclichen der mich so hohe hat gehoret, dovon wil ich nyemir Ich wil tegelichen vor ime spilen und ime lobe gnode und dang sagen. Hette sich din vatter in sinen tagen gegen got genidert, darumbe habe er daz daz sinen kinden sit geschehen ist; darumbe sol mich got billicher höhen denne dich oder in et cetera.

Das occclij. Wie David willen hette einen tempel zu machen.

Von disem zorne wart Michol an der vart donoch unfruchtig und unberhaftig. Nu was der edele kunig David zwungen by den ziten daz daz volg von Ysrahel mit friden bleip und was die heidenschaft bezwungen. David der besantte, also ich es gelesen han in den buchen der alten bibeln, noch einen wissagen der was genant Natan und sprach: "nu sihestu wol ich han besessen mit macht diss kunigreich und han gemacht ein huss noch allem mynem wil-

<sup>1</sup> H tragen die er denne myt yme hette gestiret in Gabaa. Do wart dasselbe volck in Gabaa ges.

len mit costlicher coste die ich daran geleit han. Nå ist gottes arcke lange zitt von den lütten gelegen und under schoffes hútten, diss sol schiere ein ende han". Do sprach der wise Natan: "was nå sy uwer wille daz vollefúre got, der sy daby und damitte und hilffet dir daz vollenden". Also nå der wissage dise rede gesprach noch wone, do hette er got nit umb dise geschicht gefraget was er ime solte sagen.

Das ccccliv. Wie David wart gekundet daz er nút solte buwen.

Hienoch do der tag uffbrach do erschein got dem wissagen und sprach daz er David kunt dete, daz er ime by sinen tagen solte kein huss machen: es sol ein sün von ime geboren werden der sol ein huss machen. Diss geschicht diewil man in siht leben in myme gebotte und wil in han in myner pflege und in myner hütte ime zü glücke und heil: löset er aber mich, so wurt es an myner frucht erkant myt etwaz mynren sachen, die ich an ime losse erschinen. Also nü got dise wort mit dem wissagen geredet hette, do erwachete er zü stunt und stunt uff, do der tag erschein und ging zü David und det ime kunt gottes botschaft. Do nü David vernam das ein kint von ime solte komen daz noch ime solte gewaltig sin und sin rich besitzen, do begunde David got ein gebet dichten und streckete sich für die gottes heilikeit demütteclichen und seitte got gnade und dang, daz er ime wolte schin machen so größlich sin gnade.

Das occelv. Wie David an Jonathas gedochte und zu einander koment.

Do nû David ime hette erstritten sollich gemach, das ime fridelich leben geben was, do gedochte er in sinen truwen obe yeman lebende were erkant in allem sinem lande do von Jonathass der wer sins geslechtes, der sime vatter mit truwen 1 dise gnode schin machte, also ouch Jonathas der wer sins geslechtes und David das vesteclichen zûsamen gelobtent mit eiden und ouch einander brüderliche truwe hieltent. Do er nû einen bedurfte, do wart ime gezeuget Sabaa, den kûnig Saul vor hette ussgelesen daz er sin geverte were und sin gesinde. Der wart gesant daz er die mere seitte. Do sprach Sabaa: "herre einen sûn hat Jonathas, der uwer

1 H rechten truwen.

sûn von art ist und ist lam an beyden füssen und ist genant Mirfyboset und der lebet und der ist in <sup>1</sup> Zedabir und hette in mancher in sime huss.

Das cecelvi. Hie liess Amon Davides botten ire berte abeschnyden und ir röcke undenan abe.

Amon der volgete ires rattes und hiess daz man den botten uff der vart solte den halben bart abescheren und den andern halben lassen ston. Do noch liess 2 er in das hinderteil des gewandes abesniden daz es wantte uff dem gürtel, also santte er die botten lesterlich zå kunig David. Do hiess sy David in Jericho bliben, bitz daz in ir berte wider wuchsen. Donoch nit lange do begunde David sin gedang zwingen und besmohete in daz laster und die schande die ime Amon hette geton und besantte sich von allen landen, do er herre was, mit grosser macht und hiess den tegen Joaben in der vigende lant keren myt grosser werlicher craft und solten rechen die smocheit die ime beschehen were an 3 sinen botten.

Das cccclvii. Hie ging David uff sime palast und sach 5 Uriass wip Bersabe in eime bade 6 sitzen, do besantte er sy, daz sy zů ime kam, do wart sy swanger von ime.

Do nû diss ding allis was geschehen do erging sich eines tages uff syme palast kûnig David hin und her durch kurtzewile. Do sach er ein schöne frowen iren lip weschen und baden. Das was das schönste wip das man in dem lande vant und was ir nam Bersabe und hiess sin man Uriass. Der wass by den zitten ouch in daz urlüge gesant. Do nû David der schönen frowen lip ersach do wart sin mût und hertz gar verstricket in ir mynne daz ime sin hertz nach zerbrechen wolte. Do sante er noch ir, do kam sy zû ime. Do det er ir synen willen schin und leitte sich zû ir und wart swanger von ime. Donoch nút lange wart, do det sy es David kunt mit ir botschaft und hiess gar flisseclichen werben daz er ye darzû gedechte, daz sy uss der not kemen von der grossen arbeit die sy litten.

<sup>1</sup> G ein. Ф und ist i. Z. u. hat. 2 H hiess. 3 H fehlt "mit sin. botten". 4 Ф uss s. p. 5 Ф sach B. U. frawen. 6 Ф badzuber. 7 H brechen.

Das occclviii. Wie David Urias besante daz er by sinem wibe lege.

David der enbot Joabe mit siner botschaft <sup>1</sup> das er ime wider sante Urias der disser frowen man was gewesen. Dis geschach und kam Uryass zu Jherusalem. Do daz David innen wart und sin kunft vernam do besante er in und enpfing in gar gnedecklich und sprach zu dem manne: "var heim an din gemach und habe dine rüwe". Do wart Urias in ime selber gewar und wolte nit von hove, er hette denne vor gessen zu hove mit des kuniges lüten. Diss wart David kunt geton, do besante er in andirwerbe und fragete in warum er nit heimginge und schuffe sin gemach by sime wibe. Do <sup>2</sup> sprach er: "herre alle die wile die heilige gottes arck zu velde lit mit grosser heilikeit so soll ich allen mynen mutwillen begeben und leben one mutwillen und sol myn wip allewile nyemir von mir berüret werden". Do sprach David: "nu is noch hinacht by mir, so wil ich dich morne wider senden".

Das cecelviiij. Hie machte kúnig David Uriam truncken und gap ime einen brieff uff sin leben daz er in dem stritt erslagen wart.

Dis volgete ime Urias und as zû hove by kúnig David und do man zů tische gesass und essen solte do sass Urias vor dem kúnige und ass. Do hiess David ime one underloss einschenken des gûten starcken wins und meinte, so er truncken würde, so solte man in sehen zå sinem wibe gon, daz er by ir lege und wenne daz geschehe so müste er one zwüfel donoch daz kint zů kinde han, daz sy trûg von Davides lip. Diss versuchete David an in, do wolte er nit zu sinem wibe, wenne David hette die frowen gerne enbunden von irem lesterlichen schaden 3 den sy von ime hette, also ich nå vormoles ouch geseit han. Do es nu des morgens tag wart und David uffgestanden was, do kam Uryas fúr in also ime kúnig David enbot. Do gap er ime einen brieff, do stunt an geschrieben das Joah disen man solte schicken do der strit allerhertest wer das er do verlúre sin leben. Diss enbot David Jonas daz er diss ding also er ime enbotten tette. Do er nû kam an die stat zû Joab da er die heidenschaft besessen hette, do nû Joab den brieff ersach do det er

<sup>1</sup> H herschaft. 2 H fehlt "Do sprach" bis zum schluße des capitels. 3 Z schanden.

ime also ime was verschriben und schüff balde das des andern tages wart gesetzet Urias an die statt aller 1 gewerlichste stat und die gröste gewarnheit und schüffte mit angeleitten ratte, daz sy in do soltent lossen und soltent sy fliehen daz er umb den lip keme; also es uff in was erdacht. Domitte wart er bracht umb den lip und nit noch rechten sachen; also hette es David vor angeleit.

Das cccclx. Wie Joab David enbot daz Urias erslagen were.

Do nû Urias erslagen wart, do hiess Joab 2 die mere sagen David mit eime botten und sprach: "sage David die botschaft von mir und sprich: do wir anvingen mit stritten und mit sturmen zugingen do enpfingen wir gar grossen schaden und gar grossen ungewin an lúten; sehent darumb truret er und sage ime daby das Uryas sy erschlagen und nement war: wie kunig David gestalt sy obe er trurig sige oder frölich, das machent mir herwider kunt also ich uch bescheiden han. Darnoch weiss ich nit obe ich in disen sachen recht gewurcket habe oder nit. Wanne ich han geton also mir kúnig David verschriben hette mit dem der do erschlagen ist, und wer es, das sich kunig David dawider wolte stellen und die sache uff mich wolte wersfen, so getruwete ich unschuldig züsinde, wenne ich han sin gebot volleistet". Die botten fürent zu Jherusalem und seitten dem kúnige die botschaft also ime sin marschalck enbotten und seitten wie Uriass erslagen wer zu tode und was er fro und geviel ime wol.

Das cccclxi. Wie David erfrouwet wart do er erfur das Urias erslagen was.

Do nû die botten zû David koment und ime seittent das daz volg also verloren hette den strit, do wart er zornig und sere betrübet, und do sy ime gerietent sagen das Urias erschlagen was und den lip ouch verlorn hette, do wart kúnig David senftmütig und wart sin zorn gestillet und wart gar frölich und wolgemût vor in allen und sprach domitte: "diss mûß úch alles im urluge sin und muss etwenne gewynnen darnoch verlieren". Donoch gewan David erst Bersabe liep und mynte sy von gantzen hertzen. Nû gedachte David, wurde man sin innen daz die schöne Bersabe ir

<sup>1</sup> G aller ungewerlichste. 2 H Moab. 3 H enh. hette.

eegebot gebrochen hette, so versteinte man sy noch dem also das gottes 1 gebot sagt, und hiess sy uff sin huss füren, daz man sy nit dote 2. Diser rat was sere wider got und darumbe santte er nochan dem wissagen an David, das er in straffete umb die geschicht und nút gegen ime verswige, das er ime das verjehe von gottes wunder.

Das coccixii. Wie David sin gewant andet und Bersabe ein kindelin gebar an dem sybende tage.

Do nû David dise botschaft also komen was, do wart ime alle sin sorge benomen und wart erlost von allen sorgen von dem süssen trost den er dovon enpfing und stunt do ust und leite sin kúniglich gewant an. Indem 8 genass Bersabe eins suns. Do der genas und es David wart kunt geton, do wart er trurig und unfro von gantzen sinem hertzen und starp an dem sybenden tage dasselbe junge kindelin. Do wart David wider frölich und wolgemûtalso vor und leite alles sin truren hin. Do frogetent in sin lúte durch was sache er also trurig wer, do daz kint sin leben hette, und noch sime tode also frölich were. Do sprach David: "daz wil ich uch sagen: do daz kint lebete in sinen tagen, do was nyeman so wise der daz kunde wissen obe ime gottes erbermde were benant oder obe es durch den gottes zorn müste verloren sin oder obe ime langes leben got geben wolte. Do das nyeman wuste, do machte es mich trurig und an freuden lass. Nu mag ich in myme hertzen fro und one zwúsel sin, daz es ime nit übel erge". Donoch nút unlange wart das David hette aber einen sin geborn, den hette got erkossen noch wunsche zû gruntveste aller wissheit, die wart an ime bestetiget, wanne höhster hort und allerwisse die vollebringent der menschen wort also uns noch wol wurt kunt geton. Noch siner geburt nam in der edele tegen und schüffime über suben tage sinen namen und wart der wiseste Salamon genant. Der wart der wiseste den mutter lip ye getrüg one got allein. Er wass ein recht spiegelglass menschlicher wissheit.

<sup>1</sup> H gottes stunt. 2 G dette. 3 H und do gebar yme Bersabe einen sûn und do sy des genas.

Das cooksiji. Hic erschoss Joab den schönen Absalon mit eime welschen pfile.

Sus fürent sy mit einander hin Joab der ellenthafte tegen. Do spien er sinen bougen und schoss zü hant den schonen Absalon durch und durch mit eime welschen pfile, daz er von dem schusse tot bleip und do daz geschach do hiess in Joab begraben und unerlichen einen grossen stein uff in legen und wart zü stücken zerschnitten e daz man in in daz grap leitte: also sol es noch denne ergon, die sich annement sollicher grosser hochvart also sich Absalom annam. Er was in also grosser hochvart daz er vor Jherusalem der stat ime hiess machen einen marmelstein und der was gehouwen noch ime, daz geschach do er sinen vatter von Jherusalem treip und wart er künig, darumbe tet er ime daz bilde machen und was gar vil richeit daran geleit.

Das cccclxiv. Wie David den psaltar begunde zu machen.

In den ziten und in den tagen bleip David in sime kúnigrich mit grossen freuden, daz sy keinen 2 unfriden me hettent, noch kein arbeit und was das volg und sin güt behüt vor aller slachte not. Nu leite David allen sinen fliss daran, wie er gottes lop gemerte. Do sante ime got den heiligen geist mit so wisslicher wissheit daz er den psalter machte und den wisslichen dichtet, die ding die do soltent geschehen und liess spehen an sincr geschrift was got sit menschlich gelitten hat in siner menscheit durch uns in dem bilde sines sûnes und alle die wunder, die got uff erden ie beging, daz vindet man alles in dem psaltar 8 den David dichtet. So was ime sin sin und sin mut allezit wie er got allezit gediente mit allerhande seittenspil, damitte zierte er got sinen dang zú lobe. Nu seit uns die geschrift der alten bibeln, daz by David vorent in den ziten syben 1 und drissig gütter helden die worent ellenthaft und rich genug und worent manlich das man sy nante durch ir rechte craft ellenthafte tegen, wenne die geschrift seit von ir tugentliche wunder. Nu was David in sinen dingen der erste und der herlichste, wenne er was also gemût das kein verzagheit

<sup>1</sup> G saltar. 2 H fehlt "keinen". 8 G psaltar. 4 H fehlt "syben und".

nit an sime libe was, darumbe so was er billich der hohste tegen genant under allen andern.

Das eccelxv. Hie kam ein engel und kunte David das er gegen got mysseten hette, darumbe zoch er sin kuniglich gewant uss und spreite sin houbet myt aschen.

Umbe dise grosse missetat daz David one wißheit sundete wider got, do wart ime von gotte 1 kunt daz er umbe dise geschicht nit gottes hulde hette und muste darumb sinen zorn erdulden 2. Do nå David der wol geborne tegen daz erhorte, do leit er von ime sin kúniglich gewant und satte sich nider uff die erde mit unwürdikeit ruwig und weinende mit so grosser clage und begab sich aller hochvart und bestoubete sin houbet mit eschen. Doby sach man daz der ruwe in in was komen. Do begunde got erbarmen das sich David so übel gehüp und sante ime gott Gaab den wissagen den ich ouch vormals ee 3 genant han. Also Gaab nû zû David kam do seitte er ime daz gottes gebot, also ime von got gebotten was.

Das cccclxvi. Wie David drú geteilt wurdent geben von gette hunger vigentschaft oder tot.

Gaab sprach zů David: "got mit siner gütte der hat angesehen din trehen und din demütikeit und wil dir von diser schulden wegen teilen drú ding, der müstu eins dulden, darumbe daz du hast gesundet an got und hast sin gebot ubergangen. Von disen drien botten welches dich das beste duncket daz nym, daz müstu dulden, wie ungerne du es tüst. Nü wil ich dir sagen dise dru ding; das erste ist das sol kommen in din kúnigrich ein grosser hunger syben jor aneinander, so ist daz ander daz syben gewaltige man dine vigent sint und gewaltig sint dins landes noch allem irem willen, daz dirte daz ist ein slag drige tage mit grossem dode ergen und in den sol din leben in wage stan. Diser drige müss ye eins sin". Do sprach David mit grosser getult und mit andacht: "diss müss ich stette han, was got wil das geschehe umb mich, wenne ich wil noch sinen hulden grosser sorgen pflegen. Daz wil ich, sprach der gottes wigant, uff die gottes gnode mich und aller der 4 mynen

<sup>1</sup> H gott ein engel gesant der det yme kunt. 2 H dulden. 8 H nie. 4 H die.

leben geben an gottes gnode, und daz duncket mich das beste sin und wil diss gekosen han under disen drigen eins.

Das cecelxvii. Hie erkoss David den gottes slag uff gottes erbermde. Do kam der engel und erschlüg daz volg in Bersabe.

Do wart der gottes slag mit creften gesendet in Davides lant von dannen in Bersabe und wart ir me in drigen tagen erslagen, denne sybentzigtusent menschen, die der engel gottes erschlüg mit eime swert das er trug blutig in siner hant. Donoch wart erkant David dem gottes degen 1 an einer stat, do sider gottes tempel hin ist gesetzet, do sach er den engel ston mit dem blûtigen swert, domitte er die welt gar erschlug zu tode. Do nu David das sach, do was der slag dennocht nit kommen über in und über die synen. Also nů David ersach den gottes zorn do viel er zů gotte an sin gebette und rieff in an mit grossen sufzen und sprach: "berre got ich bitten dich, das du dise rache und disen slag über mich lossest ergon, wanne ich bin der der gegen dir hat mit maniger sunden misseton, wanne diss volg ist unschuldig an disen sünden. Dovon so loss lieber herre din gerichte gegen in und richte über mich. Du neme mich von den schoffen und machest mich züeyme kunige. Nů han ich gesündet grösslich wider dich darumbe so lass dinen zorn gegen disen lútten und sende uff mich und myn geslechte dine roche". Do der engel sach das David sich so úbel gehûp und got bat für sin volg, do stiess er sin swert wider in sin scheide. Do was der gottes zorn gar versúnet gegen David und liess ime got sine lütte lebende. Do diss geschach, do wolte David varen gegen Gabaon und wolte got sin opfer bringen noch dem gebot der gottes ee.

Das occclaviii Wie der engel David hiess einen altar machen.

Nû kam der engel zû David und Gaap dem wissagen, den ich ee vormoles genant han: do bat in David, daz er ime seitte warumbe er úber die stat sollte bitten, wanne es was die stat do der engel mit blossem swerte stunt. Do sprach der wissage: "nû var hin und mache got einen altar da und bringe gotte din oppfer dar mit jemirlichen mûte". Also kam David hin an die höhste stat. Do vant er

1 H degen eins tages an.

einen also ich gelesen han, den nennet die geschrift Orenam Jebuseus; der bleip zu Jherusalem, do David die heidenschaft heruss treip. Do liess er disen dobleiben und wolt in nút vertriben und wart ein gedinge 1 mit David gemacht umb sechshundert pfennige und von dem kouffe gewan David die hochvart und donoch brochte er noch gottes gebot got sin opfer uff den altar, den er gemacht hette noch des wissagen rat.

Das cccclxxix. Wie David got sin opfer brachte und wie er die werkmeister ussüchte.

Also David daz opfer brochte, do sprach gar schnelle Orna Jebuseus: "diss ist verkeret der lúte hochvart". Do sprach der wissage: "weistu recht und verstastu, daz du gesprochen hest. Du hest wor geseit und recht das din hochvart wurt ein houbitstat und wurt din kint harnoch einen tempel machen noch dem gottes gebot der ee, wanne er vor wolte han das leben sines sûnes zû einem opfer geben, gotte zů einer heilikeit, also uns seit die geschrift. In disen ziten began David der gottes wigant sin stimm darzů thůn, das sin sun den tempel gottes und das werg solte volbringen, also ers gedachte und also es gottes willen was. Er las zum ersten an dem wergk us núnhundert tusent man die soltent ir kunst erzoigen und soltent die marmelstein richten und besniden donoch, also sie von rechte solten sin. Do hies er núntzigtusent stein lesen us den gruben und schickte denselben zumeist funfftusent, die das warnamen und besahen das dem wergk rechte beschehe und schuff willeklich den allen ir lipnar das sie bedurfftent. Also wart dis werg erhaben also es David lerte wie man den bu solte machen und gottes dienst daryn satte. Das han ich haran geschriben nach dem also uns die worheit seit.

Das cocclax. Wie kúnig David wart Samaritanis zugeleit.

In derselben tag zit do was kúnig David so sere in sin alter komen das yme benomen was von alter die hitze und die macht. Do wart sin lip bedecket und das ving zu mole nicht das yme kein hitze noch kein art möchte komen. Von disen dingen wart yme nie deste warmer also gar was sine nature hin. Do sprochent die sunen, man solte suchen

1 H gedinde.

57

junge kint und junge megde das wir die schone zu unserm herren legent das yme sin tugent werde wyderbracht, die er verlorn hette von alter. Nu wart David durch gesuntheit zugeleit Abisatis Sunatis, das seit uns die heilige schrifft, das sy die datten darumb das es yme deste me craft gebe der jouffrowen gesellschaft.

Das cocclxxi. Wie Atonias David bat umb das kunigrich.

Nå sach Atonias das sin vatter David was so sere in alter kommen und yme der alter benommen hette crafft und macht, do gedachte er in syme gemåte wie das zåginge, das er das kúnigrich mohte an sich geziehen so sin vatter gestúrbe das er erwúrbe die krone, do er doch omechtig was von alter. Nå gewan derselbe Atonias vil lúte an sich wol fúnftzig man und hies mit grosser wirtschafft bereiten nit verre von Jherusalem by eyme brunne der was genant Rotot und brachte mit yme dar Abiathar und Joab den ewarten und vil lúte. Do bot er den grose geistliche ere und wurdent ander wissagen nút dar geladen.

Das coccixxii. Wie Nathan su Bersabe ging und bat sy das sy sû David ging und erwurbe Salomon die krone etc.

Nathan der ensumte sich nút lange, er ging hin zu Bersabe und hies ir nit lenger sparen, sy solte varen zu dem kunige und solte in beide manen siner eide das er Salomon die krone fúgte noch syme tode, dette er das, so lopte es Bersabe. Do gingent sy zů hov das sy den kunig funden und daten yme sinen willen erkant mit lere, das er in stete liesse das er in verheissen hette und das mit eiden bestetigen wurde. Do nu Bersabe flehende für David kam und ir bett zu ime det, do kam also ich gelesen han Nathan befruntlich an die stat, und hies sich balde inlossen. Do das David kunt wart geton do hies er in lassen das sy fur in keme, wenne Nathan der wolte der frowen bett do vordern. Dieser bette wart die frowe gewert. Do ving der gottes wissage an und seite: "Atonias bat daz man solte ein wirtschaft machen und wart Salomon und Sadoch nit da geladen". Do sprach Bersabe: "ich bin ouch nút geladen". Do sprach der wyssage Natan: "wenne wir din nit moge han, darumb soltu dime sune Salomon die krone fügen, das er nach dinen ziten uff dime stule dinen gewalt und dine krone besitzen".

Das cccclxxiii. Hie gebot kunig David das man Salomon solte wyhen und gebot Nathan und Banias, das sy in uff sinen stül sattent und in kröntent.

Do nu David dis erhorte, do sprach er mit luten worten one has: "unser eit der wart nu vollebraht mit der worheit gottes, den ich getan han umb dise sache". Er hies Banaan und den wysen Nathan die gewaltig sines hoves worent und Sadoch, das sy alle fürent mit Salomon und in sattent uff sin blanck mul und in fürtent in Gedeon, do soltent sy in wyhen. Das geschach und wart Salomon dar gefüret und wart in Gedeon gewihet also es vorbedacht was. Er wart mit wirdigkeit gesetzet uff den stül mit der kronen, vor dem kunig. Salomon wart grosse froide und ein michel schal und ein lut ruffen: "Salomon bleip ewig kunig". Das geschelle und den getun mustent die kunige haben. Also wart der hochgeborne Salomon zu kunig erkosen das allen luten liep was.

Das cccclxxiv. Wie Atonias sich wider Salomon wolt gesetzet han.

Do nå dis alles geschehen was, do kam Jonathas jagende, des vatter hies Abiathar, und kam gelouffen, do Atonias und Rochat mit ir costunge fürent in dem riche und do sy erfürent daz in Jonathas was komen mit grüs er fruntlichen zü in sprach: "junger man bis got wille komen, was güter mere bringes du uns, das du so balde gahest? was schalles ist in der stat, die mere sage uns". Do sprach er: "Salomon ist gewihet in Gedeon zü kunige über alles lant". Do in die mere kunt wurdent geton do fluhent sy von vorchten alle wider heim und floch Atonias zu gottes altar und entsas sich Salomons has und sprach damitte: er wolte niemer dannan kommen des kuniges Salomons zorn wurde yme danne abgenomen.

#### Das cocclaxy. Wie 1 Atonias zů hulden kam.

Do nu Salomon die rede vernam und die mere ime geseit wart, do sprach er darnoch, also er tut, behut sin; ist er übel so wirt yme nut bas, so sol yme übel werden". Donoch nut lange wart do besante er in. Do kam er für in und bettet in an. Do gab yme der wise Salomon urlop und do kerte er wyder heim. Do was kunig David alt unde krangk

und omechtig mit abnemder craft und hett in der alter überwunden. Nü verstunt das David wol an yme selber, also noch die wisen lüte alle tünd im alter und gedachte, wie er solte tün das er gottes dienst und sin heiligkeit und gottes heilikeit und gottes tempel bereit würde und vollbracht, das er gedacht vor, ee got geborn wart, die ding die man vindet geschriben in der nuwen ee ganz und gar von ende zu ende und zü dem anfenge untze an den ußgang. Amen.

Finito libro sit laus et gloria Cristo!

### ANMERKUNGEN.

- 595, 7. het in der mynneklichen wißheit bestrichen. Rud. in der wisheit bestricket hat.
  - 596, 7. "die hett erfüllet" bis "figure sines lebens". Rud.
    envullet håt dîn einer kraft,
    sie sî vol ganz oder hol.
    dîn sind himel und erde vol.
    biz durch der abegründe grunt
    ist wonendez niht, ez sî dir kunt
    in sines bildes figûre.
  - 598, 9 ff. "also seit uns" bis "der glouben". Rudals uns mit rehter wärheit die buoch der wärheit hänt geseit, die mit der heiligen schrift sint des gelouben rehtie stift.
  - 598, 11. umbgang. Rud. umbejage.
  - 598, 9 v. u. fliessende, niessende, fliegende. Rud.
    durchvliegende und durchvliezende
    sint und diu beide niezende.
- 599, 14. nach der sage der göttelichen worheit. Rud. nach gotelicher wärheit sage.
  - 600, 2. Ejufalt. Rud. und Maerlant im spiegel historiael Ejulåt.
- 600, 12. da inne bettet. Da Rud. "und drinne hüete" hat, so könnte man wol auf den gedanken kommen, "bîtet" zu lesen, weil "betten" bis jetzt in der bedeutung "sich betten" unbelegt ist, und nur in der: "einem ein nachtlager bereiten", wo es dann den dativ bei sich hat.
- 602, 13. "also denne frommen zügehoret" beßer: also denne frouwen zugehoret.
- 611, 18. "zerwarffent obenen den stúrn", also den obern theil, es ist daher nicht nöthig, gegen GH "thurm" zu lesen.
- 618, 3. "ist allen menschen überhafftig von großem unkunde". C hat ungloubhafftig, was auf unberhaftig in der bedeutung: "untauglich" schließen läßt; aber es soll wol heißen, das paradies ist über die maaßen begreiflich, d. h. so, dass weil es über das maas ist, niemand es begreifen kann, und würde dann ähnlich sein wie gruntelôse wisheit, d. i. eine solche, die nicht ergründet werden kann.

- 613, 16. Probafe. Rud. Probane. Maeriant Tamprobane.
- 613, 19. Agite und Agita. Rud.

Grüinende alse der grüine clê Argyra und Argyre.

- 615, 19. Etistamasti. Rud. Arimaspi.
- 615, 20. Enopotes. Rud. Cinopetes.
- 616, 11. Coucciata. Rud. Zenotora.
- 617, 2. Macera. Rud. Montikora.
- 622, 12. "gensit Gernime" muß nothwendiger weise Germanie heißen, wie aus Rud. hervorgeht:

Diu obere Germania gilegin.
Diu den namen het gewegin.
Nach allen Duischen landen
Von den die ez sûs nanden u. s. w.

- 625, 2. Gallia bellica. Ob entstellt aus Gallia belgica? Es dürfte tiberall schwierig sein, aus den theilweise bis zur unkenntlichkeit entstellten namen der länder, städte und thiere das richtige herzustellen, so wie eine klare einsicht in die geographie und naturkunde des verfassers zu gewinnen. Maerlant, der wie unser verfasser, das meiste ebenfalls dem Vincentius Bellovac. verdankt, ist darin viel klarer und übersichtlicher. Ebenso verderbt sind die mythologischen namen (vergl. s. 702), doch schien es nicht rathsam, an die stelle der corrumpirten die richtigen zu setzen, weil sonst des änderns kein ende gewesen wäre.
- 660, 9 v. u. des (guotes) sol er nicht lenger tulden. Dulten in guter beziehung ist ungewöhnlich, und ist der sinn daher: des guotes sol er nicht lenger geniessen, vertragen, frui.
- 662, 7. fehe. G hat felge, H vihe; die form felge ist gans mgewöhnlich, vihe ohne sinn; wir haben "fehe" gesetzt, wenngleich die für gewöhnlich nur buntes pelzwerk bezeichnet.
- 673, 1 v. u. den sin vart was gar verlorn; dem seine fahrt unbekannt verheimlicht geblieben war.
- 689, 16. Hier wird Symeon von Joseph der befehl gegeben, das kom einzumessen, nicht dem sonst damit beauftragten pfleger. Wenn keine aus lassung des bearbeiters stattgefunden, so ist dies nur dadurch zu erklären daß Symeon nicht wieder mit seinen brüdern zusammenkommt, denen er sonst diesen eigenthümlichen befehl hätte mittheilen können.
- 690, 10. schoten; entweder gewürze oder mandeln, die Jacob seinen söhnen mitzunehmen hieß.
- 693, 10. "müss der geben gar unwert werden". Der sinn ist: mub der wohlthat, des segens beraubt werden, so daß niemand säen und ärnten kann.
- 701, 2 v. u. behübent sy uf iren lip; bekräftigten sie auf ihren leib. erhärteten sie es auf ihren leib.
- 702, cap. exlviij. Wie hier, so sind auch im Rud. die namen sehr verstümmelt, so Agmonlant, Argwinlant; Egridius, Egydius; Mesapus, Mosspus;

Arthus, Aratus; Monopeus und Orthopolus, Penebeus und Ortopolis; Argemynrich, Argwinrich; Argumi, Argiuin u. s. w. Machus und Pharanus sind natürlich Inachus und Phoroneus. Der grund solcher entstellungen ist wohl darin zu finden, daß die schreiber die namen nicht mit den augen, sondern den ohren auffaßten, d. h. daß sie sich dictiren ließen. Viele verstümmelungen sind wenigstens auf diese weise am einfachsten und leichtesten zu erklären.

728, 5 v. u. "und soltent das blut nemen von Joseph". Hier erwartet man mit recht, statt "Joseph" zu lesen. "von einem schof" oder vielleicht "Josephs schof"; die handschr. haben aber alle "Joseph" und könnte man glauben, der verfasser habe dabei an die blutschuld gedacht, welche Josephs brüder auf sich geladen hatten und habe sich nur ungeschickt ausgedrückt. Rudolf zu dieser stelle war nicht zur hand, woraus sich wahrscheinlich ergeben haben würde, daß der bearbeiter im kürzungseifer falsch verstanden hat. Daß eine art mystischen sinnes mit dieser vorstellung verbunden sein sollte, ergeben die folgenden zeilen, in denen auf die gottheit bezug genommen wird.

724, 9. "daz sy dem volcke zu solde gobent" heißt hier: das sie von dem volke entlehnten oder das ihnen das volk zur bezahlung, zum lohne gab.

729, 8, 10. "toufe" sowohl von der meerestiefe gebraucht, in der Pharao versank, als von der taufe, welche die angeborne sünde ertränkt.

730, 7. "er sach eine rore für einen regen", wenn der sinn nicht sein soll: er sah die spur eines kommenden regens; eine röhre wie regen, so ist die stelle unklar, ähnlich der bei Diemer, kaiserchron. 5, 24: der regen in den rören.

730, 6 v. u. das manna wird hier ein "tier" genannt.

772, 6 v. u. daz er dem volcke nút rette, daz sy besweren möchte. Rud. daz er dem liut iht taete

des er beswaerde haete.

774, 8 v. u. rede noch dem ich also an dich begynnen. Rud. sage mir tröstlicher rede nu, dan als du häst begunnen hie.

775, 13. des kraft und der kint, die sint alle geborn von dem geslechte von Secht. Rud.

des kraft demuetet al diu kint diu von Seht geborn sint.

781, 15 v. u. es stund zû gottes gewúter, es stand in gottes verhängniß; es war got verpfändet, und darauf hin sollten sie dienen.

804, 10 v. u. müsten sich under einander, mischten sich unter einander.

819, 3 v. u. und zerslügent die battele. Rud. die batel sie zurslugen. Historienbib. I, s. 280 hat an dieser stelle: schlügend die böuggen, während vorher lär pögkel erwähnt sind, und die varianten dafür paucken, becken, bugell, parel oder logel geben, die Vulgata aber lagenae vacuae.

832, 16 v. u. do erkosen sie eynen der hiess Aoch der was sin fúr

übels güt, also etc. Sinn: da wählten sie einen, der hieß Aoch, der war ihr gut, ihre hülfe gegen das fibel.

886, 17. do die lantlúte sohent sollichen schaden und das sy von ime überladen wurdent. Rud.

do die lantlude alsolichen schaden von yme worden ubirladen.

839, 14 v. u. durch solliche sinecheit. giebt guten sinn, deswegen, deshalb, wenn auch vielleicht Rud. falsch verstanden ist, bei dem: durch soliche smacheit.

844, 12. und ein mul triben daz träg korn zu der mülen. Rud.
unde eyne kornetin driben
unde yme malen gar ir korn.

849, 16 v. u. für nuwe, nach Rud.: "daß man vor nuwe gach", anstatt der handschriften unverständlichen truwe.

850, 15 v. u. des kraft vigete sich. Rud. des keisers craffte de eugete sich.

850, 9 v. u. Philippus des rippe, statt der handschriften Bippenye oder Ripponie, aus Rud.:

daz brust mit mannes rippe nie herze in jugende also gross inne kintlicher zucht besloss.

851, 6 v. u. Fruenne, welche 852 auch Senenna genannt wird, heißt bei Rud. Venenne, in der bibel Peninna.

851, 8 v. u. Elichatana, damit ist Elchana gemeint.

852, 1. zwo frowen die gelle und die rechte frowe gar nitlichen gegen einander. Das gieht ganz guten sinn, wenngleich Rud. falsch verstanden ist, denn da beißt es:

die (frowen) gellen hin under in vil dicke krigelichen nyt.

852, 8 v. u. do reit er uff eyme esel wider und für. Hier hat der umformer Rud. falsch verstanden:

wan daz er by des tempels dur sass, da die lude gingen fur, uff eyme sessel, unde etc.

855, 16. und log noch dem also die geschrift seit an siner lere. Rud. hat dies ebenso undeutlich:

unde lag nach der warbeit sage an sinre lere an eyme dage.

856, 13 v. u. got der ist gût, nû tû ouch got, so die handschriften, und giebt guten sinn; Rud. hat dafür:

got ist got nu auch got. waz dir gebudet din gebot.

858, 4. unversunnen, so aus Rud. statt des handschriftlichen nicht passende: unverswunden.

862, 4. Do sach Samuel hoch zu gotte und was ime sere leit. Rud

#### Samuel wag die geschiecht sere hoch unde was yme leit etc.

864, 6, 7. in so hohen mynnen kraft. Rud. inne so hohes namen crafft.

864, 9. glose der regierunge. Rud. glose der dudunge.

864, 15 v. u. und in Affrica die Philistyn. Davon bei Rud. keine spur und ist eigener unverständlicher zusats des bearbeiters.

865, 6. wenne ieman kein unfug geschach. Rud. weme ungefuges icht geschach.

865, 2 v. u. Diser rede nam er gar cleine war. Hier ist mit dem vorausgehenden kein zusammenhang; es fehlt die paraphrase der verse, in welchen Saul dem volke vorgestellt und "von Belial dufelsche frucht", wie Rud. sagt, verböhnt wurde.

866, 1. also ich darkomen was do hette daz gespreche ein einde. Hier ist Rud. etwas mißhandelt, denn der sagt:

Das lud als iz dar was komen schiet von dan, als das hergie unde das gespreche sich virlie.

869, cap. ccccxxiii. Hier ist eine verwirrung der personen eingetreten. Aus Rud. hat der paraphrast den anfang mit Samuel genommen und dann gans vergessen, daß später von Saul die rede ist, wodurch dann irrung entsteht. Läßt man hier am anfange Samuel fallen und setzt dafür, trotz der entgegenstehenden handschriften, Saul, so würde etwas wirrsales gelöst, freilich wird ihm dann auch das sechstagelange ausbleiben aufgebürdet, dessen sich sonst Samuel schuldig gemacht hat. Das ganze ist wunderlich, denn bald darauf freut sich "Samuel Sauls zukunft", während es doch umgekehrt sein müsste. Der paraphrast hat da den Rud. sehr obenhin angesehen, denn da heißt es:

Do quam an derselben czyt Samuel, als er dar quam unde Saul sine kunfft vernam,

hat also die situation thörigterweise gans umgekehrt.

871, 3. also nu kunig Saul gesellen hette, do sach er einen essen u. s. w. Hier hat der paraphrast auch nicht ordentlich zugesehen, denn Rud. erzählt ganz richtig, als einer der gesellen Sauls Jonathas essen sah, da sprach er u. s. w.

871, 13 v. n. mit den "man und wip", die böse cleider tragen mußten, sind die beiden gemeint.

871, 2 v. u. genesen das keinen namen hat. Rud. besser:

unde lass genesen nichtes nicht

des man in mit namen giecht.

872. cap. ccccxxviii hier ist sehr gekürzt, namentlich der unfriede zwischen Samuel und Saul nicht gehörig hervorgehoben.

873, 2 v. u. Hier fehlt die hauptsache. Samuel soll den eltesten nicht wählen, sondern David, der damals auf dem felde war.

875, 8 v. u. daruff sach man dicke genüglichen rot. Rud.

Do uff sach man dicke plegen gnug menlicher dat durch menliches hertzen rat.

876, 4. sy worent überladen mit harnesch. Rud.
unde ubirladen waren myede
der plag etc.

- 878, 12. getun. so geändert statt des unverständlichen guden.
- 879, 9. Hier werden David nur tausend erschlagene angerechnet, de Rud. doch richtig zehntausend zählt.
- 884, cap. ccccxxxxv. in der mitte läßt der paraphrast die boten, welche David suchten, in die höhle Endolla kommen, statt daß bei Rud. und in der bibel sich David selbst darin verbirgt.
- 884, 18 v. u. "daz kunne" gegen die handschriften aufgenommen sur "der kunig".
- 884, cap. coccxxxxvi. anfang: "der rede" bezieht sich auf eine ker ausgelassene rede Sauls, in welcher nachfrage nach David gehalten with überhaupt wird von hier an der paraphrast lückenhaft. So springt in desem capitel die erzählung gleich von dem tode Amelechs auf Nabal über und läßt alles dazwischen liegende aus Rud. weg.
- 886, coccxxxxviiii. Hier vor diesem capitel müste nun noch von Saus ende und Davids regierungsanfange die rede sein, was alles aber der parphrast ausgelassen hat. Die nachfolgenden capitel geben Davids geschichte nur sehr im auszuge, und scheint da dem bearbeiter kein vollstärdiger Rud. zu gebote gestanden zu haben. Es wird von Davids kriegen fast nichts erwähnt, sondern gleich der heimführung der arche gedacht.
  - 890 ist vor cap. cccclvj offenbar eine lücke, denn von Mephibosch, dessen geschichte nicht auserzählt wird, läuft der faden der erzählung ohne weiteres in die geschichte von der beschimpfung der boten Davids durch Ammon.
  - 894. hier nach Bethsabe und Salomos geburt wird gleich Absalon er schossen, ohne daß irgend ein zwischenglied vorhanden ist. Absalon wird mit einem welschen pfeile erschossen.
  - 895. cap. cocclav wird von einer großen missethat gesprochen, & David begangen habe, dieselbe wird jedoch nicht genannt. Es bezieht sie das auf die volkszählung. Überhaupt sind von hier bis zum ende in de geschichtserzählung manche lücken.

#### WORTREGISTER.

achs &s 604. analter vorfahr 790. anderthalp auf der andern seite, abwechselnd 728. anlougen zur anlage, steuer ziehen. anl. umb das lant 801. antheis gelübde 830. antheissig anheischig 679. arnen das gesicht die stirne furchen 700. autem, atem, adem athem 589. battele flasche, buttel 819. begån, sich mit arbeit, mit vihe 601. bekommen obviam venire. betloch götzenaltar 748. betten, sich betten, lagern 600. binden, zu dienst gebunden 755. bischaft zeichen, vorzeichen. bisch. oder wortzeichen 817. bysch. lere 818. bisen bisam 690. blanck weiss 899. brunloft brautluft 837. coscher, c. gold 739. var. costberes. coste costunge 889. 899. dulden (tulden) frui 660. egebott gebot der ê 828. eigenschaft hörigkeit, leibeigenschaft . **814.** einung einöde 881. enbern intrans. do wolte er niht enb. enschütten sich alicui, sich losmachen,

entsetse mich ein ding ausser fassung

befreien 635.

bringen 701. 720.

er, are ackere 693. erbehaft erbeschaft 647. erhaber urhaber, inchoator 595. erne arne. do ernete sy got 757. erscheinen den troum dir, bedeuten, erklären 685. erschinen ernst 648. ersumen, sumen 774. eugen, ougen, erzougen, zöuge zeigen, sehen lassen 715. f s. v. gamel spiel, lust 845. gedech 855. Rud. gedeich, gedieh. gehallent v. hil, hal. geheimhalten 756. gelibede gelúbde 830. gelle nebenbuhlerin, kebsfrau 852. gesellschaft; zu g. kommen, daß sy swanger werden 651. gestelle, ich setze ins werk 699. geturstig eifrig, verlangend 799. gewan wan 788. gewarnheit, gevarnheit, gevaere gefahr 892. gewüter gewette 781. geziehen sich mit arbeiten 605. goult golt 724. grinen und granen 821. hochfart ward gegüttet, gut gemacht 809. harst, harsch heer. man wolt ziehen mit dem harst. und für ein harst vor und der ander noch 754. Oft bei Königshoven.

herlich mit einem here. do ensol nie-

man herlichen durch myn lant ziehen 767.

herten ausbarren 693.

heymhütte 657.

hinanthin hinwieder 692.

binderrede afterrede 755.

hochvart erhöhter platz, hochwarte 897.

houpten sich sich behaupten, sich als haupt ansehen, aufführen 634. junpfrowe juncfrowe 706.

jusselin brühe, suppe, jause, jaute 815. kintber kindergebärend 852.

kum für erfahren 771.

lamna lâmel, lamina 724.

lurcke mit der zunge, lirke, lerke, stottere 718.

lut und gut 678. 675.

lutern liutern, erliutern 789.

mercket marcke, gränzscheide, limes 711.

mêre major natu 658.

monot monat 783.

müsefrat maeusefras 859.

nochgeburen, gebûr, nachgebûr, vicinus 624. 674.

nötiger man armer man 824.

noturfrig nöthig 780.

nyenent, niene nicht 781.

presant donum, pl. presande 808.

riech, r. cleider 792. entweder in der bedeutung ruche cl. oder riech asper, wie Frisch II, 83 a erklärt. schariant scharlich; scharhaft 753. schencke donum 885.

segen flechten zauberformeln machen 602.

sinnecheit, durch solliche s. deshalb 839. sparn denselb. weg nicht gebrauchen 639.

sterbot sterben 720.

strit schritt 888.

tempel canticum. er machte einen tempel der was also audite coeli 783. touf (der) tief, tiefe des meeres, in dem die Ägypter ertranken, zugleich aber mit hinweisung auf die taufe 729.

tulden s. dulden.

überhafftig 618.

überhoff, überhouf übereinander gubauft 685.

überkommen überwinden 843.

übersehen m. acc. verzeihen, hingehen lassen 639.

úbervaren durch fahren erreichen 674. uffgêndes volk juvenes.

uffgeswummen aufgedunsen, verbreitet, ausgebreitet; das volk ist uffgeswommen 700.

unbilde, wilde dinc wunder 719. underbint underscheit, discrimen. underlibunge pause, ruhe 700. understån sich selber sich underwin-

inderstån sich selber sich underwinden 655.

underziehn. do underzugent sich die schonen jungen mynneclichen frowen 776. ob alles Nomin. oder myn. fr. Dat.? letzteres dem sinne nach richtiger.

unerfahrn nicht in erfahrung gebracht, nicht gerathen (das räthsel) 838. unessig was nicht zu essen ist 816. ungeton nicht schön 686.

ungevro unvrô 834.

ungewin dolor 658.

unmachte mit unruhe, ungemach 737. uurichtig unreht, der nicht recht handelt 709.

unvertig wip leichtfertig 678.

unwert, do was es aber unw. da war die schmäliche lage wieder da, daß keine speise vorhanden war 689.

unzucht bieten unere biten 646.

ussgenommen, u. man ausgeseichneter man 610.

verenden sin gebot 762.

verbergen verbeeren.

verirre bin, werde irr 601. verirret zu sprechende 713. verirret an der rede 716. kann nicht sprechen. verkeren übel auslegen 710. verliesen sine vart 673.

vermac, vermöchte sich Essauwe nichtes verstand sich nicht auf Esau; hatte keine macht über Esau 659. vermac sich nyme nichts mehr leisten können 694.

vernútzes verbrauchen 730. vertiefen versenken 729.

vertragen aliqud alicui, hingehen lassen 661.

verwunnen zu seiner måter sich nach seiner mutter sehnend 706. versigen gegen mir 659.

vinster winster, sinister 689. võlgig folgend, gehorsam 783. frömme vremde 772. fr. geste.
funtt, vund kunstgriff, list 700.
wagenman eques, miles 887.
wende, das es wantte uff dem gürtel
daß das gewand bei dem gürtel

fridensflucht asylum 781.

wende, das es wantte uit dem gürtel daß das gewand bei dem gürtel aufhörte, nur bis sum gürtel ging, denn so weit war es abgeschnitten 890.

widersetzen erstatten 708. wihre, wiwer, wiger, wier weiher 779. witsweivig, witsweife weit herumirrend 601.

zeubrige zouberie 612. zins lon. begertent sus keinen andern zins 780.

## NACHTRÄGE UND VERBESSERUNGEN.

S. 84 z. 10 v. u.

Durch die freundlichkeit des herrn von Löffelholz, welcher den Ötting-Wallersteinischen archiven und bibliotheken vorsteht, wurde uns nachdem bogen 26 schon gedruckt war, die mittheilung einer — wie es schien — noch unbekannten handschrift gemacht, die sich jedoch als der genannte uns güuget die notaten des dortigen handschriftenkatalogs zukommen ließ als unser serwieß, dessen aufenthalt nicht mehr aufzufinden gewesen war. In den gefälligst mitgetheilten notaten war bemerkt: "Früherer besitzer D. G. Schöber zu Gera. Von seiner hand ist die litterarische notis, die vorn eingeheftet ist: auch die beischriften zum hohen liede sind von Schöbers hand. Fürst Kraft Ernst zu Öttingen-Wallerstein hat den codex erworben". Wir geben hier der vollständigkeit wegen die ausführliche beschreibung der handschrift.

Dieselbe auf papier geschrieben, jetzt in modernem, rothsaffianem mit goldschnitt und titel versehenem bande, auf dessen decken der namen-zug des fürsten Kraft Ernst zu Öttingen-Wallerstein in gold gedruckt ist, hat die signatur: deutsch. fol. 15 und 213 blätter in folio und gehört dem ende des 14 oder anfang des 15 jahrhunderts an. Sie ist von einer hand in gleicht guter schrift geschrieben und ist jede zeile durch eine gezogene linie von der folgenden geschieden.

Bl. 1ª Do got in seiner magenkraft swebt und alle | ding in seiner weisheit bet und procgt si in liebten | schein zu gnoden und beschüf den himel wü-neclich mit sunnen mon und mit stern. do mit ziret | er in in hober eren . . .

Bl. 2b roth. Hie hebt sich die wibel an die funf buch herrn moysi | de erst puch genesis das erst capitel. |

Text (I)n dem använg schüff got himel und erde, aber di | erde was eitel und lere.

Bl. 46b roth. Hie hebt sich daz ander buch an liber exodi von Moises (Text) (J)acobs swelf sün hiezsen

Bl. 47b roth von Moises.

(Text) (Z)u der zeit was Amran von dem gesieht Levi ...

Bl. 712 beginnt das buch Josus ohne überschrift: .. Do | sprach got su Josue: mein knecht Moises ist töt unterwint dich | meins volks ...

Bl. 76a das buch der richter auch ohne überschrift: — — Nu pat daz israelisch volk got das er im | kunt tet wer in ire lant solt belfen erstreitten gegen | die heidenschaft Cananeus ...

Bl. 89b roth. Hie hebt sich der küngbuch an das erste |

(Text) (H)ie hot die virde  $\frac{\text{wolt}}{\text{wolt}}$  ein ende und hebt die fünft an | ez was ein man von Ramathaim Sophoti von dem | berg Effraim ...

Bl. 108a roth. Daz ist nu daz ander kungpuch Davit.

(Text) (D)az ander kungpüch hebt sich an Davit an den rainen | man do er Amalech het erslagen . . . . .

Bl. 129b roth. Daz dritt kungpuch hebt sich an Salomon an.

(Text) (Z)u der zeit kom Nathan zu Bersabee. —

Bl. 140a sind zum theil die sprüche Salomonis eingefügt (ohne überschrift).

(8) alomon der sprach waz hot der mensch newr hie auf erden | von aller seiner arbeit . . . .

Bl. 141b schließet dieselben mit der glosse: wo der mensch ein ursach vint der | frewden, do vint er tausent zu wainen ... (roth) et reliqua. |

Hierauf beginnt auf der nämlichen seite "das hohe lied" ohne überschrift in reimen:

(M)ich kust ir minneclicher kus

den übrigen stellen ist der anfang nach der Vulgata in rother schrift vorgesetzt, so aus cap. 11 Ego flos campi et lilium convallium.

(Text) (I)ch pin ein plum dez praitten veldes und ein lilig in | awe gar gemait. Ich pin ein rös uz werder clos be-|rait zu warer minne mit irm sinne. mein fridel sei | daz geseit. mein plunder gart sei im berait .... (roth) aperi mihi (aus cap. v) (text) (D)u tu mir auf taub mein ain prehende ros zart und | vein ...

Bl. 147b roth von kunk Roboam.

(Text) (N)och Salomon reicht Roboam sein sun ...

Bl. 149b roth von Helyas dem propheten.

(Text) (H)elyas der prophet diweil in sein müter dennoch | trüg do traumt seim vater Sabate ....

Bl. 154ª roth von Othosias dem kung |

(Text) (O)thozias Achabes sun reicht noch im zwei jor | ...

Bl. 155a roth von Heliseus dem propheten. !

(Text) (H)eliseus hub schir an und dint got ...

Bl. 158b roth von Yossias dem kung.

(Text) (J)ossias was Ammons sun ...

Bl. 159b roth von kung Nabuchodonosor.

(Text) (Z)u der zeit reichsent der | gewaltig kung Nabuchodonosor ...

Bl. 166b roth von dem kung Darius.

(Text) (N)ú wart Darius kúng noch im ...

Bl. 167b roth von dem enterist

(Text) (D)aniel weissagt und spricht der entcrist kumt ...

Bl. 168 roth von dem jungsten tag l

(Text) (D)aniel der prophet sagt von | dem jungsten tag und spricht wenn das fel oder die deke | dez himels prinnet ....

Bl. 170a roth von Judit daz si Holofernum | daz haupt abslug |

```
(Text) (A)rphaxat der Medier kung ...
    Bl. 180a roth von Thobias dem weissagen |
    (Text) (T)hobias ist geporn uz der stat Ninive ...
    Bl. 186b roth di legende von Job dem gedultigen mann |
    (Text) (J)ob was Zareth sun ....
    Bl. 194b roth von Alexander dem kung.
    (Text) (I)n der zeit reichsent Allex-ander der gewaltig kung zu kri-
chen ....
    Bl. 199b roth von kung Assuer und Hester |
    (Text) (D)er wirdig kung Assuer us reicht von Judes pis Ethiopis ....
    Bl. 208 roth von dem kung Philadelfin.
    (Text) (D)enoch wart Philadelfin kung, der het pücher gar | lieb ...
    Bl. 209b roth von Silencius (sic!) dem kúng |
    (Text) (8)llencius der kung reicht denoch der was gar pose ...
    Bl. 210a roth von Judas.
    (Text) (S)ein sun Judas reicht nach im und beschirmt Israel ...
    Bl. 211b roth von Zozias dem kunge.
    (Text bl. 212a.) (Z)osias der reicht zu Jerusalem zwei und funfzig ior ...
    Daselbst am schluße: Amen | Hie hat die wibel ein ende got uns sein
gnade sende.
    Bl. 212b mit rother schrift von späterer hand und sorgfältig in 28 zeilen
geschrieben:
   O mensch wiltu geystlich seyn. So tå es mit den wercken schein.
   Versmehe dy werlt gar vorderlich. Und trag dein armût gar willielich.
   Leyde ungemach gedulticlich. Hutt deyner wort gar fleissiglich.
   Ge uff der strasen czühtticlich. Kürcz wirbe dein potschafft ernstlich.
   Dein leben bilde gar erberclich. Meyde obent reyss vil stetiglich.
   Biß nymande gemeinsam unnüczlich. Vor geselleschaft poser hütt du dich.
   Erforsch nicht newes firbiczlich. Trag heymlich scham und offenlich.
   Vor dir so scham auch selber dich. Deinem ebengnoß bis fridsamclich
   Deinen unterthan straf gütlich. Nicht erger yemande leychtferticlich.
   Dein leben peßer alle tag teglich. Brich deinen willen ordenlich.
   Gehorsam, biß demuticlich. Dine vater und muter williclich.
   Leibs gemach such nicht sorgfelticlich. Nicht was ezu vil doch meßiglich
   Dein notdurfft nyme bescheydenlich. In speis und getrencke nicht geyticlich.
   Leibs lust ste wider kreffticlich. Wider alle sunt streyt manberlich
   Czu der kirchen halt dich ynnerlich. Das wort gocz hör begirlich.
   Dasselbe behalt auch stetiglich. Dabey so sics nicht slefferlich.
   Dein beicht dy tu gar lewuterlich. Gnad gocz enphahe nicht eytellich.
   Dyselben halt auch dankkperlich. Dein hercz bereyt got stetiglich.
   Mit allen krefften mysampelich. Mit ganezzem gemüte erwirdielich.
   Von ganezzer sele gar lobsampelich. Deinen nehsten libe als selber dich.
   Nicht hinterkoß yn heßiclich. Dein vor andern leyde dappfferlich.
   Dein leben für gar gewarsamclich. Deinen tod bedenck gar eygentlich.
   Daruff so richt dich emsielieh. Es komt dir anders grimlich.
```

Und bricht dein hercz gar bitterlich. Dein sele verfürt er tymmerlich.

Denn muß sy leiden ewiglich. Dovor sey Ihesus genediclich. Und woll uns trosten veterlich. Czu lon so bitt gott für mich. Das wir mit ym herschen ewiglich Amen.

Bl. 213 unbeschrieben. Auf dem rande bis bl. 107b von der hand des textes folgende kurze inhaltsangaben: bl. 4a Adam; bl. 5a Eva; bl. 10a Noe; bl. 10b Sintflut; bl. 18a Nemrot turn; bl. 21b Ysaac; bl. 24a Rebecca; bl. 25b daz Abraham starb; bl. 26a Jacob, Esau; bl. 29b Rachel; bl. 31a Josep; bl. 35a Ysaac starb; bl. 36a von Josebs traum; bl. 39b wie Pharo traumt; bl. 46a daz Jacob starb; bl. 52a di x plag; bl. 54b daz si durch daz rot mer furen; bl. 56a daz himelprot; bl. 61a von dem kalb; bl. 67b von Balam; bl. 71a daz Moises starb; bl. 71a von Josue; bl. 71b von Raab; bl. 73b von Gabson; bl. 75b daz Josue starb; bl. 76a Judas; bl. 78a von Debora; bl. 79b von Gedeon; bl. 82b von Abymelech; bl. 84a von Jepte; bl. 85a von Samson; bl. 90a Samuel; bl. 94a von Saul; bl. 104b Davit; bl. 107b daz Saul starb.

S. 119, 2 von unten ir. 122, 5 in. 124, 10 davon. 125, 13 jär. 140, 5 manigvaltigkait. 144, 3 von unten frävel. 156, 2 von unten ainvaltig. 159, 18. 23 gejagtes. 171, 2 von unten jungen. 173, 1 was. 222, 7 von unten jär. 252, 7 von unten jungen. 256, 3 jär. 278, 16 zwyvelt. 286, 18. 291, 6 von unten. 299, 12. 315, 6 von unten was. 347, 1 zejungst. 348, 2 jamer. 348, 6 jagst. 350, 10 von unten jamer. 352, 13. 15. 19 jar. 354, 14 jagt. 354, 4 von unten jung. 360,8 was. 376,9 von unten verjechen. 404,3 was. 405,14. 6 von unten jar. 413, 6 verjechent. 428, 18 jungen. 431, 4 jamerigen. 438, 8 von unten jagen. 442, 8. 446, 4 jär. 450, 29 ochssen. 483, 2 von unten was. 489, 18 die fel. 494, 8 mir. 506, 6 was. 525, 10 von unten verjechent. 538, 5. 549, 6 was. 555, 9. 10. 11 jungkfrowen. 560, 10 von unten, 567, 7 und 6 von unten, 569, 11 von unten, 596, 6 und 6 von unten was. 585, 16. 589 sp. 1, 9 autem, atem, adem. 597, 10 jor. 597, 6 von unten, 602, 10. 12. 15 was. 602, 6. 4. 3 von unten, 603, 1. 4. 5. 11. 16 jar. 604, 10 von unten, 605, 3. 606, 11 was. 606, 3 von unten jorzal. 607, 16. 608, 4. 5 was. 608, 11 joren. 609, 8 was. 609, 10 von unten jor. 609, 6 von unten, 610, 3 was. 610, 9 jorzal. 610, 14. 612, 2. 3. 15. 16. 613, 14 von unten, 614, 9. 615, 16. 17 jor. 616, 2 von unten jung. 617, 13 von unten juncffrowen. 618, 17 was. 619, 15 jor. 619, 18 von unten was. 620, 1 jor. 623, 14. 647, 4. 648, 8. 655, 15 von unten was. 627, 8 stoßet. 630, 23. 631, 2 von unten, 661, 3 von unten was. 673, 17 vernomen. 674, 8 von unten jagen. 680, 17. 699, 4 von unten, 704, 8 was. 721, 10 mit ginget. 767, 18 darumb wolte. 769, 2 lutes. 791, 1 von unten machte. 797, 7 úbertrogen.

## INHALT.

|            |             |         |         |            |        |       |       |       |       |      | ecito   |
|------------|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| Vorwort    | • •         | •       | •       | •          | •      | •     | •     | •     | •     | •    | 1-104   |
| Histo      | rienbibel   | I       | •       | •          | •      | •     | •     | •     | •     | •    | 9-13    |
| Histo      | rien bibel  | II      | •       | •          | •      | •     | •     | •     | •     | •    | 13-20   |
| Ande       | re werke,   | welch   | e als l | histo      | rienbi | beln  | bezei | chnet | Wur   | den  | 20-22   |
| Hand       | schriften v | verseic | hniss   | •          | •      | •     | •     | •     | •     | •    | 22-23   |
| Hand       | lschriften  | der e   | rsten   | haur       | trecer | sion  | •     |       | •     | •    | 24-46   |
|            | Familie l   |         |         |            | •      |       | •     | •     | •     | •    | 24-40   |
| <b>b</b> ) | Familie 1   | Richer  | got t   | ınd        | do go  | t.    | •     | •     | •     | •    | 40-46   |
| -          | lschriften  |         | _       |            | _      |       | n.    | •     | •     | •    | 4684    |
| <b>a</b> ) | Familie I   | Richer  | got     | •          | •      | •     | •     | •     | •     | •    | 46-54   |
| •          | Familie     |         | •       | Ch         | rist v | ogt   | •     | •     | •     | •    | 54-84   |
| •          | chiedene    |         |         |            |        | _     | lasss | en an | gehör | ren- |         |
|            | n handsel   |         |         | •          |        | •     | •     | •     | •     | •    | 84-104  |
| Historien  | bibel I. D  | o got   | in si   | ner        | magen  | kraft | •     | ••    | •     | •    | 105-575 |
|            | Judith 4    | _       |         |            |        | •     | •     | •     | •     | •    | 576-584 |
| Grammat    | ische bem   | erkun   | gen     | •          | •      | •     | •     | •     | •     | •    | 585-588 |
| Wortregie  |             | •       | •       | •          | •      | •     | •     | •     | •     | •    | 589-591 |
| Historien  | bibel II.   | Richer  | got 1   | ron        | himel  | rich  | •     | •     | •     | •    | 593-900 |
|            | ngen zu     |         | •       | •          | •      | •     | •     |       | •     | •    | 901-906 |
| Wortregia  | _           | •       | •       | •          |        | •     | •     | •     | •     | •    | 907—94  |
| •          | e und ver   | besser  | ungen   | l <b>a</b> | •      | •     | •     | •     | •     | •    | 910-913 |

# ÜBERSICHT

über die

einnahmen und ausgaben des litterarischen vereins im 22ten verwaltungsjahre vom 1 Januar bis 31 December 1869.

| A.       | j                                                                                                                                                          | Einn                    | ahr   | 1 <b>0</b> 11 | ,•           |      |      |                 |       |     |             | A.                                             | kr.                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|--------------|------|------|-----------------|-------|-----|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|          | Reste.                                                                                                                                                     |                         |       |               |              |      |      |                 |       |     |             |                                                |                               |
|          | I. Kassenbestand                                                                                                                                           | am s                    | chlu  | Be (          | des          | 21t  | en v | er              | walt  | une | <b>78-</b>  |                                                |                               |
|          | jahres                                                                                                                                                     | •                       | •     | •             | •            | •    | •    | •               | •     | •   | •           | 6190                                           | 9                             |
|          | II. Ersatzposten.                                                                                                                                          | . •                     | •     | •             | •            | •    | •    | •               | •     | •   | •           | _                                              |                               |
|          | III. Activausstände                                                                                                                                        |                         |       |               |              |      | •    | •               | •     | •   | •           | 88                                             | -                             |
| B.       | Laufendes.                                                                                                                                                 |                         |       |               |              |      |      |                 |       |     |             |                                                |                               |
|          | I. Für verwerthe                                                                                                                                           | te v                    | rrā   | the           | frü          | her  | er v | er              | walt  | ung | <b>18</b> - |                                                |                               |
|          | jahre                                                                                                                                                      |                         |       |               |              | •    | •    | •               | •     |     | •           | 562                                            | _                             |
|          | II. Actienbeiträge                                                                                                                                         |                         |       |               |              |      | •    | •               | •     | •   | •           | 3186                                           | 55                            |
|          | III. Für einzelne pu                                                                                                                                       |                         |       |               |              |      |      |                 |       |     |             | 276                                            | _                             |
|          | IV. Zinse aus zeitl                                                                                                                                        |                         |       |               |              | •    | •    | •               | •     | •   | •           | 228                                            | 6                             |
|          | V. Ersatzposten .                                                                                                                                          | •                       | •     | •             | •            | •    | •    | •               | •     | •   | •           | _                                              | <b> </b>                      |
|          | VI. Verschiedenes                                                                                                                                          | •                       | •     | •             | ٠            | •    | •    | •               | •     | •   | •           | 26                                             | 35                            |
| C.       | Vorempfänge von                                                                                                                                            | actie                   | nbe   | iträ          | gen          | fü   | · di | e               | folge | end | en          |                                                | İ                             |
|          | verwaltungsjahre .                                                                                                                                         |                         |       | •             | _            | •    | •    | •               |       | •   | •           | 101                                            | 5                             |
|          |                                                                                                                                                            |                         |       |               |              |      |      |                 |       |     |             | 10658                                          | 50                            |
|          |                                                                                                                                                            | Aus                     | gab   | en.           | •            |      |      |                 |       |     |             |                                                |                               |
| A.       | Reste: abgang .                                                                                                                                            |                         |       |               | _            | _    | _    |                 | _     | _   |             | 75                                             | 15                            |
|          | Laufendes.                                                                                                                                                 | •                       | •     | •             | •            | •    | •    | •               | •     | •   | •           |                                                |                               |
|          | I. Allgemeine ver                                                                                                                                          | waltr                   | mga   | kos           | ten          | (ds  | rur  | <b>ite</b>      | r di  | e b | <b>A</b> -  |                                                |                               |
|          | lohnungen des                                                                                                                                              |                         | _     |               |              | •    |      |                 |       |     |             |                                                |                               |
|          |                                                                                                                                                            |                         |       |               |              |      |      |                 |       |     | -           |                                                | f                             |
|          | dieners 24 fl.)                                                                                                                                            |                         | _     | _             |              | _    | _    | _               | _     | _   |             | <b>438</b>                                     | 48                            |
|          | dieners 24 fl.)                                                                                                                                            | en de                   | •     | •             | •            | •    | nnd  | ·<br>Ve         | Staat | ıdn | n <b>e</b>  | 438                                            | 48                            |
|          | II. Besondere koste                                                                                                                                        | en de                   | r he  | •             | •            | •    | und  | •<br><b>v</b> e | Preei | ndu | ng          | 438                                            | 48                            |
|          | II. Besondere koste<br>der vereinsschri                                                                                                                    | en de<br>iften.         | r he  | erav          | usga         | be 1 |      | • <b>v</b> e    | Orsei | ndu | ng          | •                                              | 48                            |
|          | II. Besondere koste<br>der vereinsschri<br>1. Honorare                                                                                                     | en de<br>iften.         | or he | erat          | ısga         | be 1 | •    | • <b>v</b> e    | rsei  | ndu | ng          | 438<br>•<br>2000<br>—                          | 48                            |
|          | <ul><li>II. Besondere koste</li><li>der vereinsschri</li><li>1. Honorare</li><li>2. Druck- und</li></ul>                                                   | en de<br>iften.<br>umse | r he  | g-p           | isga<br>apie | be i |      | • <b>v</b> e    | ersei | ndu | ng          | 2000<br>—                                      |                               |
|          | <ul> <li>II. Besondere koste</li> <li>der vereinsschri</li> <li>1. Honorare</li> <li>2. Druck- und</li> <li>3. Druck</li> </ul>                            | en de<br>iften.<br>umse | chla  | g-p           | isga<br>apie | be i | •    |                 |       | ndu | ng          | 2000<br><br>8914                               | 48<br><br>3<br>22             |
|          | <ul> <li>II. Besondere koste</li> <li>der vereinsschri</li> <li>1. Honorare</li> <li>2. Druck- und</li> <li>3. Druck</li> <li>4. Buchbinder</li> </ul>     | en de<br>iften.<br>umse | chlag | erau<br>g-p   | isga<br>apie | be i | •    |                 |       | ndu | ng          | 2000<br><br>8914<br>129                        | 3 22                          |
|          | II. Besondere koste<br>der vereinsschri<br>1. Honorare<br>2. Druck- und<br>3. Druck<br>4. Buchbinder<br>5. Versendung                                      | en de<br>iften.<br>umse | chlag | g-pa          | apie         | be i |      |                 |       | ndu | ng          | 2000<br><br>3914<br>129<br>56                  | -<br>3<br>22<br>12            |
|          | II. Besondere koste<br>der vereinsschri<br>1. Honorare<br>2. Druck- und<br>3. Druck<br>4. Buchbinder<br>5. Versendung<br>6. Provisionen                    | en de<br>iften.<br>umse | chlag | g-p           | apie         | be i | •    |                 |       | ndu | ng          | 2000<br>                                       | 3 22                          |
| C.       | II. Besondere koste<br>der vereinsschri<br>1. Honorare<br>2. Druck- und<br>3. Druck<br>4. Buchbinder<br>5. Versendung<br>6. Provisionen<br>Vorauszahlungen | en de<br>iften.<br>umse | chlag | g-p           | apie         | be i | •    |                 |       | ndu | ng          | 2000<br><br>3914<br>129<br>56                  | -<br>3<br>22<br>12            |
| C.       | II. Besondere koste<br>der vereinsschri<br>1. Honorare<br>2. Druck- und<br>3. Druck<br>4. Buchbinder<br>5. Versendung<br>6. Provisionen                    | en de<br>iften.<br>umse | chlag | g-p           | apie         | be i | •    |                 |       | ndu | ng          | 2000<br><br>3914<br>129<br>56<br>109<br>22<br> | -<br>3<br>22<br>12<br>12<br>- |
| C.<br>D. | II. Besondere koste der vereinsschri 1. Honorare 2. Druck- und 3. Druck 4. Buchbinder 5. Versendung 6. Provisionen Vorauszahlungen Ersatzposten            | en de<br>iften.<br>umso | chla  | g-p           | sga          | r    | •    | •               |       | ndu | ng          | 2000<br>3914<br>129<br>56<br>109<br>22<br>-    | 3<br>22<br>12<br>12<br>-      |
| C.<br>D. | II. Besondere koste<br>der vereinsschri<br>1. Honorare<br>2. Druck- und<br>3. Druck<br>4. Buchbinder<br>5. Versendung<br>6. Provisionen<br>Vorauszahlungen | en de<br>iften.<br>umso | chlag | g-p           | apie         | be   |      | 9               | •     | •   |             | 2000<br><br>3914<br>129<br>56<br>109<br>22<br> | -<br>3<br>22<br>12            |

Anzahl der actien im 22sten verwaltungsjahre:

einzelactien

303;

lebenslängliche

6.

Von mitgliedern sind mit tod abgegangen:

Seine königliche Hoheit der herzog Ernst von Württemberg.

Herr dr Abegg, geheimer justizrath in Breslau.

Herr dr Belthle, stabsarzt in Grenoble.

Herr dr Bouterweck, director in Elberfeld.

Herr dr Deycks, professor in Münster.

Herr dr Fröhlich, geheimrath in Karlsruhe.

Seine Excellenz herr freiherr vom Holtz, obersthofmeister in Alfdorf.

Herr dr von Martius, geheimer rath in München.

Herr dr Seitz, arzt in Mannheim.

Herr dr Vilmar, consistorialrath in Marburg.

Neu eingetretene mitglieder sind:

Seine königliche Hoheit der graf von Flandern.

Herr dr J. von Döllinger, stiftsprobst in München.

Herr A. Liesching, buchhändler in Stuttgart.

Herr Schurer, pfarrer in Reute, oberamts Waldsee.

Herr Diefenbach, rechtsanwalt in Stuttgart.

Herr freiherr vom Holtz, k. k. rittmeister in Alfdorf.

Herr dr Abegg, geheimer sanitätsrath in Danzig.

Herr dr Fickler, professor in Mannheim.

Herr dr Röder in Lissabon:

Herr Moriz Müller, d. ä., fabrikant in Pforzheim.

Herr dr Wilmanns, oberlehrer in Berlin.

Herr dr Scherer, professor in Wien.

Herr dr Braunfels in Frankfurt am Main.

Herr dr von Treitschke, professor in Heidelberg.

Herr Fröhlich, verwaltungsgerichtsrath in Karlsruhe.

Herr Karl Mayer, abgeordneter in Stuttgart.

Herr dr Hansjacob in Hagnau bei Mersburg.

Herr Koch, kaufmann in Wiesbaden.

Herr Regensberg, buchhändler in Münster.

Herr dr Merzdorf, oberbibliothekar in Oldenburg.

Tepl: stiftsbibliothek.

Tübingen  $\frac{28 \text{ Januar}}{5 \text{ Merz}}$  1870.

Der kassier des litterarischen vereins professor dr Kommerell. Die richtigkeit der rechnung bezeugt kreißgerichtssecretar Sautermeister.

|   |     |  |   | · |
|---|-----|--|---|---|
|   |     |  |   |   |
|   |     |  |   |   |
| • |     |  |   |   |
|   |     |  | • |   |
|   |     |  |   | • |
|   |     |  |   |   |
|   | ,   |  |   |   |
|   | · . |  |   |   |
|   |     |  |   |   |
|   | •   |  |   |   |
|   | •   |  | • |   |

|   |   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

|   | •  |   |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|
| • |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   | • |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   | • | • |   |
|   |    |   |   | • |   |   |
|   |    |   | • |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   | ٠. |   | • |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
| • |    |   |   |   |   |   |
| • |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    | • |   |   |   |   |
|   |    | • |   |   |   |   |
|   |    | • |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |